# ARCHIV FÜR BUCHGEWERBE UND GEBRAUCHSGRAPHIK...







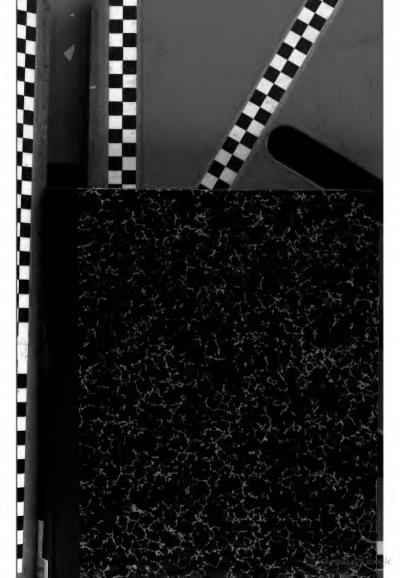



# THE LIBRARY. OF THE



Periodical Collection

воок

# Archiv

# Budydruckerhunst

bermandte Geschäftsmeige.

Seranogegeben von

Afriander Waldom.

II. Band.



Activity.

Ornik und Verlag von Alexander Waldow 1865.

## Inhalt des zweiten Bandes.

| Größere Muffate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Epalte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Budbruder an ber Sanbbreffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16. Der Gefchaftebetrieb und gefchaftliche Bertehr bes beurichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| von 3. B. Badmann. Eratte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8ndhhanbris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. Die Riema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bormort und Ginleitung 1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19. Die Danbelebucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I. Die Banbpreffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20. Die Gelchaftspapiere und andere Gelchaftsgebrauche 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tir Tiefel und Tumpan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21. Der Geichältsperfehr im Allgemeinen 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 211 22 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22. Das Circular im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23. Das Ctobliffements Ciculat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24. Der Benel (Berlonguettel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25. Der Benachrichtigungegettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Papier und feine Behandlung 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26. Der Bobigenel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) Eine Duert Columne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27-30. Die perichiebenen Rafturra 290 292 324-828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31. Das &chuta'iche allgemeine Abrefibuch für ben beurichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budhanbei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32. Per Sinriche Salbiohrfatalog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d) Ein iftieferirtes Pradmert mit Cinfoffung 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33. Tas frühere Tanich ("Change.") Geichalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II. Ter Farbenbrud 100 838-886 873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84. Zae Baargefchait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ter Congrevebrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35. Tas Geldaft in Reduung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Etr Griedund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36. Reite Rechang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tae Bubern mit Sarben und Bronzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S7. Die in Condition Gendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ter Trud mit Biatigoth ober Biatifiber 377 Ter Weitele ober Brauchtud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18. Die Remittenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39. Die Ausgleichung ber Jahrebrechung (Disponenben) . 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The sample days Commented to the sample of t | 40. Die Daftpflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tat Wafferglat 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41. Der Nabatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stereothpie bon M. Bfermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42. Die Reieremplare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cormort unt Cintenung 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43. Tas Commissionegricait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I Tag Granhane'ide aber englifde Berfahren 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Das Ctanhope'ide ober englifche Berfahren 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44. Die Auslieferung in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Ter Gupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44. Die Auslieferung in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Der Gupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44. Die Austieferung in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Tre Gups                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44. Die Austieferung in Leipig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Ter Enps 23<br>2. Tos Edit fen der ju ferconvirerden Kennen – die Aus-<br>fchilifaugen – Rohmen – Serge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44. Die Austieferung in Leipig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Ter Onys 23 2. Zes Zeit efen der zu fleienstieren Reimin — die Aus- fahrichungen — Nobmen — Zerge 24 8. Zes Wilters der Merrig, Abdelen, Veldenschen, Iroden 62 4. Zer Zeiterstrieit uns des Winstal 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44. 2m Auslieferung in Kripig 983 45. 2m Kritger und der Sammifismate 984 65. 2m Aufthauten übb er Gammifismate 984 47. 2m Estimater und der Gammifismate 985 87 Ein Andriumenter und der Gammifismate 985 48. Zie Andriumenter und der Jahlungsyttel 97 49. Zie Kriederteffunng 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Ter Oups         23           2. Zos Editsen der zu fleienenwirden Reumen – die Austidieitungen – Rechnen – Ergs         24           8. Zou Filten der Meiner, Albeken, Beiduneben, Areden         62           4. Zer Edweitzeit und des Minal         67           5. Zie Griegtonen, Breichten, der Kocha         85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.1. 2m Austrierung in Verpig 58.3  5. Zer Verleger und der Sammifinanis 56.4  60. Zer Antiquat mid der Gammifinanis 56.5  61. Zer Geichnenter und der Gammifinanis 56.5  61. Zeit Meinignet der Gemmifinanis 56.5  62. Zeit Meinigne der Gemmentris und der Zeilungsgettel 56.7  62. Zeit Weisderdenung 56.7  63. Zeit Weisderdenung 57.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Ter Onys 23 2. Zes Zeit efen der zu fleienstieren Reimin — die Aus- fahrichungen — Nobmen — Zerge 24 8. Zes Wilters der Merrig, Abdelen, Veldenschen, Iroden 62 4. Zer Zeiterstrieit uns des Winstal 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.1. 2m Austrierung in Verpig 58.3  5. Zer Verleger und der Sammifinanis 56.4  60. Zer Antiquat mid der Gammifinanis 56.5  61. Zer Geichnenter und der Gammifinanis 56.5  61. Zeit Meinignet der Gemmifinanis 56.5  62. Zeit Meinigne der Gemmentris und der Zeilungsgettel 56.7  62. Zeit Weisderdenung 56.7  63. Zeit Weisderdenung 57.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Ter Gree 2. Zee Zei-fen ber ju friestrierben Keinen — Wilkelsteinungen — Nobern — Zeige 2. S. Zee Zei-fen ber ju friestrierben Zeige 3. S. Zee Sithe ber Stemen, Beleinung in Schauffer in 182 See Zeige Stemen 2. See Zeige Stemen Zeigen zu freige der Stemen der Stemen der Stemen zu freige der Stemen  | 4.1. 2 w Rueleiterung in Serpig 4.1. 2 w Rueleiterung in Stephys 5.5 2 er Sertegreum ber Scammistennir 564 6.0. 2 er Sterligerum ber Gammistennir 565 6.1. 2 er Sterligerum ber Gammistennir 565 6.2 en Sterligerum ber Sermistenire und ber Jahlungstetel 566 6.2 en Sterligerum 5 6.2 en Sterligerum 6.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Ter Gree 2. Zee Zei-fen ber ju friestrierben Keinen — Wilkelsteinungen — Nobern — Zeige 2. S. Zee Zei-fen ber ju friestrierben Zeige 3. S. Zee Sithe ber Stemen, Beleinung in Schauffer in 182 See Zeige Stemen 2. See Zeige Stemen Zeigen zu freige der Stemen der Stemen der Stemen zu freige der Stemen  | 4.1. 2m Amelickrung in Verpig 58.3  5. 2m Sectiops und der Sammifinanis 56.4  60. 2m Annie 2m der Gammifinanis 56.4  61. 2m Edwingte und der Gammifinanis 56.5  62. 2m Annie 2m der Gammifinanis 56.7  63. 2m Annie 2m der Zeitmertre und der Zeitmangstettel 56.7  63. 2m Weisderderung 57.1  61. 2m Zeitmangelie der Continuing 57.2  62. 2m Commitinany-linke der Continuing 57.2  62. 2m Committen 2m 57.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.1 2 or Rustiferrung in Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Ter 6 1928 2. Ter 2 det fen ber 32 freientrierben Seinen — Nickelsteinung — Nicherm — 2 192 8. Ten 2 det fen ber 32 freien. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.1. 2m Austrierung in Verpig 5.3  4.1. 2m Serteyrung ber Sammifinnair 564  4.0. 2m Serteyrung ber Sammifinnair 564  4.0. 2m Austrauf und ber Gammifinnair 505  4.0. 2m Austrierung ber Gammifinnair 505  4.0. 2m Austriegen ber Zemmentst und ber Jahumgstett 504  4.0. 2m Weinburgen ber Zemmentst und ber Jahumgstett 504  4.0. 2m Weinburgen 572  6.1. 2m Lyabiumgstille ber, Ensitung 572  6.2. 2m Gammifinnesvellag 597  6.3. 2m Gammifinnesvellag 597  6.4. 2m Gammifinnesvellag 597  6.5. 2m Gammifinnesvellag 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. 2 w Austrierung in Serpig 4. 5 Cer Sertegre und Per Gammiffennir 564 6. 2 rer Sertegre und Per Gammiffennir 565 6. 2 res Sertegre und Per Gammiffennir 565 6. 2 res Sertegre und Per Gammiffennir 567 6. 2 res Sertegre und Sertegre un Sertegre und Sertegre un |
| 1. Om 6 1974         2.           2. De 2d (fra her ju fracevirirbe farme — hi Tule bulletingen — Roham — 2 19         1.           8. De 2d (fra her ju fracevirirbe farme — hi Tule bulleting — Roham — 2 19         12           2. De 2 (blieb 197 Rillen), 2 19 (blieb 197 Rillen)         16           5. Die Geschen, Frechten berühen, 197 Rille 19         85           7. Die Geschen, Frechten berühen, 197 Rillen — Satt Baham — Sattenden ber Wilsten         16           1. Die 2 der der her führen — Bertelsen         16           1. Die 2 der der her ju ferenspirten         19           2. Die Referen her ju ferenspirten ferens         17           2. Die Referen her ju ferenspirten ferens         17           3. Die Geben ber de judich ber Vallata         175           3. Die Geben ber de Artiginneh ber Vallata         175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.1. 2m Amelickrung in Verpig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Ter Gryd 2 Tee 2d teen der ju ferentrierden Keinen — der Aufterlagen — Relmen — 2 oge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. 2 or Amelicirum in Crepig   56.5   4. 2 or Section in Section   56.5   4. 5. 2 or Section in Section   56.5   4. 6. 2 or Section in Section   56.5   4. 6. 2 or Antiquar no Section in Section   56.5   4. 5. 10   Rabbingen Section   56.7   4. 5. 10   Rabbingen Section   56.7   5. 10   Research of the Section   56.7   5. 10   Research of the Section   56.7   5. 10   Research of the Section   56.7   6.   |
| 1. Ter Gree 2 2 Tes Ediffen ber ju frienerinschen Seinen — Nichtle der Geschiefen ber ju frienerinschen Seinen — Nichtle gegen — Nichten — Zeige 28. Zus Einen ber Editung, Welten, Gelementer, Terden 162. A. Zus Editung er Editung, Anderen, Gelementer, Geschiefen 162. A. Zus Editung er, Ferfente berücken, des Annels 55. Zus Editungen, Ferfente berücken, des Annels 55. Zus Editungen, Ferfente berücken, des Annels 162. Annels | 4.4. 2m Amelickrung in Verpigs 54.  4.5. 2m Sectory und ber Sammifionnis 56.  4.6. 2m Texturgare und ber Gammifionnis 56.  4.6. 2m Texturgare und ber Gammifionnis 56.  4.6. 2m Andelmagen ber Semmifionnis 59.  4.6. 2m Andelmagen ber Semmifionnis 59.  4.6. 2m Weisderdemung 57.  6.1. 2m Gammifionnestella 57.  6.2. 2m Gammifionnestella 59.  6.3. 2m Gammifionnestella 59.  6.4. 2m Gemmifionnestella 59.  6.5. 2m Geringer bei namm litterschung 59.  6.6. 2m Geringer bei namm litterschung 59.  6.6. 2m Geringer bei namm litterschung 59.  6.9. Erdingeralenlarien 59.  6.9.  |
| 1. Ter Gryd 2 Tee 2d teen der ju ferentrierden Keinen — der Aufterlagen — Relmen — 2 oge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.1 2m Amelicirumg in Scripig 4.1 2m Amelicirumg in Scripig 5.5 2m Scriptrum der Cammifinanis 564 4.6 2m Scriptrum der Cammifinanis 565 4.6 2m Scriptrum der Cammifinanis 565 4.7 2m Zeitmeiner um der Cammifinanis 567 5.2 2m Scriptrumg 567 5.2 2m Scriptrumg 567 5.2 2m Scriptrumg 567 6.2 2m Cammifinanis 567 6.3 2m Cammifinanis 567 6.3 2m Cammifinanis 567 6.4 2m Scriptrumg 567 6.5 2m Scriptrumg 567 6.5 2m Scriptrumg 567 6.5 2m Scriptrumg 567 6.6 2m Scriptrumg 667 667 667 667 667 667 667 667 667 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Ter Gree 2. Tee Self-fen ber ju freiendrichte Keinen — Nichte deinfraugen — Robent — Seige 3. Tee Self-fen ber ju freiendrichte Mittellungen — Robent — Seige 4. Tee Seiner Befüngt, Abbeiten, Gefenscher, Teeden 4. Ter Seinerfreien im Das Wend 4. Ter Seinerfreien im Das Wend 5. Tee Greenscher Verfende berücken, des Andels 6. Tee Greenscher ver Gefenburg — Mittellung — Robent 6. Tee Greenscher Preferendrichten, des Andels 6. Tee Befüngt — Seinerfreien — Seiner 6. Tee Befüngt — Seinerfreien — Seiner 6. Tee Befüngt mer gegent — Seiner 6. Tee Befüngt mer Warten 6. Tee Befüngt mer Warten 6. Tee Befüngt mer Warten 6. Tee Greenscher Preferendrichten 6. Tee Greenscher Wend 6. Tee Befüngt mer Warten 6. Tee Befüngt mer Warten 6. Tee Greenscher Wend 6. Tee Befüngt Mittellungten 6. Tee Greenscher M | 4.4. 2m Amelickrung in Verpigs 54.  4.5. 2m Sectory und ber Sammifionnis 56.  4.6. 2m Texturgare und ber Gammifionnis 56.  4.6. 2m Texturgare und ber Gammifionnis 56.  4.6. 2m Andelmagen ber Semmifionnis 59.  4.6. 2m Andelmagen ber Semmifionnis 59.  4.6. 2m Weisderdemung 57.  6.1. 2m Gammifionnestella 57.  6.2. 2m Gammifionnestella 59.  6.3. 2m Gammifionnestella 59.  6.4. 2m Gemmifionnestella 59.  6.5. 2m Geringer bei namm litterschung 59.  6.6. 2m Geringer bei namm litterschung 59.  6.6. 2m Geringer bei namm litterschung 59.  6.9. Erdingeralenlarien 59.  6.9.  |
| 1. Ter Erys   23     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.1 2 m Amelicirum in Krepig 56.5  5. 2 rr Sertierum ber Gammistennia 56.4  6.0 2 rr Sertierum ber Gammistennia 56.4  6.1 2 rr Sertierum ber Gammistennia 56.5  6.2 re Sertierum 1 mb er Gammistennia 56.5  6.3 re Sertierum 1 mb er Gammistennia 56.7  6.4 re Sertierum 1 mb er Gammistennia 56.7  6.5 re Westignia 57.1  6.1 ret Gammistenstratum 57.2  6.2 ret Gammistenstratum 57.2  6.3 ret Gammistenstratum 57.5  6.4 ret Gertierum 1 mb Edsingfri 57.5  6.5 ret Gertierum 1 mb Edsingfri 57.5  6.6 ret Gertierum 1 mb Edsingfri 57.5  6.7 ret Gertierum 1 mb Edsingfri 57.5  6.8 ret Gertierum 1 mb Edsingfri 57.5  6.9 retrierum 1 mb Edsingfri 57.5  7.0 retrierum 1 mb Edsingfri 57 |
| 1. Ter Gree 2. Tee Self-fen ber ju freiendrichte Keinen — Nichte deinfraugen — Robent — Seige 3. Tee Self-fen ber ju freiendrichte Mittellungen — Robent — Seige 4. Tee Seiner Befüngt, Abbeiten, Gefenscher, Teeden 4. Ter Seinerfreien im Das Wend 4. Ter Seinerfreien im Das Wend 5. Tee Greenscher Verfende berücken, des Andels 6. Tee Greenscher ver Gefenburg — Mittellung — Robent 6. Tee Greenscher Preferendrichten, des Andels 6. Tee Befüngt — Seinerfreien — Seiner 6. Tee Befüngt — Seinerfreien — Seiner 6. Tee Befüngt mer gegent — Seiner 6. Tee Befüngt mer Warten 6. Tee Befüngt mer Warten 6. Tee Befüngt mer Warten 6. Tee Greenscher Preferendrichten 6. Tee Greenscher Wend 6. Tee Befüngt mer Warten 6. Tee Befüngt mer Warten 6. Tee Greenscher Wend 6. Tee Befüngt Mittellungten 6. Tee Greenscher M | 4.4 2 w Austrierung in Verpig 4.5 2 err Sertryer und ber Sammifennis 56.4 6.5 2 err Sertryer und ber Sammifennis 56.4 6.5 2 err Sertryer und ber Sammifennis 56.4 6.5 2 er Weiterung und Sertryer und Sertryer 56.5 2 er Weiselberdung 56.7 6.7 2 er Weiselberdung 56.7 6.7 2 er Weiselberdung 57.7 6.7 2 er Weiselberdung 57.7 6.8 2 er Weiselberdung 57.7 6.9 2 er Gemmifenseystig 67.9 2 er Gemmifenseyst |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4. 2 m Ameliekrung in Verpig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Ter Gree  2. Tes Sett fen ber zu freientrierben Kennen — Nichtleitungen — Nohmen — Seige  8. Zes Sett fen ber zu freientrierben Kennen — Nicht  8. Zes Siche wer Sellenig, Nichten, Seidenschen, Terefann  12. Zes Siche wer Sellenig, Nichten, auf Senba  5. Tes Greentriers zur Best Westl. 5. 5. 5. Tes Greentriers — Seinenden ber Gleichtung — Michten — Robert  16 daben — Seinenden ber Gleichtung — Michten — Robert  16 daben — Seinenden ber Gleichen — Seine  16 daben — Seinenden — Seine  18. Zeit Seinen — Recentiers — Umtertagen — 59.  18. Zeit Seinen ber Westlen — 17.  2. Tes Kochnen ber Westlen — 17.  2. Tes Kochnen ber Westlen — 17.  2. Tes Kochnen ber Westlen — 17.  2. Tes Merken ber Westlen — 17.  2. Tes Merken wer Westlen — 22.  2. Gemmetenenung Bedaubert — 22.  2. Gemmetenenung Bedaubert — 22.  3. Zeit Commistenertrien — 22.  4. Tes Vertrageren Franklann Produkanter in Vergig — 24.  2. Tes Westleten — 24.  2. De Sein Gestleten — 24.  2. | 4.4. 2 m Amelickrung in Kropig 4.4. 2 m Amelickrung in Kropig 5.5. 2 m Sectory und ber Sammifennis 5.6. 4.6. 2 m Sectory und ber Sammifennis 5.6. 4.6. 2 m Amelickrung in Sectory 6.6. 2 m Amelickrung in Sectory 6.6. 2 m Meinigen bei Derminntrie und ber Jahlungspiele 5.7. 2 m Sectory 6.7. 2 m Sec |
| 1. Ter Erys   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-1   2-   | 4.1 2 m Amelicirum in Krepig 56.  4.2 Cr Scriegrum ber Sammifennis 56.  4.5 2 Cr Scriegrum ber Gammifennis 56.  4.6 2 Cr Scriegrum ber Gammifennis 56.  4.5 2 Cr Scriegrum ber Gammifennis 56.  4.5 2 Cr Scriegrum 1 2 Commifennis 56.  4.5 2 Cr Scriegrum 1 2 Commifennis 56.  5. 2 Cr Scriegrum 1 2 Commifennis 56.  5. 2 Cr Scriegrum 1 2 Commifennis 57.  6. 2 Cr Scriegrum 1 2 Commifennis 57.  7 Commifennis 57.  7 Commifennis 57.  7 Commifennis 57.  8 Commifennis 5 |
| 1. Ter Gree 2. Zee Zeit fein ber zu freienwirreben feinem — Nichtleitungen — Nohmen — Zeige 3. Zee Zeit fein ber zu freienwirreben feinem — Nicht der feinfragungen — Nohmen — Zeige 4. Zee Zeite ber Körner, Beiten, Beitenben, Zeitenben, Zeitenber der Geführt, mit Stadt — Seitenberteiten ber Geführt — Stadten — Seitenberteiten — Seitenb | 4.1 2 w Auchierung in Kerpig 4.2 2 er Sertegrum ber Sammifennis 564 4.6. 2 er Sertegrum ber Gammifennis 564 4.6. 3 er Santinar med ber Gammifennis 565 4.6. 3 er Santinar med ber Gammifennis 565 4.5. 3 er Santinar med ber Gammifennis 567 5. 2 er Weingel 567 5. 2 er Weingel 567 5. 2 er Sertegrum 567 5. 2 er Sertegrum 567 5. 3 er Gammifennsychiater 567 5. 4 er Sertegrum 567 5. 4 er Sertegrum 567 568 568 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Ter Erys   23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.1 2 m Amelicirum in Krepig 56.  4.2 cr Sertegrum ber Sammifennis 56.  4.5 2 cr Sertegrum ber Gammifennis 56.  4.5 2 cr Sertegrum ber Gammifennis 56.  4.5 2 cr Sertegrum ber Gammifennis 56.  4.5 2 cr Sertegrum 1 20.  5.1 2 cr Sertegrum 1 20.  5.2 2 cr Sertegrum 1 20.  5.3 2 cr Gammifennestellar 59.  5.4 cr Sertegrum 1 20.  5.5 2 cr Sertegrum 1 20.  5.6 2 cr Sertegrum 2 20.  5.7  |
| 1. Ter Gree 2. Zee Zeit fein ber zu freienwirreben feinem — Nichtleitungen — Nohmen — Zeige 3. Zee Zeit fein ber zu freienwirreben feinem — Nicht der feinfragungen — Nohmen — Zeige 4. Zee Zeite ber Körner, Beiten, Beitenben, Zeitenben, Zeitenber der Geführt, mit Stadt — Seitenberteiten ber Geführt — Stadten — Seitenberteiten — Seitenb | 4.1 2 w Auchierung in Kerpig 4.2 2 er Sertegrum ber Sammifennis 564 4.6. 2 er Sertegrum ber Gammifennis 564 4.6. 3 er Santinar med ber Gammifennis 565 4.6. 3 er Santinar med ber Gammifennis 565 4.5. 3 er Santinar med ber Gammifennis 567 5. 2 er Weingel 567 5. 2 er Weingel 567 5. 2 er Sertegrum 567 5. 2 er Sertegrum 567 5. 3 er Gammifennsychiater 567 5. 4 er Sertegrum 567 5. 4 er Sertegrum 567 568 568 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Spaltr.                                                                                          | epatic.                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bur Statiftit bes beutiden Buchhanbels 31-92                                                     | Bambuspapier                                                                                 |
| Der Trimmpfmagen Raifer Raris V 59-61                                                            | Magemeine Muftrirte Beitung 348                                                              |
| Die Buchbruderfunft und bie Induftrie 61-64                                                      | Sariftprobenidan.                                                                            |
| lleber englische Seber, englischen Accidenglat und eng. fifche, fpeciell Londouer Preife 100-104 | Das "Magasin Typographique" ber Saas'ichen Giegerei in                                       |
| Die Erfindung ber Schnellpreffe 104-110                                                          | Bafel                                                                                        |
| Das Gefammtgebiet bes Strinbruds rc 111-116                                                      | Romifde Schreibichrift, arabilde Schriften und Unterbrude                                    |
| Die neue Gets . und Claffir . Dafchine von Satterelen                                            | für Bechfel Quittungen zc                                                                    |
| in Mandefter 147-161                                                                             | und 2 Grabe einer engen Capptienne ber Dresler ichen                                         |
| Die Boob'iche Accidemmafchine "Little Favourite" . 151-157                                       | Gieferei in Frantfurt a/D                                                                    |
| Die Querlinienbrudmaichine ber herren Riein, Forft                                               | Gine umftochene Cicero Gothifch von berfeben 33                                              |
| & Bohn in Johannisberg a/Rh 157—160                                                              | Broben pon ichmaler Colonel-Antiqua auf Colonet ., Ron.                                      |
|                                                                                                  | pareille- und Betitfegel, fowie 5 Grabe breite fette                                         |
|                                                                                                  | Antiqua und 7 Grabe fette englische Antiqua ber                                              |
| Eine Londoner Buchdruckrei von Th. Rufter 187-197<br>Fortiehung und Sching 416-425               | Dresler'ichen Giegerei 84                                                                    |
| Chlinber- ober Tifchfarbunge - Maichinen? von 3. D.                                              | Biafat Einfaffung bon Gdelter & Giefede 34                                                   |
| Badmann                                                                                          | Initialen, neue Rofeneinfaffung, Schachfiguren auf Tertia-                                   |
| Gin Beinch bei Frip Janede in Berlin 208-204                                                     | tegel, fette Frattur, Minion bis grobe Mittel in<br>breitem Schnitt pon Geongu in Berlin 117 |
| Ein Aufgug für Schriftformen 204-207                                                             |                                                                                              |
| Roch einmal bie Querfinienbrudmafchine 211                                                       | Bierichrift und Einfaffungen ber Drester'ichen Gießerei in<br>Frantfurt a/D                  |
| Maidinen in ber Dubliner Induftrie-Ausstellung 211-213                                           | Initialen und Birricheiften von Schelter & Giefede in Leipzig 118                            |
| Conieber's Cylinber-Lithographie Breffe 213-214                                                  | Steinidriften ber Schriftgiegerei von Benjamin Rrebs                                         |
| Ein Jubilaum                                                                                     | Rachfolger in Frantfurt a/R                                                                  |
| Briebrich Brodhaus                                                                               | Deffinglinien und Rreife von Deffing von Berthold in Berfin 118                              |
|                                                                                                  | Talon. und Bierichriften ber Drester'ichen Gieferrei, &. Flinich                             |
| Cylinder · ober Tiichfarbungsmafcinen? (Emgegnung                                                | in Frantfurt a/D                                                                             |
| von Carl Schulge)                                                                                | Rafenbervignetten von Schelter und Giefede in Leipzig und Bien 163                           |
| Georgi                                                                                           | Ralenbervignetten ber Rühl ichen Giegerei in Rendnit bei Leipzig 271                         |
| Die bunten Farben in ber Buchbruderei, insbesonbere                                              | Reue Gronau'iche Bugt                                                                        |
| beren Drud auf ber Schnellpreffe. Derausge-                                                      | Amerifanifche Goreibidriften von Gronau in Berlin 390                                        |
| geben von Bernhard M. 3hm, Fattor 297-300                                                        | Reue fette Frattur, umftodene Bierfdrift und ein Sortiment                                   |
| Der anaftatifche Drud 800-302                                                                    |                                                                                              |
| Abrefi- und Bifitenfarten.Glagepapiere                                                           | Such con scaprom 1                                                                           |
| Reue Daffe für Buchbrudwalgen von Bh. 3. Reinhardt                                               | Bericht über gur Brufung eingefandtes Material.                                              |
| in Mannheim                                                                                      | Facettenftege und Papierftercotypie - Platten aus ber                                        |
| Ueber Segmafdinen 341-344 379-384                                                                | Schriftgieferei von Ruhl in Reudnit bei Leipzig 116 117                                      |
| Binfographie                                                                                     | Majdinenbanber von G. Rahn in Berlin 117                                                     |
| Roch einmal die Tifchfarbungemafdinen von 3. D.                                                  | Can und Drud ber Beilagen,                                                                   |
| Bachmann                                                                                         | Heber Gab und Drud ber Beilagen 76-78 163-164 223-224                                        |
| von E. D. Beigel                                                                                 | 272 348-350 429-430 464-468.                                                                 |
| Mannidfaltiges.                                                                                  | Sprechfaal,                                                                                  |
|                                                                                                  | Die Balgen ber Tiichfarbungsmaichine anftatt burd Lauf.                                      |
| Farbenbrudpreffe, eine neue                                                                      | rollen und Laufftege burd Bahnraber und Bahn-                                                |
| Accideng Arbeiten                                                                                | ftangen gu treiben                                                                           |
| Micographie                                                                                      | lieber ben Drud mit Binnober 218-220                                                         |
| Metropole, die britische                                                                         | Ueber ben Drud von Etiquetten in Blattmetall 271-272                                         |
| Buchermarft ber vereinigten Staaten von Rorbamerifa . 73-75                                      | Heber Die Marinonifche Dafdine                                                               |
| Bapier in Californien 75-76                                                                      | Die Berftellung von Abflatiden aus Guttapercha 309-310                                       |
| Bieberaufnahme ber Mebeit ber Leipziger Ceper 76                                                 | Die Berftellung einer Rarte, refp. bes toblidmargen fammt.                                   |
| Druderei, Die, ber Bant von England 220                                                          | artigen Tons auf berfeiben 429                                                               |
| Frantreiche Zeitschriften, Journale rc 220                                                       | Blatate farbig gu bruden 429                                                                 |
| Bleiftiftzeichnungen überzubruden 221                                                            | Ueber bie Diichfarbungsmaichine und Die Conftruction ihres                                   |
| Maffe, eine neue, Farbewalgen berguftellen 221                                                   | Barbemmerte                                                                                  |
| Cuttern) and mit Granium                                                                         | Correspondeng                                                                                |
| Bengftereotypie                                                                                  | Periotiama                                                                                   |
|                                                                                                  |                                                                                              |

## Mrhiv

# Buchdruckerkunft

verwandte Gefchäftszweige.

Seft 1. 3meiter Band. 1865.

#### Inhalt des erften Deftes.

| Der Buchbruder an ber handpreffe. Bon 3. &. Badmann      | 1-16    |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Sterrestapte, Bon M. 3fermann                            | 17-24   |
| Monale-Correspondent and England                         | 26-29.  |
| Inftrirter Angeiger fiber gefalichtes Bapiergelb re      | 29 - 30 |
| 3ur Ctatiftit bee bentiden Budbanbeis                    | 31-12   |
| Cortftprebenica Rannicieltiges                           | 33-34.  |
| Renonces.                                                | 35-16   |
| 1 Sauptitiel jum gweiten Banbe.                          |         |
| Blatt Atalateinfafftma nan Ochefter & Miriede in Prinzia |         |

## Buchdrucker an der Sandpresse

3. S. Badimann.

eit ber allgemeinen Ginführung ber Schnellpreffe ift Die Bedeutung bes Drudere an ber Sandpreffe eine andere geworben: er ift nicht mehr ber Stlave ber Ballen-Auflagen, fowie aller gewöhnlichen Arbeiten, fonbern ber heutige Druder barf nur noch Aceibengbruder in bes Bortes befter Bebeutung fein. 3ft er bas nicht, fo fann er fich getroft auf die Ausfterbelifte feten laffen ober die Dafdine breben, benn wie lange wird es bauern, fo find auch die fleinen Drudereien, wo ber Druder bas Wochenblatt noch auf der Sandpreife brudt, von der rotirenben Bewegung bee Drudcylindere erfaßt und bann ift er verloren, wenn er nicht Ropf genng befitt, Berr ber Dafcine, refp. Dafdinenmeifter gu werben. Bwar hat bie Schnellpreffe auch ein gutes Stud in bas Accibengfach bineingegriffen; jedoch ift es ein Glud für bie Buchbruderei überhaupt, bag fich ber Geichmad bes Bublifums für typographifche Arbeiten bedeutend ausgebildet hat und mehr perlangt, ale bie Schnellpreffe ju leiften vermag.

Bis jum Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts hatte bie Buchdruderfunft feine Fortschritte gemacht; man tonnte beinabe, wenn man die Drudwerte des fünfzehnten JahrDie Erfindung der eisernen Presse fallt also in den Anstaug unseres Jahrbunderte. Die hat sich aber nur langsam eingebrigert, denn die Drucker dag, mußen erst aus einer neuen Generation gesibet werden. Die alten Drucker an der Johepress haben sich mit der eisernen Presse und der der der der der der der der Presse und der der der der der der der betreumden der der der der der der bereit und eine die der ging der Druck troh des einmaligen Jichens wiel langging der Druck troh des einmaligen Jichens wiel langgingt von Eratten und wurde der Versteinst dabutst gefcmalert. Bei ber Solupreffe batten fie minbeftens ein halbes Buch auf einmal eingestochen, bier mußten fie jest Bogen für Bogen ein- und auslegen.

Die eiferne Bandpreffe ift im Laufe ber Reit in mindeftene amangia verschiebenen, mehr ober weniger von einander abweichenben Conftructionen gufgetreten; Die baupt. fächlichften Abweichungen bestehen in dem Mechanismus. wohnech ber Tigel jum Drud nach unten bewegt und bann wieder gehoben wird. Wenn die verfchiedenen Conftructionen auch überall Gingang gefunden, fo bat bas einestheils mohl in bem Reis ber Reubeit gelegen, anberntheils auch barin, bag anbere conftruirte, icon vorhan- einzelnen Beftanbtheilen, ein weuig naber.

dene Broffen fich nicht gang gufriebenftellend zeigten. Wenn ich bier ermabne, bag man fich einigen Breffen, namentlich ber fogenannten Bagar. Preffe, mit großer Borliebe jugewandt, fo gefchieht es burchaus nicht ans bem Grunde, bie anbern ale unbranchbar bei Geite fegen gu wollen. Der 3med biefes Auffages wurde bann von vornherein ein verfehlter zu nennen fein. Ale munuftoflich lagt fich bagegen ber Gas aufftellen: Gine jebe Breife, melder Conftruction fie auch fei, ift aut, wenn fie beim Drud ant ausfest.

Betrachten wir une eine folche, und gwar in ihren

#### Die Danbbreife.

Das Baupt . 3nftrument bee Drudere. die Breffe, befteht aus einem tobten und einem lebenben Theil: ben erfteren bilbet bas Geftell oder Miles, mas mabrend der Arbeit unverrücker feftiteben muß : ben letteren bagegen Alles, was dabei in Bemegung gefest wird. Die Beftanbtheile 3. B. ber bier abgebilbeten Bagarpreffe find fura angebeutet folgenbe :

Rwei frarte Finge ober auch Doppelfufe findburch einen maffipen Querbalfen perbunden. auf welchem bie rinnenartig conftruirten Schienen nicht weit pon ihrem einen Endpuntte ruben:

bas andere, von bicfem Balten entferntere Ende berfelben findet in einem britten, alleinftebenden Gufe feinen Stup. punft. Ans ben beiben Sauptfüßen ragen runde ichmiebeeiferne Stangen in die Bobe, die burch boble guffeiferne Saulen befleidet fund, auf benen ber ftarte fcmere Breftballen rubt. Die fcmieberifernen Stangen laufen noch burch ben Bregbalten und oberhalb beffelben in einem Schraubengeminbe aus, wo bann ein Baar Schranbenmuttern benfelben unverrudbar befeftigen. Lettere merben burch meffingene Bergierungen verbedt. Gine weitere Bergierung ift die oben in ber Mitte bee Brenbalfens



ftebenbe fleine Gutenberg . Figur.

Das Fundament mit feinem unterhalb befindlichen Schlitten, tednifch ausgebrückt ber Rarren, rubt in ben Schienen, in benen er bei ber Arbeit bin und her fahrt. Unterhalb ber Gdienen, jeboch unmittelbar mit ihnen in Berbindung ftebenb. läuft bie Welle, Die bas Rundament permittelit einer Aurbel in Dewegung ju fegen bat, ju welchem Zwede zwei ftarte, entgegengefest laufenbe Gurte ober Riemen Die Welle mit bem porbern und hinterit Theil bee Funbamente perhinden.

Un der Unterfeite des Breftbaltene ftectt in beifen Ditte in perticaler Richtung eine runbe Stange, melde an ihrem unteren Enbe mit bem Tiget gufammenbanat: in bem Brefbalten ftedt fie infoweit lofe, bag fie fich beim Drud nach unten und oben (mit bem Tigel) bewegen fann. Dan nennt biefe Stange bie Tigelleitung. Auf jeber Seite berfelben fteben zwei gleich lange Regel fo über einander, baf fie im Ruftanbe ber Rube ein Unie bilben, Un den Buntten, wo fie über einander fteben, fowie am Ballen und Tigel geben fie in Bapfen und Pfannchen, um mit Leichtigfeit beim Angieben bee Bengele aus ber gefnisten ober Aniestellung eine gerade Alichung amuchumen, zu sommen. Durch die Stredung, die hierburch entsteht, wird der Tigel nach unten gedräugt; findet er hierbei Allberfland, etwa durch eine im Jundament liegende Schiffeir form, so übt er anf dieselbe einen Trud ans, der durch zwei im Perschoffen über dem Regeln besindliche Keile durch Altareiben oder Nachlassen fützter oder schwäder regulirt merben som

Au der auf der Aurbesseite des Gestells sich befinden Taule geit der Bengel, eine hebestartige schmiederissen Taule geit der Bengel, eine hebestartige schmiederisten Wolgen. Das entgegengefeste Ende bestießten ist mit einer rumden, bolgenen Hilf, die Bengelsche, ungeden. Wit der Lightlichung, erb. den Kageln, itcht er durch eine Zuglännge in Verbindung. Die Seingels nach geschiedenem Truck geschieht durch ein Baur spiralformige faute Arbert, die sich beim Truck ausbeharn um dann mit einer Kraft, die dem Tigel zu webehen im Enden ist, wieden zufgenmenzießen.

Setcht man an der Ausbesschiede (dieseinig Seite, an melder der Deuter sieme Stamb dei der Arteit das) vor der Persse, so des in der erchten Seite des Kandaments der sogenannte Verder, auf welchen beim Druck des ju bedruckende Vapier gelegt wird. Dersselbe desseh aus zwei Apissen: dem Seckel und dem Lympan, und seht in Sparnieren, damit er auf jund juggennacht vereben samn. Den am Deckel befindet sich, ebenfalls in Sparnieren aghend, das Rägungken; es wird der Artbeit auf der Deckel gelichpt und hat die Pestfinnung, das Kapier beim Jausgen des Deckels schindigen, und die nicht zu beim Jausgen des Deckels schipphaften, und die nicht zu derruckenden Setslen des Kapiers do den Setslen mit Farte zu schipfen. Zu beisen Setslen, wo der fürfen Kapier überzgen und an dem Setslen, wo der Sag der Josen hintrijft, ausgeschspititen.

Noch sei erwähnt, daß die Presse genau nach der Basserwags gerichtet sein muß und daß alle Theile, die der Reibung ausgesetzt sind und von welchen die Schienen sen ersten Kang einnehmen, gehörig mit Del versorgt, d. h. geschmiert werden miljen.

Diefe flüchtige Stige ber handpreffe in ihrer Zufammenfegung möge für ben vorliegenden Brock genugen, und will ich mich nur bem Dedel noch etwas näher guwenden.

#### Der Beckel und Enmpan.

Der Rahmen des Deckel deftelt aus Schmiedeeine und ist ungefahr 3,4 Joll berit und 1,4 Joll die. In sienen beiben Längefeien von er Bitte nach oben lansend, die zur Befestigung der Juntium und beren Ertlung bestimmt sind. Außerbem hat der Rahmen rundperum kleine Geder, durch welche die dien kannen ber bei bei bei bei binne Schutz gezogen wird, die ben Lleberzigs beschiest umb anppannt. Jum Lleberzigs nimmt am besten Seidengeig, und zwar schweren sarfen Tassifen. Dersiebe wird nach der Ergie des Rahmens bemeisen umd mit haltbarem Tand eingesche. Die erwösite dinne Schutz wird vermittelst einer passienden Rabel wechsiebenise durch diese Bund und die Vocher im Nachmen gezogen. Daß der Leberzigs, nachben er auf diese Reise ausgezignent worden, habisch glott siem muß und weder trausse Stellen oder gar Halten zigen dars, versteht sich von selben, der gar halten zigen dars, versteht sich von selben der liederzigs nachgesche der versteht werden der einben welche, wenn man ben Deckel zugelegt hat, dem Aundenten zugelehrt ist.

Sitt mande Architen, die nicht ganz hart gebruckt merben, gebraucht man noch eine Zwissenlage, den sogenannten seibenen Alf3. Wan nehme hierzu ein Stidt in der Tgigtgröße von demstleten Tasset, womit der Deckt die Togetschaft in den Tätten, wo er in Sebrauch sommt seinen Plag spisson Deckt und Jumpan.

Ter vordere Rahmenschenlel bes Tectels verlängert sich nach unten in einem vierectigen eine 6 30l langen Stab, am welchem ein verschiederes Growicht geschraubt ist. Tasseiche hat den Zwert, dem Dectel beim Auf- und Zusächgen dem nötigien Schwung, sowie auch einen sichern Santande als einer siehen Siefelm Steflung im ausgeschlagenen Zusäande als Gegengewicht zu geben.

#### Die Walte.

Nächft der Preffe ist das michtigste Instrument im Dender die Balza. Ihre Ersindung und Ginführung fallt ebenfalls in den Anfang diese Jahr-hunderts, mahrend man sich bis dahim der sognannten Ballen bedient hatte. Lettere bestanden aus freiserunken besternen Gestellen von eires 5 god im Durchmessen, auf der deren Dandpriffe ausliefen, auf

der untern Seite aber eine Hößlung hatten, die mit Pferdhaaren geposstert und daun mit Schafteber überzogen wurde. Die Ballen waren siede paarweise, sier ziede Jand einer, im Gebrauch, und wurde mit dem Possiter berieften die Aarde aufgetrogen. — Mander alte Buchdeuder, der in einer großen Denderei gesternt hat, mag sich noch mit Wehmunt an die Zeit erinuern, wo er als Lehrling mit einem Schulderen die Schaftelt vom Gerber hosen musiel:

Das mit bem Annen Walz befegte Inftrument erfüllt in juei Dauptthelie bem Geftell. volches aufer jusei hölzernen Handerilen ganz ans Schmiederilen beitebt, und ber eigentlichen Walz, die wiederum zwei verführen. Pelnandbeifel, des Walzenholz und des Walzenleich, des Walzenholz und des Walzenleich, des Mazenholzen des Walzenleichen Achte, ennweder in der Art, daß die Walze niet einem durchdoptren Walzenholz verfehen, fose auf der an dem Geftell bestüdlichen Achte fauft, dere die feine Ahfe fitt feit mit Abeitenholz wei dauft toder in dem Geftell bestüdlichen Achte fauft, dere die eine Geftell bei bei Beitenbeit wie dauft toder in dem Geftell

Tes Balgmifeidig oder die Ausgemaffe, wie man egwohnlich neumt und auch dier für die die fo genamm werden foll, bildet denfemigen Theil au der Balg, 
der am meisten der Komugung unterworfen ist, mitshi ichr 
oft erneut werden muß, und den der Deutsch eicher angufertigen hat. Sie bildet jugleich denseinigen wichtigen 
Theil diese Juftrumente, von dem das Ekclingen eines 
gutten Drucke westentlich abhängt.

Bas bie Druder im Allgemeinen von ber Anfertigung ihrer Balgen wiffen, besteht ungefähr in Folgenbem: Die Malgenmaffe ift eine Berbindung von Leim und Enrup im Berhaltniß von 3:5 ober auch von 5:7, hier nub ba mit einigen burch loeale Temperaturverhaltniffe bebingten Abweichungen. Die Berbindung beider Theile gefchieht in einem Baffer - ober Dampfbabe, und gwar thut man ben vorher eingeweichten leim querft in bas baju beftimmte Gefag und gießt ben Enrup erft bingu, wenn ber Leim vollständig aufgeloft ift. Bahrend bes Rochens bat man bie Daffe tuchtig umgurühren und ift bie erftrebte Berbindung beiber Stoffe erft bann geicheben, menn bie Daffe beim Berausnehmen bes Ruhrfpatels von bemfelben nicht mehr abtropft, fonbern lange jabe Gaben giebt. Dies geschieht mandmal icon nach zwei bie brei Stunden, ein anbermal taum nach acht Stunden Rochens. Daß die fertige Daffe nicht im tochenden Buftande in bie Bufflafche fommen barf, fonbern porber etwas abfühlen refp. bidfinffiger werben muß, weiß man manchen Orte auch. - Dies mare bie Brarie bes Balgengickens, wie fie fo ziemlich überall gang und gabe ift. -

In unferer typographifchen Literatur findet man biefes Berfahren ebenfo oberflächlich, ohne jeden rationellen An-

strich, beschrieben. Aur ein einziger, von mir herrührender Aufsch darüber, der sich im Journal sür Buchoudertunft, Jahrgang 1860, Ar. 32 besinder, fann einigermaßen auf Wijsenschaftsichseit Anspruch machen, und muß ich sier keldemwesse darung zurücksommen.

Da die meisten Salfchungen durch Zulau von flüffigem Erdrichurder gefcheher, in it es ziemtlicht leich, eine folde, wenn sie grob ausgeschiebt wurde, zu ermitteln. Außer dem mestigaen Gefchund beschiedt beite bedeutende Reduction ersahren, da die Süffigsleit eine bedeutende Reduction ersahren, da die Süfigsleit eine bedeutende Reduction ersahren, da die Süfigsleit die Stärtesprung nur etwa 23 von der des Aufresprungs derfügsleit die Specifische Erdrichterungs auf dem Archanter nur etwa 30 Grade an. Er ist also lange uicht so gehaltooll an Zuder. Der Zuder im Zyrup ist aber diesen die Waterie, werche für unfere Walszemmasse die größte Bedautung hat und be den ersten Auspurfactor in berfelben diebe.

Ter Leim, wie er in ben Handel sommt, besteht and ber angewandten Chemie Wessenstieden aus dem gestatiuterndem Bestandtheil, d. h. aus dem Bestandtheil, der gut Gallerte wird, enthält ader bestäcklich, odwood werdsschiede Mengen von im Wesser ist die erfreteriet. Theilen, die meistens Umwandlungsproducte jened ersteren find; serner phosphorfauten Kall und andere Talge, noch fonstigen fremden Tolssen, die im roßen Eingust som den find in den kein mehr Easte, wordt

•

vorhanden maren, außerdem auch Teuchtigfeit. Diefen fremben, alfo ben nicht gelatinirenben Beftanbtheilen verbantt ber Leim feine nicht ober minber buntle garbe unb Die Gigenfchaft, Reuchtigfeit anzugieben. Guter Leim befint biefe Gigenschaft nur im geringen Grabe, und wenn eine Sorte in feuchter Buft erweicht ober aar flebrig wird. fo ift bies ein Beweis, daß fie im End verdorben ift. Rach ber Farbe aber ben guten ober ichlechten Leim untericheiben an wollen, ift fur ben Buchbruder febr unficher: ber fogenannte Bateutleim ; B. ift gelblich weiß, babei trube und undurchfichtig, woran ber fremde Beftandtheil, mit welchem er verfest ift, bas Bleimeiß, die Schuld tragt. Daß biefer frembe Stoff bie Binbefraft bee Leime erhöht, tam für den Tifchler nur von Intereffe fein; bag aber bie gelatinirende Gigenichaft beffelben baburch beforbert mirb, tann man enticbieden in Abrede ftellen. Gine aute Peimaallerte bilbet aber ben zweiten Sauptfactor in ber Balgenmaffe.

Fragt man nun, welcher Leim für die Balgenmaffe der beste fei? so fit die Autwort: derjenige, welcher bei nur geringer Bafferanfnahme eine aute, tabe Gallerte liefert.

Un beim Einfauf der Leines sicher zu gehen, weiche uns worder wo verfcischenn. Sorten zie 1 oder 2 beit ein. Man achte gerun barauf, wie lauglau oder schnellt eine ziede Sorte Auffrer zieht. Nachdem man fie aus mit Beit gemein Beiter gewogen werben. Der die gemein gestellt geben der die gemein der den gewogen werben. Der gewogen werben, wen gemein gewogen werben und gemein gemein und gemein gemein der der der gewogen werben.

zogen hat, wird auch am wenigsten in fich aufgenommen haben und in seiner Gallerte am zäheften geblieben sein: für diesen hat man fich beim Gintauf zu entscheiden.

Der Leim ift bas formgebenbe Glement in ber Balgenmaffe; in inniger Bereinigung mit bem Gurup bat er die Aufgabe, biefen ju bannen und fein Fortlaufen ju verhindern. Je jaber er ale Gallerte ift, befto großer feine Rraft, um biefe ibm gestellte Mufgabe ju erfüllen. Der Eprup, ale eine fluffige, unfroftallifirbare Budermaffe, hat die Aufgabe, ben leim in feinem gallertarligen Buftanbe ju erhalten. Demnach muß er bas Baffer, bas ber Leim beim Ginweichen in fich aufgenommen, beim Rochen wieder verbrangen und fich an beffen Stelle feft-Be mehr Baffer ber Leim alfo aufgenommen batte, befto mehr muß wieber binguegetrieben. b. f. abgebampft werben, und befto mehr Reit ift bemnach erforberlich, bevor bie Balgenmaffe auffertig mirb. 3ft nun ber Leim bas formgebenbe Element, ber Rorper, fo ift ber Enrup bas lebengebenbe, bie Geele, und bie fogengunte Bugfraft ber Balgen ift ber in ber feinften Bertheilung darin enthaltene flebrige Buder. Da biefe Rraft indeffen nur auf ber cylindriften Dberflache ber Balge jur Geltung fommt, fo ift Diefelbe möglichft gu ichonen, reip, ber gur Braftaugerung fommenbe Buder ju erhalten. Wenn man nun weiß, daß Buder in Baffer leicht löslich ift, fo liegt ce auf ber Sant, ban beim Reinigen ber Balten bas Baffer febr fparfam gebraucht merben muß. Bo man die Balgen im Baffer formlich babet, wirb jebesmal eine gute Bortion Buder fortgefdwemmt und bas Etumpf- und Sartwerben berfelben fehr beichleunigt.

hiermit mare auch die Theorie biefes Wegenftanbes in etwas abgehandelt. Leider ift es aber nicht immer möglich, nach der Theorie praftifch ju verfahren. Die Stoffe find in ihrer Gite vielen Orte nicht mehr biefelben, die fie früher maren, und werden von Tage gu Tage noch immer fchlechter. Dies gilt namentlich vom Sprup. Bas bilit es, wenn man auf bie oben angegebene Beife bie gröbften Galfchungen bei bemfelben ermittelt? - Man muß ihn verbrauchen, wie er ift, weil man boch leinen beffern erhalt. - Sierbei fann und barf man fich indeffen nicht beruhigen. Die Theorie hat une Aufichluft über die Urfachen und Wirtungen ber Stoffe gegeben und uns fomit ben Weg in weiterem Forfden gebahnt. Ift ein Gloff nicht mehr bas, mas er fein foll, wie 3. B. hier ber Egrup, fo muß man ein Erfatmittel für benfelben aufzufinden fuchen. Gin folches Erfahmittel hat aber nur bann Berth, wenn es bie Balgenmaffe perbeffert und babei bie Beritellungefoften berfelben nicht fühlbar erhöht. Ueber eine folche Balgenmaffe habe ich bas

Rabere bereits im November-Defte bes erften Jahrgangs biefes Archivs mitgetheilt.

Die Matrize ober Gufffafche, woburch bie Balte ihre Form erhalt, besteht entweber in einer colindrifchen Bulle ohne Rabt, aus ftartem Deffingblech ober Bint, ober auch ber gange nach in zwei Balften getheilt aus Bugeifen. Beibe Balften werben burch Ruten und Schrauben gufammengehalten. Diefe lettere Art ift bem Chlinder ohne Naht porzuziehen, weil fie fich beffer reinigen lant und man bie Balze bequemer berausnehmen fann. -Das Balgenholg ift ftart gerillt ober geferbt, bamit bas Baltenfleifch fich an bemfelben beffer feithalten fann. -Bor bem Bug muß bie Bufflafche aut gereinigt und bann inwendig geolt werben, aber nicht übermäßig, weil fonft bie Balge feicht Unebenheiten, fog, Buftichlaugen. erhalt; es muß überhaupt bierbei fehr aufmertfam verfahren werben, ba entgegengefesten Falle an ju wenig ober etwa gar nicht geölten Stellen bie Balgenmaffe hangen bleiben murbe. Rach bem Delen wird bas Balgenholg eingefett; unten ftedt man baffelbe mit feiner eifernen Achfe in ein im Guffe ber Matrite befindliches Loch: oben wird ein Triangel barauf gestectt, welcher bagn bient, bem Balgenholg auch an biefer Stelle fowohl einen feften Saltepunft ale auch feinen Stand genau in ber Ditte ber Matrize zu geben. - Roch ift zu beachten, bag jebesmal por bem Guft bie Matrize, namentlich im Binter, etwas erwarmt werben muß, weil fonft bie Dlaffe an bem metallenen Eplinder ju fcmell erfalten und eine unbrauchbare Balge liefern wurbe. 3ft bie Datrige marm, fo erfaltet bie Daffe fangfam und bat Beit, nachaufinten, reip, fich gu fe ben, woburch fie bie geborige Confifteng erhalt. Gin weiteres Mittel, Dies gu erreichen, ift, wenn man bie tochenbe Daffe etwas abfühlen und bidfluffiger werben läßt. Beim Bug laffe man biefelbe langfam in ber Mitte am Balgenhols binunterlaufen, fo baf fic erft beim Aufsteigen von unten nach oben mit ber metallenen Banbung der Matrize in Berührung fommt. Rachbem fie vollständig ertaltet ift, nimmt man bie Balge porfichtig aus ber Bufflafche beraus, fcmeibet bas überichuffige Stud Daffe mit einem Bindfaben ab; beputt bie Enben mit einer Scheere; befreit fie mit einem naffen Schwamme von bem baran haftenden Dele; bringt fie auf's Beftell und bangt fie bann an einem luftigen Orte auf. Etwa 24 Stunden biernach tann fie in Gebrauch genommen werben.

Alte Maffe tann mit einem Zufatze von neuem Material wieder umgegossen werben. Man reinigt die unbrauchdar getwordenen Walzen vorher gut, zieht die Masse dann vom Balgenbos ab und zerichneibet sie in tleine Stüde. Am besten ist, wenn man diese Stüde vorher nicht einweicht; soltten sie sich is diesen Schiffen vorheren die eine Amma etwas heißes Bassismangließen. Gerk nachbem diese alte Massis vollein nach gießen. Gerk nachbem diese alte Massis vollein die geschen Teil eine diesenschießen diesen Teil eine diesenschießen diesen Teil eine diesenschießen diesen Teil ein die Amma die alte Massis won Sprup aris, das sis der Massis von Sprup aris, das fis der nicht genügend. Der Lein in der Walzs vertiert beim jedesmaligen Umschmelzen bebeutend an Lindertraft; er muß daher sie viel als thunklich immer weider gesträftigte werden.

Bum Reinigen ber Balgen bedient man fich eines miroben Tuche besponnten Brettes, auf medches man reine durchgessieder Sägespäne streut und dam die Asalge so lange darauf tüchtig hin und her rollt, die sie gaug von Sägespänen eingebillt ist. Hierauf streicht man dieselben mit einem seudennte Lappen ab nich trodnet die Balge mit einem Schwamme nach.

#### Der Earbetifch.

Abenn der Trutter vor der Perife steht, so befindet sich inter Pand don ihm, neben der Perife, der Fardetisch. Derselde muß von sinctem Hotze, und denen nicht 
ganz, so doch mindeltens die Tischplatte von gutenn trocknenn 
sichemboles geferstigt sein. Die Yange und Preise der 
Tischpholatte muß etwas größere Dimensionen als das Jundament der Perife, und seine Hotze gesche Richtung mitbensselden der Benefisch aben der Perife gleiche Vinigso, dag er vorme mit dem Talusen der Perife gleiche Vinigsätt und seinwärts nur etwas 6 Juli von derselben entfernt steht. Micht zu vergessen ib. daß der Tisch am 
Tußbolden gehorig beschistigt sein muß, weil er sonst der 
Tußen Palze kiedet ummerissen werden sonse.

Die Farbetifche alterer Beit find alle noch mit einer eifernen Farbemalge nebit Farbebehalter verfeben, und zwar in abulicher Beife, wie man es an ben Schuellpreffen burch ben Ductor nebft Lineal conftruirt findet. Durch Umbrehung biefer Balge erhielt man, je nachbem ibr Stand regulirt mar, eine gleichmäffige bidere ober bunnere Schicht Garbe, Die bann burch Berührung mit ber Auftragmalge auf biefe überging und burd Bin- und Berrollen ber letteren auf bem Tifche gerrieben wurde. Da, wie icon gefagt, die Sandpreffe nur noch für beffere Caden in Bewegung gefest wirb, fo ift man anefchlieftich auch nur befferer Sarbe benothigt und es mare pure Berfcwendung, bamit ben Garbefaften anfüllen gu wollen. Die Farbewalze fowohl wie auch ber Farbebehalter trot feines Dedele murben por Staub nicht binreichend gefcut merben tonnen, und bag beim öfteren Reinigen berfelben viel Garbe verloren gehen müßte, liegt auf ber Danb. Man beingt mit einem Spachel lieber ein weise Barbe hieten auf ben Tifch, und streicht mit einer sogenannten Zieschlinge von Zeit zu Zeit nur so biel doson aus, als die Auftragewolze sier die zu betrachte Form nötig dat. Dierburch ist man in dem Eland geseh. Mittags und Kiends dem Aprachtisch ohne große Müßterteinigen zu fommen, ohne dog iemas Vennenswertsies an Barbe dabei verloren geht. Die zweimalige Reinigung bes Farbeitssse sienen Turte fossich nothwendie.

Die hölzerne Tifchplatte bient nur für die fcmarge Farbe; bei bunten Farben tommen bafür der Grofe der Form entsprechende Lithographiesteine in Gebranch.

#### Die fcmarge garbe.

Es find noch feine breifig Jahre ber, mo es mit jum Befchaft bee Drudere geborte, fich feine Farbe felber au bereiten. Bemiffermagen mar es immer ein Tefttag für die babei Betheiligten, wenn es jum Firniftochen nach bem bagu beftimmten freien Plage ging, - mit ber Impfernen Blafe und bem Leinölfagen und ben alten Semmeln für fich und die Dabeimaebliebenen, die bann in Form von Delfemmeln ale Lederbiffen vergehrt murben. Diefen Gefttag bat jest ber inbuftrielle Fortfchritt and bem Ralenber bee Budgbrudere geftrichen. Der induftrielle Fortidritt? - Bohl! - Die Induftrie ift auch bierin fortgeschritten - ichwindelhaft! Das Brobuft aber bat einen Rudichritt babei gemacht; es ift nicht mehr bas, mas es fruger mar, ein Gemifc aus Rug und Leinölfiruif. Gin britter Factor ift bajugetreten, ber bie Farbe billiger und fchlechter und bie Fabrifanten reich gemacht hat.

Wenn man heutzutage einem Prefevourant über Buchpruffarben betrachte, so muß man faunen über die eisen Sorten, die man darin verzeichnet sindet. Ift die sichvarze Jarbe vom wirflich so wieler Ikanacirungen späge?

auf süddentscher, in sehr gutem Renommer sehrender Farksschräunt spiried einmas am nich, daß es mit den wielen Sorten purce Unssun sein da daß man, wolle man redich sich eigentlich nicht nicht als deri Sorten zu sabritieren brauche: seinen mittlere und ordinare Farbe (obgeschen natürfich vom der Fairssfährte).

Schen wir weiter: Som billighen Birniß, vom bindighen Birniß, vom bindonden also, beite ber Gentener eine 28 Afte, und der einsach calcinitet Ruß eirea 25 Thr. pro 100 Pfund. Deuten wir uns, die gemöhnliche Zieltungsferbe fiel anderen Belenntbesien gemacht. Wie mit des den Abrilanten nun mohl möglich, von solcher Belendthein gemacht, men men debei ermögli, für 16 die 29 Afte, zu lieferen, menn men debei ermögli,

daß der Firtuig seinem Gewichte nach mitobestens mit 60 Procent dorin werteren sein solle Bemein sich gibt eines nun nicht einmal ein Rechenzermest machen fäßt, da die einsachen Bestandbielle mehr fosten als das Product selber, wo beieben da und die Sadvittanisonsfosten und der winn des Fadvitanten? Bielleicht erhalten wir auf diefe France durch das bier Resienbei ein erntlanenke Knitwort.

Die Farbe shoftlanten sonnten bierüber nun zwei ber unschulen Wiene eine Ertlärung bahin abgeben, daß dieser Kritist nur zur Rußgewinnung verbrannt würde. Die Sache verhält sich aber doch andere. Freilich nung er den Ruß siehern, aber auch der Kritist wird, und zwei Weben, der mit verfälsche.

Das Barg, wie es aus ben Bamnen flieft, bat einen fcarfen, haufig unangenehmen Geruch. Diefer ruhrt von ben barin enthaltenen flüchtigen Delen ber und wird bies robe Produft gewöhnlich mit bem Ramen Terpentin beleat. Den venegianischen Terpentin 3. B. liefert ber Yardenbaum, und ben tanabifden Balfam bie ameritanifche Balfamfichte. Die gewöhnliche Fichte liefert auch ben gewöhnlichen Terpentin refp. bas oben ermagnte Bech. Mus biefem wird vermittelft Deftillation bas allbefaunte Terpentinol gezogen; ein anderes, geruchlofes Brobuft, welches man baraus erhalt, ift bas Colophonium. Beibe Theile, bas Terpentinol fowohl wie bas Colophonium, find fehr tohlenftoffhaltig und berbreunen mit ftart rufenber Flamme; boch tann man bie Gewinnung bes Ruges noch leichter baburch erzielen, wenn man gleich bas robe, ungerlegte Produft verbrennt. Es geschicht bies in eigens bagu erbauten Defen, mit Rammern und Ranalen perfeben, wo fich ber Ruf ablagert.

Da der so erhaltene Ruß für die Farbe noch unbrauchdar, resp. zu grob ist, so wird noch ein weiteres Experiment mit ihm vorgenommen: er wird calcinitt. Zu diesem Behuse prest man ihn sest in metalleue Röhren, verschließt beielben an beiden Erden kermetisch und sein sie einer starken Glühhibe aus. Je öfter man dies Ezperiment wiederholt, desso feiner wird der Rus. Hierdurch mögen die Benemungen: einsach, doppelt und dreisach calcinirter Ruß jum nähern Berständniß gebracht fein.

Der in unserer beuthgen Farbe enthaltene Frins in Geein reiner Firnis, feine Fettsaure mehr, sondern in Gemiss aus Colophonium und Dirnis. Wenn man reinen
Krnis erhist und Neingestoßenen Colophonium hingustegt,
ho wird man wahrechmen, das sich der letzere vollständig darin auflöst und beide Theile sich innig vermischen. Ein
werig Jasta von Colophonium mag bei der gewöhntigen
karbe gang gerathen sein; seiget man der sienen Farbe früher doch etwas Copal zu, um sie conssistent oder vielen mehr siehender zu machen. Pente aber, wo selbs im ber feineren Barbe der Copal nur noch in der Einbildung erkliter, ist in der gewöhntiden Aarde das Colophonium sich stätze erretten, als der Kritzis.

Wenn man in Breiscouranten ben Yampenrug, b. b. Delruff, mit 1 bie 4 Thir. pro Pfund verzeichnet findet, fo ift bas lächerlich; ber wirklich reine Lampenruß ift bafür gar nicht berauftellen, und fteht babei höber im Breife. Wenn man baber bei feineren Garben bie Bemerfung: "von lampenruß" finbet, fo fommt man ber Bahrheit giemlich nabe, wenn man annimmt, bag fich in einem Centner Farbe, ber 78 Thaler foftet, etwa foviel Lampenruß befindet, ale man auf einer Mefferfpite gu halten vermag. In ben gang feinen Farben ift bavon etwas mehr, jeboch immer nur eine fehr geringe Quantitat, porhanden, und bemift man die Feinbeit ber Garbe jest meniger nach bem barin enthaltenen Ruf, ale barnach, wie oft dieselbe bei ber Rabrifation burch die immer enger geftellten Balgen gegangen ift. - Coviel über ben Pampenruß und die Lampenruß : Farben.

Da an ber Handpersie größenthösite nur noch die essisten Deschaffen zu beschaffen sind, bei ist en nicht allein der Arbeit wegen gerudener, sondern auch peruniar vortheilsbetter, wenn men sich nur der sienen und seinen Barbe bedient. Debinate Fachen haben teine Deuftrolt, wenn sie nicht die ausgetragen werden. Bei einer Form, wo sehr getre kettern werder Verzierungen mit gang farben oder seiner Aven, went werden erfetere immer untein oder schwierig erficheten, wenn ordinate karbe jum en zein welch wird. Son der sienen Fache immen getwolfe nur ein wenig auf den Fachessisch nur eine ganz dinne Echipate, den feiten Fache, aben eine Ganz dinne Schaft, diese wird hinrechen, den seiter ganz dinne Schaft, diese wird hinrechen, den seiter Euslin ein teise Schwärz und garten Sechen under Fache, das nobig ist, zu geben. — Es sit gut,

wenn man fich von biefer Farbe eine schwächere und eine ftarfere Sorte halt, um fie jeweilig nach Beschaffenheit ber Arbeit entweber allein ober auch gemischt zu gebrauchen.

#### Das Schlieften und Ginbeben ber form.

Das Schliefen ber Formen fallt in vielem Auchvonderein dem Druder viz, in andern wieder ift es Sache
bes Sehers, dem Druder bie Form gescholssen, wie
liefern. Legteres ift wohl das Richtige, wenighens die
liefern. Legteres ift wohl das Richtige, wenighens die
verlangen darf, daß er eine Form zu schliefen versehr,
o will ich sier annehmen, der Seher hatte ihm den Sag
wertebunden auf den Schlieftlein ausgeschoffen Bom
Wertebund und som do vom Formanmachen will ich
bier gang abschman du vom Formanmachen will ich
bier gang abschman da wom Formanmachen will ich
bier ann abschman der vom Kreibenzien, sie is dei
Werten oder Arcibenzien, ist mehr Sache des Principals
oder Factore; jedenslälle millsen sie von ihnen reviblet werden.

Die für bie Preffe bestimmten Formen erhalten, wenn fie nicht bas game Junbament einnehmen, balb mehr nach biefer ober jener Geite bin in ber Rahme ihren Blat. ie nachbem ihr Stand auf bem Bavier es verlangt. Die meiften Accidenzien find aber mobl berart, bak man fie in die Mitte fchließt. Bei biefen wird bie Rahme im Fundament bann wieder fo eingefeilt, bag bie Mitte bes Schriftsates, wenn ber Rarren eingefahren ift, unter ber Tigelleitung fich befindet. Bepor man bie Form in Die Breffe bringt, muß bas Tundament gereinigt werben; bann gießt man ein wenig Del darauf und reibt es vermittelft eines Lappens ein, um es möglichft por Roft gu fchiten, ber leicht baburch entiteben tann, wenn man bie Form in ber Breife mafcht. Die Form felbft wird auf ber Schliefplatte mit einer Burfte von allem Staube befreit. bann aufgehoben und auch auf ber Rudfeite tuchtig abgeburftet. Sierauf wird fie in die Breffe gebracht und auf oben ermabute Art eingefeilt. Rechte und linfe, alfo auf ben Sobefeiten bes Gunbaments, wird ie ein fchriftbober, que trodenem Dahagonibolge beftebenber Stea entweder innerhalb ber Rahme, ober ift bort fein Plat mehr vorhanden, außerhalb berfelben mit eingefeilt, welche beide das Rippen des Tigele fowie eine ftarte Schattirung gu verhindern und fomit die Form por Schaben gu bemahren haben. Dan hat verfucht, Dieje Stege aus Gifen berguftellen und mit Reberfraft an verfeben; biefelben haben fich aber nicht ale praftifch bewährt. Das Motio bagu mag gewesen fein, burch eine gewiffe Rachgiebigkeit biefer Stege einen beffern Musfay beim Drud ju erzielen; es wird hierdurch aber ber intenbirte 3med, bas Rippen bes Tigele ju vermeiben, verfehlt.

## Stereotypie

W. Mermann.

rüher als auf manchen andern technischen Bebieten tritt in ber Buchbruderfunft bas Streben hervor, burch Bervollfommnung ber Sulfemittel und Bereinfachung bes Berfahrens eine Ersparung an Arbeit, Beit und Roften ju erzielen. Der eigentliche Bucherbrud gelangte gu biefem Riele, indem er burch mannichfache Berbefferungen Die urfpringliche, nach bem Dinfter einer Beinfelter gebaute Breffe ju ihrer jetigen vervollfommneten Beftalt umbilbete. Bahrend man aber bier auf völlig naturgemakem Bege von bem urfprünglich Wegebenen, barauf immer fortbauend, fich entfernte, zeigt fich in ben Beftrebungen für Umgeftaltung bee Berfahrene bei Berftellung ber Drudformen bie eigenthumliche Ericheinung, bag man, vielleicht unbemußt, Direct auf Die erften Aufange ber Runft gurlidariff und Brincipien, welche im Fortidritte ber Beit verlaffen worden maren, neuerdinge jur Benugung berangugieben perfucte.

Die eine Reihe berartiger Berfuche beftand in Berftellung von Berbindungen der am hanfigften vorfommenben Gulben und Borter aus bem Gaugen, um Diefe neben ben gewöhnlichen Lettern zu verwenden und fo eine Befolennigung beim Gegen ju ermöglichen. Buerft trat mit einem folden Berfahren ber Schriftfeger Benrn Johnson in Yondon hervor. Die erften Berfnche mit feiner Erfinbung, welche er Logographie nannte, machte er 1778 in ber Officin feines Brincipale Batter, bes Befitere unb Drudere ber Times. 1783 veröffentlichte er eine Schrift, in welcher er bie burch fein Berfahren gu erlangenden Bortheile ausführlich barlegt. - 3hm folgte Frang 3gnag Jofeph Soffmanu aus Schlettftabt im Elfag, und noch im Aufang ber vierziger Jahre bes ichigen Jahrhunderts tam Gr. Dend in Samburg auf diefe 3dee gurud. Er verfprach fich und ber Runft von feinen fogenannten Logotypen (b. h. Wortlettern) bie erheblichften Refultate; boch nahm er fcblieflich bie an ibn von gwei Leipziger Gegern ergangene Berausforberung ju einem Concurrengfeben, mobei er fich ber logotypen bedienen follte, mabrent feine Gegner gewöhnliche Lettern gebrauchen wollten, nicht einmal an. - Alle in biefer Richtung unternommenen Berfuche munten ohne ben erwarteten Erfola bleiben. Gie ftanden in birectem Begenfate ju bem Grundprincipe ber Buchbruderfunft, welche ja eben erft baburch ju bem gewaltigen Erager ber Gultur batte werben tonnen, baf bie Schrift in möglichft fleine und bewegliche Theile, Die einzelnen Buchftabenlettern, gerlegt morben mar. Und wenn auch in ben früheften Producten ber Typographie, am langften noch in griechifden Druden, febr viele Berbinbungen und Beichen für Abfürzungen vortommen, in dem Maage fogar, bag jest ein forntliches Stubium gum richtigen Berfteben folder Drude erforberlich ift, fo mar boch die Abficht ber bamaligen Druder feineswegs gewesen, burch biefe Ligaturen eine Berfürzung bee Berfahrene gu ergielen. Bielmehr lag dem bas Beftreben gu Grunde. fich mit ber Drudichrift ber bamale gebrauchlichen Schreibidrift fo fehr ale moglich ju nabern. Go murben bie früheften Vettern ber fogenannten Mondeichrift fait iflavifd treu nadigebilbet und ane biefer nahm man auch jene eigenthümlichen Abbreviaturen und Berfchmelgungen mit auf. Der Erfolg ber neuen Berfuche, abnliche Berbindungen in Amwendung ju bringen, fonnte natürlich fein auderer fein, ale bag bie Schriftfaften bedeutend vergrößert werden mußten, ohne daß die hierdurch veranlagte Unbequemlichfeit burch größere Schnelligfeit beim Geben aufgewogen morben mare.

Fruchteingender erwies sich das Princip des Tassendes. Ledenntich wurden is einerfrühreim Broducte bes Druckes daburch erzeugt, daß man den Text in gange Hotzleit einigenit — ein Verfahren, welches noch gentunge in Shipa iblich sich in mut theit de in euen Mussagen bie hoften eines nacen Sages zu ersparen, oder Mussagen die Koften eines nacen Sages zu ersparen, oder die Nerten welch vor in Verfahren bei Nerten und gewönnen, fleinere Kuflagen zu drucken und, ohne den Sage

Die erften größeren Berfuche ber Art machte 3, von er Wery in veiden (hotland), welcher für den Buchhändter Cam. Undfunnane eine Bibel in Jolio mit jodden verlächten Katten berfellte. — Nach gleichem Befinder verlühr ber Bechgier au ber redomitren Kriche zu Verläug, Joh, Wäller, ein Zeutlicher, welcher zwischen 1701 und dem ein Gemeinschaft in jedichem Schmitzen klatten Dem ehen genannten vom der Wey dergleichen Klatten (Planches coulses) anfertigte. Mis Berführungsmittel Vermeinder er anfangs Maltie, jokitre Ohys. — Bon weiteren Auswendungen besjelchen Berfahrens ein inch erwähnt, daß die Santlein für Bekentnigten in Salt jerer Betriebung aus mig fürste.

Einen großen Fortidritt bezeichnet Die Erfindung bes Golbidmidte Billiam Geb in Chinburgh, welcher fefte Platten bon dem aus gewöhnlichen Vettern gufammengeftellten Cate baburch erhielt, bag er ben Cat mit Gupe übergog und vermittelft ber hierburd gewonnenen Datrigen bie Drudplatten berftellte. Er verband fich gunachft mit Renner und James in Yondon, und druckte mit biefen nach feinem neuen Berfahren in den Jahren 1729 und 1730 für bie Univerjitat Cambridge Bibeln und Gebetbucher. Wie fast jeder Erfinder mußte aber auch Ged bie Erfahrung machen, bag ibm von Yeuten, bie fich in ihrem Erwerb beeintrachtigt ju feben fürchteten, ober bie neue Erfindung aus einem fonftigen Grunde mit ungunftigen Augen aufaben, mandertei Dighelligfeiten bereitet murben. Und nicht allein die Buchbruder, welche boch wenigstens Grund hatten, eine Beeintrachtigung ihres Intereffes burch Die neue Erfindung ju fürchten, fonbern fogar bie Buchbandler, welche fich doch nur Bortheil bavon verfprechen tonnten, fcheinen bem jungen Unternehmen Sinderniffe in ben Weg gelegt ju haben; felbit einer ber Theiluchmer ber Unternehmung icheint unter ben Wegnern gewesen gu fein und ber Bermuthung Raum gegeben ju haben, daß

er abfichtlich jum Berberben ber Arbeit beigeteagen habe. Gin manbernder Arbeiter, der fruher bort befdaftigt gemefen, foll ergablt haben, dag bie Geger, mabrent fie einen angezeichneten Gehler auscorrigirten, abfichtlich ein Dupend neue machten und die Druder in Abmefenheit ber Brincipale Die Platten verdarben. Die fo fehlerhaft gebrudten Bibeln und Gebetbucher murben bann auch fraft boberer Antorität unterbrudt, Die Blatten in ben Schmelgtiegel geworfen. Gine Brobe ber Blatten bat fich jeboch erhalten. Thomas Curfon Sanfard, in beffen Wefit fie gelangt ift, hat feiner Typographia einen Abbrud gweier Blatten beigegeben, welcher freilich eine giemlich robe Ausführung zeigt. Jumerbin aber find Diefe Ueberbleibfel bochft intereffante Berinche, Unter folden Umftanben tonnte bae Unternehmen nicht gebeiben. - Die Gefellichaft lofte fich auf, Ged brudte 1731 allein noch einen Salluit und aina fpater nach Cbinburgh gurud, mo er bie ju feinem im Jahre 1749 erfolgten Tobe in Gemeinidaft mit feinen Cobn James noch mehrere mit Btatten gebrudte Berte ("printed from plates") berausgab.

Nach (Sed machte Alex. Tilloch in Masgow selbitständig: Bersuche. Er bruckte in Verbindung mit dem Universitäts-Duchderuder Ander. Kontis, welcher Veptere ein Patent auf 15 Jahre erhielt, unter Anderm 1782 Kenophons Anadassis mit Platten.

3hin folgte der fcon oben genannte Frang 3gn. 3of. Soffmann aus Schlettftabt, welcher 1783 eine Dithobe erfand, Die er Bolottopie ober Logottopie nannte und in feinem Zournal polytype ausführlich befchreibt. Er fcblog eine Mifchung aus fetter, weicher, mit Wape vermifchter Erbe, Sprup und Rartoffelftarte in einen tupfernen Rahmen und ebnete die Daffe vermittelft Sobele ober Meffere. Dann brachte er ein über ben Rahmen binweggebendes Lineal von Aupfer am Ropfe der gu bilbenben Beile an und lange biefes Lineales ein Dleffer, welches ben Raum ber Beite bezeichnen follte. Hun brudte man bie erforderlichen Lettern, genau ber burch bas Lineal angegebenen Richtung folgeub, eine nach ber andern in die eben befdriebene Daffe ein. Damit biefes Ginbruden ber Vettern gleichmäßig tief und in fenfrechter Richtung erfolgte, war noch ein Ginfchnitt angebracht, in welchem fich bae Lineal bewegte. (Bon einem eigentlichen Gegen mar bei biefem Berfahren alfo nicht bie Rebe.) 3n bie Matrige, welche man auf diefe Beife gewonnen batte, prefte man bann eine Composition aus Blei, Binn und Wiemuth in dem Augenblide, wo bas fluffige Detall erftarrte, und bierburch erhielt man die Drudplatte. Auf Diefe Art hatte es nur ber geringen Angabl von 360 Schriftzeichen bedurft, um Die Blatten für ein ganges Bert berguftellen. Die Unmöglichleit aber, jeden einzelnen Buchftaben genau in gleicher fentrechter Richtung und in gleicher Tiefe in die Matrizenmasse zu verfenten, verbunden mit andern minder wichtigen Wisspalaben ließ das Berfahren als völlig unprattisch und undrauchden erscheinen.

Sait gleichzeitig mit Soffmann machte 3of. Carer in Toul eine Erfindung, welche er Bolutopie nannte und bie barin bestand, bag er Platten burch einen Bug in Porzellanerde berftellte. Gin anderes pon ihm ausgeführtes Berfahren beichreibt er felbft folgenbermaafen. Die auf gewohnliche Beife bergefteltte brudfertige Form murbe, in einen Edraubenrahmen gespannt, an ber Rudfeite an einen Metaliflot befeftigt, welcher mit ber eifernen Bugftange verbunden mar. Unter der Form befand fich ein Raften pon Carton mit wenig erhöhtem Rande, in ber Nabe ein Edmelgofen mit reinem Blei. Das geichmolgene Blei murte nun in bem Augenblide, wo es erftarren wollte, in ben porber mit Cel ausgestrichenen Maften gegoffen und nun murde die Form durch Berabfenten in bas Blei eingeprefit. Nadidem dann bie Form pon der Bleipragung actrennt und testere forafattig gereinigt worden war, wurde Diefe nun ihrerfeite wieder in geschmotzene Echriftmaffe eingeprefit, welche endlich, brudfertig gugerichtet, Die geminidne Platte gab.

Ben weitern Befinden feien um noch ermabn bie von Zenefelber. dem Erfinder der Yndographie, der die fertige Form ichtiefen und dana über fie durch die Berigeiten felen Beri aufpracken ließ, welcher die Martige bildete, und von Gatteng in Parie, der um 1795 ein ablutches Befahren erfand, dos er Monetopie naumte.

Officiacing mit veterem bradit der Pauddender Z. Lychan in Varie in icher intercifonten Verfahren in Anneadung. Unterführt durch Grrand und Renonard und durch den Rath des bedannten Obrafie Zahaderender über veteren aus Kupter berieften, aber bertieft und fo, bab das Puchfaberbild mit nerhent dernuf erfahren. Aus beiten Vettern nun mutze der Zay componitz, nder wettden dann ein Abauf von Zehriftzug genommen warde. Diefes Verfahren ergad juwar febr brandbare Platten, muste der feinen Robispfeilgfalt ableden werden werden.

Um biefelte giel ftellte der Buchenufer derman Tidet in Parie i der auch jureif die Benennung Setrestyper, von Gergeife, feiftliedend, und einem Zugen, Vetter, einsighter Pfatten daberch her, doß er den Sas mit Tapen aus barteren Medal herfellen und dam unter einer feaftigen Preffe in Pfeiplatten die erforderticken Matrizen davon abbeneder ließ. Mit Anwendung diese Perfahrend brucker et. A. 1744 Sogarithmendeten, doch dur er wieder bavon gurud, weil fich immer nur ein fleiner Theil ber Platten brauchbar ermies.

Dies sind die michtigken, inagefammt freilich unprätisch besunderen Berfuch, welche der podgemachenden Erimdung Staudspoe's voraussingen. Shartes Graf Ztauhope, gedoren 3. August 17:53, gestorten 1. December (von ihm rührt n. A. die unter dem Namen Standspoeversie dekannte verbesstert Buchensterpress fer den unter Anstiellung des im Jahre 18:44 von ihm gemeinschaftlich mit Tillech und Billon ausgesunden Principo der jeht allgemein gedräuchsiden Sexerotypiermestode ein hervorrannbos Verbeint um die Audderacterans erwords

Im Berftehenden baben mir verfucht unferen befern ein Birth der Gutwidtunge Geschätzte Et Zerreitypie zu geben. Daß biefe Runtl so lange Zeit nach der Erfreibung des Bickerbunds gemacht wurde und wiederum langer Sacit zu ihrer Ausebildung in Anspruch nahm ist wohl dem Umfrande auguscheren, daß das Leduirfniß design nicht in dem Grade vorsauben war, wie zur Zeitzeit, wo de Geneurerus jie machtighte Geberterin auf dem Gebe der Judusfrei ist, nach der menschäfte Gerift gewaltsam zu neuen Gorfdungen nud Verbesferungen vorwarts gedrängt wird.

Es giebt in der Stereoupfe überhaupt jest umr zwei verichiebene Methoben nach denen Platten erzeugt werden, die Stanhopeiche jauch englische Berienfungs Manner ober Onne-Stereoupfe genannt und die Papier Bereroupfe.

Eine britte Metnobe, die f. g. Tantefiche, von dem örangeien Tante guerit angewender, ift in ihrer Anselabrung dem Stanbopesschlern Werfahren in soweit gleich, als die Marrisen ebenfalts ans Gupe verferingt, und ahplich wie die der Papier-Streeoupie weischen zwei eiternen Batten durch Einfaltung mittele eines Vosifes abgegefien werben.

Wir werden fpater noch einnal furg auf diese Methode jurinftommen, wellen und jest aber beninden nuferen Lefern das Technische der Stereotupie moglichit flar vorjulegen und bemerten nur noch, daß Alles hier ermagnte auf eigenen Erfahrungen beruhe und nicht aus gerftrent vorhandenen Abhandlungen gufammen getragen ift.

Wir beginnen mit bem

#### Stanhope'iden ober englifden Berfahren,

auch wohl Berfenfungs. Manier ober Gpps. Stereotypie genamt. Die gange Procedur gerfällt in mehrere Abtheilungen die wir einzeln genau durchgehen wollen. Tiefelben find:

- 1. Die Matrigen-Dlaffe, ber Gipps -
- 2. Das Schließen ber gu ftereotypirenden Formen, bie Musichließungen Rahmen Stege.
- 3. Das Bilben ber Matrige Abheben Be-
  - 4. Der Echmelgfeffel bas Detall.
- 5. Die Giefipfannen Berfenten berfelben ber grabn.
- 6. Das Herausheben der Pfannen Abfühlen Anfichlagen — Abwaschen der Platten.
- 7. Abhobeln der Platten Corrigiren Facettiren Unterfener.
- In den alterwenigten sätten wird man genötigie, den Ghps felbt zu brennen, man tann ihn faft überall gebrannt und gesiedt faufen, doch dat man in biefem Balte dorauf zu achten, daß er nicht zu alt ist, d. h, zu ange Zeit nach dem Brennen gesegn hat, da er feine Buddefact vertiert, deim Formen griefig und zu guten Matrigen undbauchder wird. Auch hafte man den vorräthigen Gupe in wohl verschloffenen Ghefden, da er schon aus der kust Franzischen bei Bellen zu den den den den verschlossen der der der den kallen fanft und voche, griefig und hart anzusiphen ist, so muß man ihn erst turz vor dem Gebrauche auf einer heißen Platte erwärmen und dem Auchtren eine Messen voll konfalls hinzuspen.

Sur den Kall, daß man jedoch genatigst ift, fich den Ogpos felde zugudereiten, schicken man den Gopostein in fleine Studie, schüttet ihn in die eiferne Goposphame und brings diese in den Trocknosen oder: wenn nach neueren Girrichtungen tein solcher vorhanden ist, laft die Plaamen auf dem geschmolzenen Medalle schwimmen. Men achte darunt, daß die Pfannen und mit ihnen der Gopos gleichmäßg erhigt werden, deschol triber man festeren zuweisen um. Der Gopos ist in ungefahr 3 Stuaden gut gedrannt, dann wird er noch gang sein gestofen oder gemahren und burt die fehr sieme Seite gleicht.

## 2. Das Schlieften ber ju flereolypirenden formen — Ausschlieftungen — Nahmen — Stege,

Beim Schliegen ber ju ftereotypirenben Formen bat man fein Sauptaugenmert barauf ju richten, baf bie, ben Can umichliefenden Steae alle gang genau pon gleicher Sobe find. Bu empfehlen find bier jedenfalle Bleiftege. boch ift es gerathen, folde angumenben, mo bie Yocher. Die jum Bebufe ber minberen Schwere in Die Bleiftege eingegoffen fint, nicht gang burchgeben, ber Steg alfo auf ber oberen Geite eine glatte, geichloffene Glache bilbet, 3ft bas Entgegengefeste ber Gall, b. f. find bie Locher in ben Stegen agng burchgegoffen, fo merben, meniaftens bas erite mal mo fie in Webrauch find, biefe Yocher beim Eingiefen bee Onpfee nit polllaufen und bie Datrige. beim Abbeben, wenn auch nicht ganglich gerftort, boch gewif beidabigt fein. Gind alfo folde: Stege nicht porbanden, fo fete man biefenigen Die jum Stereotupiren gebraucht werben follen, neben einander gufe Ganbament, giege bie Locher voll Gops und fcab: benfelben nach bem Erftarren mit ber Dberflache bes Steges gleich.

Rachbem ber Gas, melder ftereotopirt merben foll. eorrigirt, fauber gemafchen und wieder vollftanbig getrodnet ift, legt man (wir wollen annehmen ce fei eine Detav-Columne) rund um biefelbe 1 . Cicero . Bleifinien, Die um ein Geringes niebriger wie bie Schrift und an ihrer Oberflache abgefdrägt find, fo bag bie Columne im Gat icon bas Anfchen bat, ale ob eine Facette um biefelbe gebilbet fei. Best mirb ber Gat in einer guten, rechtwintligen Reilrahme gefchloffen, Die Form aufgehoben und mit einer Burfte bie Rudfeite ber Lettern, fo wie and bas ans einer Gifenplatte ober einem Lithographiefteine beftebenbe Funbament fauber abgeburftet, bamit teine Sanbforn den ober fonftige Unreinigfeiten unter bie gettern tommen, ba bierburch bie gleichmäßige Oberfläche beeinträchtigt wirbe. Beim Letternbrud läßt fich eine folche Unregelmäßigfeit leicht beben, zeigt aber bie ftereotypirte Blatte folde, fo hat ber Druder beim Burichten um fo viel mehr Arbeit

und troy aller Dube, die fich auch berfelbe geben mag, ift biefe Ungleichfieit bennoch auf bem Abbructe ju feben.

Der Sah wird dann noch einmal aufgeteilt, mit einem glatten Rlopfholze gut geflopft und nun recht fest zugeschloffen, da es sich bei leichtem Buteilen ereignen fonnte, daß beim Abbeben ber Matrize gange Stücke vom Sak mit beraussezogen würden.

Es fann nicht unfere Abficht fein, bier eine Unleitung über Formenschliegen einzufügen. Dennoch aber tonnen wir nicht unterlaffen, bem mit bem Schliegen betranten Arbeiter gerabe bier bie größtmöglichfte Corgfalt anguempfehlen. Beim Schlicken unm Drud wird man Unregelmäßigfeiten beim Regiftermaden jebenfalls boch bei ber Revifion gewahr werben und abheifen; beim Stereo. tupiren jeboch muß "auf bem Blei" revibirt werben unb Die geringfte Unaufmertfamteit führt ben Berluft von Beit und Material herbei. Bang befonders hat der Echliegende fein Augenmert auf bie Rahme ju richten. Cobald biefelbe nicht an ber ben Reifen entgegengefetten Geite im richtigen Bintel, ober am Lopfenbe bauchig ift, tonnen auch bie geschloffenen Columnen nicht gerabe fteben, unb ba nicht alle Columnen in eine und Diefelbe Rabme acfchloffen werben, bie eine alfo hier, bie andere bort eine Schiefe Richtung zeigen wirb, fo ift an einem eracten Regifter durchaus nicht ju benten. Die Rahmen find beshalb genau zu untersuchen und nöthigerweise mit Rartenfpahnen nachzuhelfen. Auch ning vorfichtig geflopft und bas Bufeilen magig und mit allen Reilen gefcheben; bamit bie Form nicht wieder fteigt und trog Alopfens bann boch eine ungleiche Oberflache herbeigeführt wirb. Beobachtet ber Stereotypeur bie bier gegebenen Winte nicht fo wird er manche verborbene Columne gu beflagen haben.

Die jum Sererompiren zu verroentenden Lettern fammen allerbings beiefelben sein, wie man sie überhaust zum Ornafen anmendet. Wied sedag eine neue Schrift gegoffen, mit dem vorher bestimmten Ignoefe, daß sie zum Gertroetpiren bienen soll, so das man den Schriftigiefer anzumeissen, das er die Auchfauben nicht, wie dies gewöhnlich der Fall ist, an der Achsel sehren die Schriftigiefen aus wopfe genau viererdig lägt. Die hierdei zu verwerbenden Ausbeschiebungen mitisten densacht genau ho dag gegesten werten wie die kettern bis zur Tigur des Buchfaldens hoch sind, damit eine gefeste Golumne niegende andere Vertriefungen als nur die zieguren der Vettern selbst untstätt. Im anderen Talle wirde wird ver der hier der hier der die gegesten Tiesten einsgende und konnt der die Vettern Tiesten Erfort einstehen werden den beim Abheben die Waartige bestädig den ober der den der Vettern der Untstätz.

Saufig tommt es jedoch vor, daß teine hoben Ausfchliegungen, namentlich ju Titelfchriften, vorhanden find. Man muß sich dann auf eine andere Art zu helsen suchen, und zwar kann nunn dies auf zweiterte Reife. Man legt einen Ait, dere mehrere Bogen Andere auf die Schließplatte, kehrt die geschlossen Farm um, so daß das Gebeute, kehrt die geschlossen Farm um, so daß das Gebeute das der Auflichte und bei Auflichte und der Auflichte und der Auflichte und der Auflichte und Etzer werden alebann mittels des Klopfpolzes niedergebrückt, die Form gut geschopf und mit einer Alsse die Auflichtungen des auf Auflichtungen der Schließungen des auf Auflichtungen der Auflichtungen der Auflichtungen der Auflichtungen der auf Auflichtungen der Auflichtung der Auflichtungen der Aufli

Se ist freilich eine nichts weniger als angenchme krebeit, jeben einzelnen Ausschluss mit der Miste niederzus der den von des wird mancher dersteben bei aller Borsicht dennoch ganz wieder niederzechen, allein würde dies nicht geschechen, so siehe der Wegeb in alle Alefen, bildebe durch der Berite des Ausschlusses einzerheitende Meine Lundrate, die, weil sie eben zu dünne und schwach sind, beim Abheben der Matrize brechen und vielsach die Sigur der Schrift mit geritber wirder.

#### Monate-Correfpondeng ans England.

augenfällige Claffification berguftellen. Bei auledem murbe ce mir nicht einfallen bie englischen Erzengniffe obenaugufepen. 3ch habe beutiche und frangofifche Arbeiten gefeben, Die in Bezug auf Bracifion, Reinheit und Befchmad bis jett bon englifden noch nicht erreicht find. Diefe Untericiebe jeboch fallen eben nur in bie Hugen bes wirflich competenten Beurtheilers, bes Renners. Mit Bulje eines Cepere, ber Gefchmad mit Accurateffe ber bindet, eines Pruders, ber aus bem Grunde fein Sach perficht, neuer, icharfer Schriften, porzüglicher Garben, tabellojen Papiers und einer allen Auforderungen entiprechenden Breife wird ein Buchbruder in Rrahmintel ober Edioppenftedt baffelbe leiften ale Die Dibot, Deder, Banel, Boldoni, Clomce ober Epottiewoode. -Co wird man mir fagen: "co ift bann bas jur Berfligung ftebenbe Rapital und bie confequenterweife gu erlangenden befferen Arbeitefrafte und Dlaterialien?" -Rein, auch biefe find nicht, wenigstene in bem Daage bie bestimmenben Naenten ale man gemeinhin es glaubt. Die Bauptagenten find Gebuld und fefter Bille. In beiben Requifiten ift ber Dentiche reicher als ber Englander und ber Frangofe. Wo immer wir etwae gang Borgigliches im Drud, etwas febr Complicirtes im Cau, ober ein ungewöhnliche Gebuld und Menutniffe im Gage erforderubes Wert aus einer englischen Officin berborgeben feben: - ba mogen wir getroft hundert gegen Gine wetten, daß ein Dentider Guttenbergejunger feine Sand im Spiele batte. Debrfach babe ich mich amiffirt in Diefer Begiebung Rachforfchungen anzuftellen, und felten (ich alaube taum ie) taufdite ich mich in meiner Borque. fegung. Bir mogen baber felbft auf die englischen Runfterzengniffe in unferm Bach immerbin mit Etol; bliden: ihr Arrangement ift entweber nach bentichem Borbilde gemacht, ober effectiv bas Refultat beutiden Gefchmade und beutider Gebuld, bezahlt - und gut bezahlt natürlich mit englischem Gelbe. Es mare baber beffer, weim unfere Accidengfeter und Runfebruder babeim von einem Breglauben ablaifen wollten, ber - ich weiß nicht wie - unter ihnen verbreitet fcheint; mogen fie getroft und feft auf eigne Rraft, eignen Gefchmad tind eignes Biffen fich verlaffen: fie haben wirtlich nicht nothig dem Mustande, nach welcher Richtung bin es auch fei, tributar gu merben.

Die diesjährige "Winterfaisen" für brittant zu nennen. Man spotte nicht über ben Anedrund. In England hat Much seine "season" — König und Vettler, Raufmann und Buchbrucker, Schauspieler und Tassenblen. Die der Unchrenkerweit mag als mit Ende October beginnend mub bis zum Schließ des Parlamentes amdauernd betrachtet merben, alfo etwa 8 bis 9 Monate umfaffen. Gider ift in Bondon fein Buchbruder feit 5 Monaten ohne Beichaftigung gewesen, ber fonft arbeiten wollte; und in ben meiften Saufern ift bie Racht in ausgedehnter Beife mit gur Arbeitegeit gefchlagen werben. Unfere Gadgeitschriften (Wood's Tupographic Advertiser, The Printers' Register, The Printers' Journal (eine gan; neue Ericheinung), und The Scottish Typographical Circular) bringen übereinftimmende Rachrichten ans allen Theilen ber vereinigten Ronigreiche bezüglich ber überall gunftigen Arbeiteverhalt. niffe. 3m zweiten und britten Jahre bes ameritanifchen Brieges war ber Londoner Berlag nicht unbedeutend afficirt, ja ich mochte fagen gelähmt; es entftand in Solge beifen eine bedrobliche Arbeitofung. Db nun bie biefigen Berleger eine neue Abzugequelle gefunden, ober ob ihre Thatiafeit und Epeculation fich andern miffenichaftlichen und induftriellen Branden zugewandt, bas weiß ich nicht: wohl aber, bag bae Gefchaft nicht allein icut errellent geht, fondern allem Unichein nach fo fortighren wird. Alle biefem eutgegensautenben Berichte find falich und, wie bas bier nicht ungewöhnlich, aus befonderen Grunden und an befonderen Zweden fabricirt.

Eine Melfoline neuer Conftruction ist von einem Wrt. Giff fürzisch in Ebinburgh, Schottfand, erfunden worden, von deren unendigher Perductional Unglaudisches ergählt wird. Die Formen sollten in berfelben nicht auf einem in Zeisenen laufenden Ausdamente liegen und auch nicht als Platten um einen Culinder beschiebt sien, sondern eine eine Construction bestirt auf die Regand des Zwinder puncts und der Zwanere, sag man, liege biefem Winderwert zu Grunde, des, je nach Augst der vertraunken Statische und es sieden das diese von Verlieben des Zeitigere adhäugt von 5 die 30,000 38 doch von Verlieben des Zeitigere adhäugt von 5 die 30,000 38 doch von Verlieben des Zeitigere adhäugt von 5 die 30,000 38 doch von Verlieben des Liefern, dießen gall aufschieben und zur eines Anlegere für je zwie Gustinder bedurfen sol.

Das renommirte Aunft. und Buchdrud Ctabliffement von Aronheim hier, Shoe Lane, ift fürzlich theilweise durch eine Tenerebrunft zeritort worden. —

Nicht weniger als 159 beutsche Zeitungen werben angenblicklich in ben vereinigten Staaten von Nordamerika publiciet. —

3d gebe die wertliche Ueberfebung einer im Vondomet Daily Telegraph vom 13. Ärbruar beies 3ahres eutshaltenen Munouere: — "An Moorlillen! — Gewänsicht wird sie fort ein Vetera für ein Penny-Watt. Engl. — Mochenteur und Werdengleichten. — Mellecutanten wollen fich an X., unter Abreife von Mr. Richardson, 13 London Street, Copenhagen Street, Islington, X., wenden. — Was seam einer Amstelle Michardson, Was in der entstelle Munouer?

Die mit der Vomdoner Inwographle verbalberin Zobalthätigfeiennstaten find jahreid, und erfreum fich meift iehr gintliger Justaube. Ihnen wurden neuerdings ein Budderuder-Buffenbaus und ein Budderuder-Bufftum-Kentinnsfond zugefeltt. Biede der größeren biefigen Offieinen haben – abgrieben vom den allgemeinen — noch Brivats, Kranfen und Sterbe-Cassen für fire Augeleilten errichtet.

Die englischen Zeltungen berückteren ürzsich, doß ein Erger Nammen John Aunner, in der Stadt Chefter gestorben sei und 6.000 Ph. Zierting in die 3. Inlerigie hinterfassen der die Bestehe Beit und 6.000 Ph. Zierting in 6.8°3 Inlerigie hinterfassen der die Angele Lang unmurerbrochen in dem selben bestehen bestehen der mittere Verrag feiner Einnahme betief ind auf 28 Schillinge, oder I Ph. Zierting und 19 Schillinge 28 Schillinge, der I Ph. Zierting und 19 Schillinge der 28 Bestehen wir uns die Mahr eines Inrere Phylosophen der andere, sinden wir, das Zurarer das Japens-Cimnahme sich auf 7. Ph. Zierting und bis Zohlinge bestehe Zumum wirdermm mit 300 mathispiert ergiebt 3640 Ph. Zierting das der um 1600 Mathispiert ergiebt 3640 Ph. Zierting auch um 1600 Mathispiert ergiebt 3640 Ph. Zierting das und machterische fordrag sich und unwölltrisch die Frage auf: wooden lete der Mann?

Wir teben in ben Tagen ber Bunder, mah so barf e uns bern auch voll nicht muntern, menn wir hören, bağ in etwa beri Monaten eine itussetrite Zeitung in Louden täglich erscheien wird. Ein specufativer Capitalit steht an ber Teipte beise eine magen wohl so sagen Micken-unternehmens und ist augenblicklich auf dem Constinent um die mit Stussstein und Gerichten und Gerrichmenkenten in Angenblicklich auf den Angelie eine Gerichten und den Studie delterstüssen Jahalts sein, und eine Hauptstateration soll der in bestehen, daß es Allustrationen vom Vergebendicten wöchsiger Art wenige Stunden nach deren Lordal bringen wird. Tertei ist allerdings mit in Cuspalan maglich.

Ein bicfiger beutider Tundergehülfe, Art Jinn, hat eine rotte Aarbe fur Puntbrud und atromouppagraphilde Jwede erfunden, welche die Signildaaft befigt der mit ihr bedruckten Alade einem so demeenden Mang ju vereichten, als od do de Spajer nad dem Ernel mit einem Airmig überzogen ware. Wie wissen undet, ode seine Ersiedung sich nur auf rotte Aarbe bessehrauft, oder od sie acidierweise auf alle Karben auwended zich.

Ib. Rufter.

#### Auftrirter Anzeiger

über gefälichtes Papiergeld und unachte Mungen.

Eine durch Schönheit ber inpographischen Ausftattung fich anegeichnende Erscheinung ift ber aus ber Officin von

Breitfopf & Bartel in Leipzig hervorgegangene "Muftrirte Anzeiger über gefälichtes Papiergelb und neuefte Dungen. herausgegeben von Abolf Senge." Die por une liegenbe erfte Rummer (jahrlich follen feche ericheinen) enthalt außer bem Borworte und einer nur Tert enthaltenben Beilage vier Abtheilungen. Die erfte berfelben, \_aefalidites Papiergelb", bietet neben befchreibendem Texte die fliggirte Abbildung einer nachgemachten Sonuoverfchen Behnthalernote, in Bolgichnitt anegeführt und mit einem Unterbrud in gelblichem Tone verfeben, auf welchem bae Bort Ralfificat weiß ericheint. Außerdem find bie berporftechenbiten Unterscheidungemertmale in Buchitaben, Buchitabenverbinbungen und Bugen fomobl ber achten, ale ber falfchen Note, in Facfimile beigeingt, endlich auch noch einige Daage gemiffer Entfernungen pon Buchftaben auf ber achten Rote und bem Salfificate. Die greite Abtheilung. "Papiergeth, welches in nachfter Beit werthlos wirb", giebt in gleicher Ausführung die Abbildung einer Gunfthalernote ber Anhalt . Deffauifchen Yanbesbant. Beibe Abbilbungen find mit großer Canberfeit und Accurateffe gebrudt und machen einen fehr guten Ginbrud. - Die Abbilbungen ju ber britten Abtheilung, "unächte Dlungen", und ju bem vierten Abichnitte "Chronit ber neueften Muntfunde", find burd bie neuerdinge fur folde Brede mehrfach angemenbeten Bragmanier bergeftellt. Diefe Manier bietet ben großen Bortheil, bag bie pon ben Priginglen bireet genommenen Bragungen bae betreffenbe Bild burchaus genan und treu wiedergeben miffen. Abmeichend von einigen auberen berartigen Berten find bier bie geprägten Blatter auf bas Bapier bee Bertes aufgelegt und befeftigt. Dierdurch mare Die Moglichteit gewonnen, burch eine Musfullung ber Erhabenheiten pon ber Rudfeite que bie fonit fo leicht verleulichen Darftellungen, welche burch Ginmirfung von Drud ober Beuchtigfeit fich bieweilen in blofe farbige ebene Stachen verwandeln, bauerhafter ju machen. In vortiegendem Galle bat natürlich die Rudficht auf bie Edrift ber Gegenfeite barauf führen muffen, gleich von ber Bragung in bas betreffenbe Blatt felbft abgufeben. Anch Diefe Covien, eine Gold, und eine Gilbermunge, je in achter und gefätichter Weftalt, und vier neu ansgegebene (Soldmungen, maden ben burch bie betreffende Manier immer bervorgerufenen bubiden Ginbrud. - Saffen wir bas Urtheil über bas Gange noch einmal fur; gufammen. jo ergiebt fich, bag bae befprochene Broduct burchaus icon und fachaemag bergeitellt und ber altberuhmten Difiein pollfommen murbig ift.

#### Bur Statiftit bee bentiden Buchhandele.

Dem befannten von Otto Muguft Schulg in Leipzig gegrundeten und jest von Bermann Echul; berausgegebenen neueften Sahrgang bes "Allgemeinen Abregbuche für ben Deutschen Buchbanbel, ben Antiquar., Mufitalien. sc. Sanbel und permanbte Beichaftegweige" entnehmen wir nachfolgende, gewiß auch für unfere Lefer intereffante ftatiftifche Heberficht über ben Deutschen und mit Deutschland in Berbindung ftebenden Buchhandel.

1. Das Abrefibuch für 1865 enthatt im Gangen: 3079 Girmen aller oben genannten Geichäftsameige.

Davon bricaftigen fich :

668 nur mit bem Berlage Buchhanbel.

97 ,, ,, ,, " Munfthanbel.

24 ,, Mufitalienbanbel. 56 ,, Cortimente Runfthanbel (ale Danptgrichaft).

111 " Mufitalienbanbel (ale Sanptgeichaft).

" " Antiquariatehanbel. 84 "

1963 mit bem Cortimente Buch., Antiquar., Runft., Dinfitatien., Panbfarten., Papier. und Edreibmaterialienbanbet,

76 Firmen, welche entweber ben bereite aufgeführten angehören, ober feine felbftftanbigen Gefchafte bitben, wir Expeditionen, Rebactionen 1c.

Unter ben porletteren befinden fich jedoch viele, welche ebenfalls febr bebeutenben Berlag befinen.

1248 quemartige Sandlungen batten in Leipzig Lager und laffen ihren Berlag anstiefern,

729 Cortimente . Buch . . ec. Sanblungen gufammen nehmen

Renigleiten an, 1372 Cortimente Buch. rc. Sanblungen mablen nach ben Rovi-

taten. ober eingefendeten Bahlgettel und 395 Sandlungen gehören bem Bereine fur Saftpflicht ber Renig-

feiten und Diepouenben au. II. Befonbere Geldaftegweige, welche von obigen Girmen jum Theil

neben ihren Sauptgeichaften beforgt merben. 918 Antiquariatehandet, incl. 84 ber reinen Antiquarhandlungen.

463 bavon halten Lager und nehmen gufammen 3068 antiq. Rataloge an.

17 Antographenhandel.

5 Bilberrahmen und Golbleiften Sabriten,

465 Buchbrudereien. weehunben

5 Buchbrudiarbe Rabrifen.

24 Colorir Muftalten. 30 Congrevebrud sc. Muftalten, mit ben Buchbrudeceien meift

57 Darmfeitenbanblungen.

15 Erb. und Simmets Globen Berleger.

3 Rarben. Druderrien.

15 Galvanoplaftifche Muftalten.

2 Gopegiegereien.

1149 Runft . Cort. . Sandlungen, incl. ber mit bem Runftbanbel beichäfrigten Cort. Buchbandlungen. Davon nehmen

638 Reuigleiten an und

429 nur Bahigettel

82 wünichen weber Renigfeiten noch Wablgettel.

487 Lanbfarten Cort. Sanbinugen, größtentheile mit bem Gort .-Bud. und Aunftbanbei ic, verbunben. Dapon nehmen

248 Renigleiten an und

222 nur Babigettel

17 munichen weber Renigfeiten noch Bablgettel.

799 Leibbibliothefen, Mufital. Pribanftalten, Journal und Bucherlefezirtel quiammen, und amar :

617 Leibbibliothefen.

231 Dinfit.-Leibanftalten und

310 Aparnat- und Priegirfet.

Debrere Firmen beichaftigen fich mit 2, andere mit 3 Branchen. 31 Pinir Anftaften.

5 Miniatur., Caft. und Sonigfarbe Rabriten.

955 Dufitatien Gort, Sandlungen, incl. ber mit bem Dufitalienbanbel beichäftigten Cort .. Buch. und Runntbanblungen tc.

Tapon nehmen

349 Renigfeiten an und 581 mur Bablaettel

25 wunichen weber Renigfeiten noch Babigettel.

62 Mufil 3nftrumentenbanblungen und Bianoforte Rabriten.

25 Minfit Rotenfrich und Drud Anftalten.

12 Lithographifde Celfarbenbifber Berleger. 536 Bapier., Edreib. und Brichenmaterialienbanblungen, meift

mit bem Gort. Buch., Runft und Dufeth, verbunben.

38 Photographifche Anftalten. 3 Reifigeng Gabriten.

3 Relief-Globen. und Relief Rarten Berleger.

45 Edriftgichereien.

17 Spiele und Bifberbogenverleger.

17 Grahlfebern Gabriten und Depote.

56 Ctabl. und Rupferftecher, fowie rolographiiche Inftitute.

199 Steinbendereien.

4 Steinbeudfarbe Sabriten. 4 Lithographie Strinbandlungen,

55 Eterrotupir Auftalten.

4 Stidmufter Berleger.

III. Das gefammte Commifionewefen bee Buchanbete pertheilt fich unter 10 Daupt-Commiffionsplage und wied gufammen von 222 Commiffionaren beiorgt, wovon auf

Angeburg 9 Warnhern S

Pertin 28 Bran 13

Frantfurt a. M. 18. Stuttgart 16 Leipzig 91 Wien 31

Bilrich 4 München 9

1V. Rene Ctabliffemente murben im Jahre 1864 bie jum 10. Februar 1865 gufammen 166 gegabit, und 42 altere Sandlungen

teaten in nabere Berbinbung mit bem Gefammtbuchbanbel. V. Durch ben Zob murben 1864 65 ben Weichaften 49 Banblunge.

befiger und Affocies entriffen, wovon 21 bem Borfenvereine angehoren. VI. 3153 Sanblungen finct. 74 Zifigthandfungen, welche in ber 1. Abrheitung nicht als befonbere Firmen bezeichnet finb) ver-

theilen fich in 780 Stabte nach folgenbem Berhaltniß: 2647 Firmen 619 Stabte in ben Dentiden Bunbesfigaten.

51 in ben nicht jum Deutiden Bunbe ge-

boreuben Defterreichifden Staaten. 96 in ben übrigen ruropaiiden Staaten.

370 37 13 in Amerifa.

1 1 in Affen.

3153 Riemen 780 Stabte.

#### Schriftprobenichan,

Bir tonnen nicht umbin unfere Lefer wiederhofte and bos von ber Haus-ichen Glieberei in Bafel gur Beröffentung um Lerberitung ihrer Schriftproden hermasgegebene "Magassin Typographiquo", aufmetsfam ju machen. Tos neufste heft enthält eine Prode von 3 Graden römischer Schribsfarit, deren Schnitt und weuigliens in wei lteinen Graden (Corpus und Cierce) gang ben ber zwei lteinen Graden (Corpus und Cierce) gang benders ziedes und Schribsfarit der betreffenden Arbeit aus-fallen durfte. Jur Circulaire giebt es faum eine flüschgere Schrift und komm um ebeglaß wolf mit Recht erwarten, sie werde viele Liebhaber finden und gang besonders für buchhänderische Circulaire zur häufigen Berwendung fommen.

Außer diefem Blatt finden wir 3 Grade arabifche Schriften, zwei davon mit Buntten; auch diefe zeichnen fich durch eracten, egglen und gefälligen Schnitt aus.

Sang besondere vorheiliget prafemiren fich die secho bertreifenden Dest beigegeben Unterbruche für Bechjel, Quittungen zu. Dieselben find theils von sesten, graderen oder guillossierten, theils aus Topen zusammengefesten Blatten gebrucht, mit abgeben lebenfalls zu von verenebarsten, wedig und bis jest von den Gießereiau geliefert wurden.

Sin zweites Blatt enthalt 3 Grade einer schmalen, im sweites Blatt enthalt 3 Grade einer schmic ahnlichen Anthua, sowie 2 Grade (Cierro und Tertia) einer engen Egypvienne, von der sich das Gleiche wie von der Italienur sagen sich, nämlich, daß sie sich vor älteren ahnlichen Schriften durch genactern Schnitt und genaues Linichalten ausgeschinet.

Auf demfelben Blatt ift die Firma ber Gieferei aus einer fehr hubschen umstochenen Cicero Gothilch gesetzt, die und bisher noch nicht zu Gesicht tam und von der sich

mit Recht behaupten läßt, daß fie eine der hübscheften ift, welche es in diefer Art giebt.

Außer ber genannten finden wir noch Proben von schmaler Colonel. Rutiqua auf Colonel., Romparcille. und Petit-Regel; die Schrift burfte fich gang besonders für Recidengarbeiten und feinere Berte eignen, da sie im Schwitz feit gart gehalten ift. —

Ein viertes Blatt enthalt 5 Grade breite halbsette Antiqua und 7 Grade sette englische Antiqua, letztere in gleichem Schnitt wie die neulich von Schelter & Giesede in Leipzig gebrachte und von uns im 9. Dest abgedruckte.

Ein fünftes Blatt mit Zierschriften übergeben wir, ba wir beffelben bereits im 9. Deft gedachten und Abbrud bavon brachten.

Die Dresfer'iche Gießerei wird ums gewiß Gelegenbeit geben, die eben erwöhnten Schriften noch sämmtlich im Archiv zum Abbend zu bringen; sollte inter unserer Bomnenten schon ehr davon Ginficht nehmen wollen, so wird die betressen die siegerei ihm auf Bertangen gewiß gern Probbediäter zugehen lassen.

Die Gließerei von Schelter & Gliesede legt unserem benitgen Heite eine Probe neuer Platefartissfilmig bei, die jedenfalls die bisher verhandenen au Brauchbarteit und gefälliger Zeichnung übertrifft. Wir zeigen dieselbe unseren Mounenten auf dem Probebelatt in einsacher Bermeubung, wie mit einem Unterdruch verschen; in legterer Weise dürfte die Einsafijung auch für ganz feine Plaslate oder jonissie Arbeitein in großem Germat vermeinbar sein.

#### Mannidfaltiges.

Gine neue Farbenbrudpreffe. Applegarth in Loubon bat eine neue Dafchine erfunden, um mit verfchiebenen Farben ju gleicher Beit von flachen Formen gu bruden. Um eine in ber Ditte befindlide Drudwalze find fo viele Schriftwalzen angebracht, ale Farben gebrudt werben follen. An jeber Schriftwalze befinbet fich ein ebener Ausichnitt, groß genug, um eine flache Form von ber Große bes ju bebrudenben Papiers aufzunehmen. Der Ausschnitt jeber Drudwalge enthalt ben Cat, welcher mit ber entiprechenben Rarbe bebrudt werben foll; ber übrige gefrimmte Theil ber Balge bilbet eine Farbenplatte, auf welcher bei ber Umbrebung bie Sarbe vermittelft bunner Balgen, bie burch Febern angebrudt werben, vertheilt wird und lettere Balgen tragen jugleich bie Farbe auf bie Schrift, wenn biefe unter ihnen weggeht. Die Drudwalge ift bon ben Tupenwalzen umgeben, ohne mit ihnen in Berührung gu tommen, nur an einer Stelle ift eine Betrung angebracht, auf welcher bas Papier liegt, von bem bei jeber Umbrebung burch eine Buführungevorrichtung ein neuer Bogen aufgelegt wirb. Die Bettung hat genau bie Lage und bie Form, bag fie bas Papier nach und nach unter gleichem Drude mit jeber ber Drudformen in Berührung bringt und fo, bag bie einzelnen Drudwalgen ihren Drud nach und nach famortlich auf bas Papier übertragen. Diefe Dafchine fcheint

95

somit nach einem der befannten Timesmalchine entgegengelehen Beineig gebant zu fein; mochrend bort die form auf dem mitten großen Enilische beifigt ist, und auf dem feinen Childre die Bogen aufgelegt vortben, fo wird hier nur ein Bogen auf dem mitten Childre aufgelegt, während die um ihr bestablichen die Rennen entbefetzt und nur die Bogen bei Bogen bei

Die Perfei in Verfer. Nach dem Meden-Kantten giebt ein Verfen, deb im Veller, neben beim Veller, neben beim Veller, neben i für alle anderen, joger über die anzeiten über alle anderen, joger über die anzeiten flesst der Anzeiten bei der Veller die Anzeiten die Anzeiten der Veller die Veller

Nameh Elmiyah" (miffenichaftliches Jaurnaf), berausgegeben von bem Bringen Goti Dirga, Ontet bee Schach und Minifter bes öffentlichen Unterrichte. Die meiften Mitarbeiter find Baginge ber Universität zu Teberan und Brofefferen an ber polntechnilden Ochule boleibft. Das Blatt ericheim ungefahr im Format bee Abenb. Moniteur und enthalt gebn bis fechegebn Geiten, beren mehrere bie frangofiiche Uebertragung bee berfifden Textes geben. Es ift mit ber Anficht bee Borricus ber polytechnifden Schule und mit Portraits berühmter Perfer geichmildt. Aufer ben officiellen Betanntmachungen ber Regierung enthält es permifchte Wittheilungen und Artifel ju Gunften gewiffer Reformen. - Das aubere Journal führt ben Ramen "Rationalgeitung" und ericheint feit Rurgem in Tourie. Der Unternehmer ift, obgleich burch bie Regierung ermuthigt, nur auf bie Gunft bee Bubtitume angewiefen und fucht burch fein Blatt feine Landeleute mit ber europaifden Belt in Berbinbung ju bringen.

#### Annoncen.

Elegante Einbanddecken von Engl. Leinwand für den I. Band des Archivs mit Titel in Golddruck à Stück 12<sup>1</sup>/s Ngr. können von mir bezogen werden,

A. Waldow.

#### Neue Auflage.

#### Taschen-Agenda für Buchdrucker auf das Jahr 1865.

Schreib-, Merk- und Notiz-Kalender.

Ausgabe 1. In Leinward 161/s Ngr. 2. In Leder mit Goldschnitt 25 Ngr. 3. In Leder mit Goldverzierung und Goldschnitt 1 Thir. 10 Ngr.

### INHART.

|    | aite Tage im Jabr Abrechnunge    | cb  | 910.1 | i fü | r je | de  | W   | oche. |
|----|----------------------------------|-----|-------|------|------|-----|-----|-------|
|    | Jahresabschluss-Tabelle          |     |       |      |      |     |     |       |
|    | Formatnotizen für Setzer         |     |       |      |      |     |     |       |
|    | Formatnetizen für Drucker        |     |       |      |      |     |     |       |
| П. | Anhang:                          |     |       |      |      |     |     |       |
|    | Die wichtigsten Formatschema's   |     |       |      |      |     |     | 5-1   |
|    | Primentafel                      |     |       |      |      |     |     |       |
|    | Hebraisches Alphabet und Kasten  |     |       |      |      |     |     | 16-1  |
|    | Griechisches Alphabet und Kasten |     |       |      | - 1  |     | - 1 | 19-2  |
|    | Russleches Alphabet und Kasten   |     |       |      | - 1  |     | - 1 | 21-2  |
|    | Strictes Alphalet and Kasten .   |     |       |      | - 1  | - 1 | - 1 | 24-2  |
|    | Arabisches Alphabet und Kasten   |     |       | . :  | - 1  | - 0 | - 1 | 96-1  |
|    | Vam Sata                         |     |       |      |      |     |     |       |
|    | Ueber engitschen Satz            |     |       |      |      |     |     | 29-3  |
|    | Ueber franzosischen Sats         |     |       |      |      |     |     | 32-3  |
|    | Ueber deutschen Satz             |     |       |      |      |     |     | 34-3  |
|    | Vom Prach                        |     |       |      |      |     |     |       |
|    | Grosse Punkturiöcher             |     |       |      |      |     |     | 38-3  |
|    | Vom Schmitzen                    |     |       |      |      |     | :   | 394   |
|    | Yom Falzenschlagen               |     |       |      |      | •   |     | 41-4  |
|    | Recepts and Anwai                | ٠., | •     |      |      |     |     |       |
|    | Neue Walsenmasse                 |     |       |      |      |     |     | 4     |
|    | Englischer Gummi für Etiquetten  |     |       |      |      |     |     | - 1   |
|    | Zum Pariertenchten               |     |       |      |      |     |     | - 1   |
|    | Zer Galvapoplastik               |     |       |      |      |     |     | - 1   |
|    | Pristung der Buchdruckerschwarze |     |       |      |      |     |     | - 1   |
|    | Hersteilung von Pergament abni-  |     |       |      |      |     |     | - 1   |
|    |                                  |     |       |      |      |     |     | - 1   |
|    | Matrisen von Gutta-Perche für I  |     |       |      |      |     |     | 1     |
|    | Verfahren beim Pragen besomiste  | Et  | 0984  | LO   | ьd   | tie | 100 |       |

Anfang der Jahreszeiten, Finsternissen, Measen

Kleister - Recepte Behandlung alter Wulzen

# Hitfatabellen. Berechnung der Setzerpreise. Mannetzij Berechnung. Mannetzij Berechnung. Mannetzij Berechnung. Setzerpreise. Mannetzij Berechnung. Fallen in Setzerpreise. Fallen in Setzerpr

Br In diese nous Anflage ist der van Herra Th. Goebei in Riga im Jarrant für Buchdruckerkunst gegebane, in Russland gebräuchliche Busslathe Kaston mit aufgemennen werden

#### Verlagshandlung und Bnehdruckerel von A. Waldow.

herr Schriftener Echarubed aus Colben möge to freundlich fein, feinen Aufenthaltsort gef. ber 3. D. Benfer'ichen Buchbandlung in Renvied mitzutfeilen.

#### P. P.

Taxon für telegraphische Dependen.

Bietlach au une gefellte Anfragen veraniassen und zu ber Erlferung, bog voir auf Bunich nicht uur gange Buchbruckeri Einrichtungen, boubern überkamet alle in unieren Proben befindlichen Schriften anf Pariter Suftenn und hohr obne Preis-Erbib ung iften,

Tetpjig.

3. G. Shelter & Biefede

Bir gaben foeben einen neuen, nach geographifder Ueberficht geordneten

#### Cliche-Ratalog ber fammtliden Alluftrationen bes

Giobas

ous, welcher ouf Berlougen gratis und franco ju Gebote ficht. Die Etidies felbit geben wir ju ben befannten Bebingungen in Chriftzeug 31-8 Ager. galbanifche Rieberichtage 5 Agr.

ab; behufe Anemahl offeriren wir die betreffenben hefte bes Globus a Condition.

Bildburghaufen, Mary 1865.

Das Bibliographijde Juftitut.

Redigirt und herausgegeben von Alexander Balbow in Leipzig. - Drnd von Alexander Baldow in Leipzig.

5.0



# Argiv

# Buddruckerkunft

verwandte Geschäftszweige.

Seft 2. 3meiter Band. 1865.

#### Inhalt bes zweiten Deftes.

| Der Undbruder an bet hanbpreffe. 1  |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |    |       |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|----|-------|
| Stercotopie. Bon M. 3 jermann       |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |  |  |  |   | ** | 12-59 |
| Ber Triumphwagen Raifer Rarte V.    |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   | ** | 29-61 |
| Die Budbrudertunft und bie Inbufri. |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |    | 61-64 |
| Rannte-Corretponbeng and Guglanb .  |     |     |     |    |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |  |  |  |   |    | 64-72 |
| Mannidfaltiges Cas unb Truf be      | T 8 | Bei | Leg | ea |   |   |   |   |   | ò |   |   |   |   |   |  |  |  |   |    | 73-76 |
| Annoucen                            |     |     |     |    | • | • | ٠ | • | - | • | ٠ | - | ٠ | ٠ | ٠ |  |  |  | ٠ |    | 77 80 |

#### Der Buchbruder an ber Banbpreffe.

(Fortietung.)

Wendet man ein, doß die nicht elaftischen fchrifthychen. Dend auf die Fern anstaulien, der zu einem gloten Dend auf die Fern anstaulien, der zu einem guten Aldrucke notichig für, so ist darauf zu erwideren, daß die Foulage im Deckel, sowie das zu bedruckende Papier die Zwinischenlage bilder, durch deren Seiter altein die notichige Perifori auf die Borm ausgeübt wird. Dierdurch werden die Tupen salt nur an ihrer Derefläche berührt, wovom die Taum sicher betre Schaftlichen Bereich liefen Bereich geber Schaftlichen Bereich liefen Bereich in der

#### Das Papier und feine Brhandlung.

Bu ben meiften Arbeiten wird bas Papier por bem Drud gefeuchtet. Es geschieht deshalb, um ihm die Sarte au benehmen und ce fur ben Drud ichmiegiamer, refp. empfanglicher zu machen. Gine beitimmte Regel baruber aufzustellen, wie ftart bie burch bas Baffer ju giehenden Bapierlagen fein muffen, ift eine Unmöglichfeit, ba bie in ben Bavierfabriten gur Bermenbung tommenben Stoffe ihrer bygroffopifchen Ratur nach gar gu verichieden von einander find. Die leinenen Lumpen find in unferer bannwollenen Beit feltener geworben und man verwendet fie nur noch ju ben befferen Bapierforten. Baumwollene Lumpen muffen beutantage bas 3brige redlich jur Bapierfabrifation mit beitragen. Die Erfcheinung, bag jest viel Maschinenvapiere balb geleint find, bat nicht etwa in bem Gbelmuth ober ber Generofität ber betreffenben Sabrifanten ihren Grund, fondern in einem Stoffe, ber die Baummollen . Rafer gufammenhalten und bem Bapier etwas Appretur geben muß. Diefen Stoff nennt man bargfaure Thouerde. Er entfteht badurch, daß man bem Bapier . Brei guerft eine Quantitat Bargfeife, und bann eine Mauntojung gufett. Bon zwei ihrem Meugeren nach gang gleichen Gorten Papier, von denen Die eine unacleimt und die andere halbacleimt ift, ift jebenfalle bie eritere ihrem Stoffe nach die beifere Gorte.

Gine eigene Sorte Lopier ift das sogenmunte Panfipapier. Es mich and der Jamisfert bereiter und zichnet fich durch ungemeine Befügleit serbeit den Beginnt bei gang binnen Sorten aus. Man verwendet es geröftentheilen mz. mich Text dem Banhveten, die, weif sie im Jahlunitett im täglichen Verschy bilten, auch eine größere halbarfeit bedingen. Bei den Text sieher pat beite Papier undels meniger als gute Sigenschaften. Go ist hart und wider planstig, selbst im gefendeten. Butlande. Ein neueres Versigten, solch Papiere indiab derin, daß man dem Feuchtwaffer ein wenig Glicker haber ferchatten, daß man dem Feuchtwaffer ein wenig Glickerin zufret.

Der Apperat jum Teuchten beifcht in der sogenammen Gruchtbant und der Feuchmunde. Eritere ift ringsberum mit etwas höher siehenden Leiften eingefigt und obenauf mit lieinen Rinnen verschen, damit das überhöfisse Wasser vor den " Durch hat die Bant nach der einen Seite hin etwas Reigung, wo in einem Voche ein Mausteber siecht Die Vorge der Euchtbant mug, wenn die mit Wosser die Wiede die Bauftender in Mitte fieht, der Art fein, das ju beiben Seiten is ein Paufen des zu feuchtenden mit ehre der Angelen des zu feuchtenden Papiers bequeur Platz hat. Die Reuchtmucke ist etwa einen Jug tief und am beisten aus versimmten Aupserbied, oder aus Finlbied arfertial.

Die schon oben gestagt, if sir die Statte der durch ab Basser auf giebendem Papiertagen teine bestimmte Regel aufzustellen. Jieht man bestjotenweist dass Drud-papier duchneist durch und segt dam auf siebe Vage eine bein sie itate trockene Vage, jo saum man beim Schreibpapier, weches schwerer Wosser, bestimt gestelle bei der bei der bei die Konten und die Haben gestelle eine konten den die haben die der in den den die der find.

Der ju feuchtenbe Saufen Bapier fteht an ber linten Geite ber Feuchtmulbe; mit einem Baar Teuchtfpanen, bie ber Druder in ber rechten Band balt, ergreift er eine Lage und giebt fie burche Baffer, mabrent die linte Sand bas Papier auf ber andern Geite batt. Die burchgezogene Lage wird auf ein rechte pon ber Mutbe itchenbee Benchtbrett gelegt, bann eine trodene Yage barauf und fo fort. Nachdem bas Papier auf bieje Beije gefeuchtet, wird ber Saufen pon ber Feuchtbant berunter gehoben und mit Steinen ober Gewichten beichwert. Rach einigen Stunden wird bie Beichwerung herunter genommen, und, wenn bas Papier gut burchgestanden, wird baffelbe umichlagen, b. b. es wird in bunnern Lagen ale beim Reuchten umgebreht , bamit ber Durchjug bes Baffere aleichmäßiger wird. Da bas in Saufen ftebende Bapier an ber Seite leichter abtroduet, fo itreicht man beim Umichtagen baffelbe runbberum mit einem naffen Schwamme wieber an.

Da beim Feuchten ber Glang ober die Apprettur bes Hagien verforen geht, fo veird dos Dendepopier im seuchten Zussams und bem Unissangen) moch saintiet. Zu diesem Beharten gelegt und in Kogen von ea. 20 Platten durch ein Belgiert gederht. Diese Mompulation gehot special nicht mit zur Beschäftligung des Denders und sei behalb bier auch um reklansse erne bei den den beschaft bier auch um reklansse erne bei den.

In vielen fleineren Arbeiten, ale Rechnungen, Circulairen ac., überhaupt gu folden Arbeiten, die unr eine tleine druddurg Typoensiade haben, seuchtet man das Bavier in den meisten fällen nicht mehr, sendern drudt es trocken. Se ist hierzu eine sehr sonzigen Jurichtung nabthja, da die Appertur resp. der Gblanj des Hapiers nich widerfriedend die Jarde annimmt. Gblatte Bapiers, 3. Briespapier, eignen sich sierzu am besten, und, wenn der Truck ein sanderes Auselspan haben soll, muß das Typoen naterial nach neu oder ziemlich nu sein. Bet altem Typoennaterial unterlasse man den Truck auf trocknem Kanier.

So hibbig 3, B. ein traden gebrudtes Girculair um auch aussight, sur bie Buchbrudteri ift bleie Drudtmethobe keineswege von Bortheil, da hierbei die Tapen der Khungung in einem weit höhern Grade unterworfen ihn, als de bein keuchbrud. Mustredem ist der Farbeverbrauch dobei auch ein bedeutend größerer. Bei einigen Kapieren ist indessen der Terodenbrud geboten, nämtlich bei den Kapiere um Kreide-Papieren.

#### Das Burichten.

a. Gine Quart.Columne, 3. B. ein Circulair.

Wird das Circulair auf ein einfaches Chartifath gebruckt, so muß der Sah in der Mitte der Nachme ersp. de Jundoments stehen. Soll es aber auf der erspen Seite eines Veissbogens seinem Plag erbalten, jo schießen man den Sah sinds vom Mittelssen in der Nahme, oder, ist es eine Iteine Nahme ohen Mittelssen, so sein Iteine Nahme ohen Mittelssen, so sein Iteine Nahme ohen Mittelssen, so sein bei für den jeden der Sah in der insten palles bei Anndamental den einfordenden Plas findet.

Cobalb bie Form richtig in ber Preffe liegt, wirb fie aufgefeilt und bie unmittelbar an ber form liegenben Bleiftege fowie biejenigen, melde innerhalb berfelben an etwa freiftebenben Beilen liegen, um eine balbe Gicero erbobt. Am bequemften verwendet man biergu Gicero Salb. gevierte, bie man, wenn man ben betreffenben Stea berausgenommen, etwas gefdidt in bie entftanbene gude bineinfallen laft, fo baf fie mit ihrer Breit. refp. Regelfeite auf bem Aundament liegen. Dag man mit ber Able ober Bincette babei etwas nachbelfen muß, ift felbit. perftanblich. Bierauf werben bie Stege, birect auf bie liegenden Salbgevierte, wieber eingefest. Ge find biergn indeffen nur bie beutschen, nicht aber bie frangofischen Soblftege zu gebrauchen. Bo lettere eingeführt find, muß man fich auf andere Weife, etwa burch höbere Bolgftege, gn helfen fuchen.

Nachdem die Form geklopft und wieder geschlossen, wird der Teckel mit einem Bogen nicht zu bieden Schreibpapiers bezogen. Darauf wird das Nähmchen angeschraubt, die Walze eingerieden, schwach ausgekragen und ein Wisya auf s Nähmchen gemacht. Dierbei ist inbessen zu eines auf s Nähmchen gemacht. Dierbei ist inbessen zu eine

sichtig zu Werte zu geben, de sonst die Schrift febr Leight nicht so gennt der Druder seine Persse nicht so gennt der Mentle fon genan, die er nach dem Gestüll nur einem sehr so gehen. Drud auf dem harten Resirtvogen des Kahnene auszusähnen vermag, so sahre er kanken Bentru lieber gar nicht ein, sondern streiche mit der flachen Hand wir der nichter dem Jund der den zugennachten Deckel, daß daburch ein leichter Wöhrund auf dem Rähnuchen nieftet. Da dieser Abbrund auf dem Rähnuchen nieftet. Da dieser Röhrund aus dem Rähnuchen ausgeschnitten wird, so breier Abbrund aus dem Rähnuchen ausgeschnitten wird, so braucht er nur die Umrisse nach kom anzulenten.

Best wird der Zug an der Perffe requiert. Derfelde muß so gestellt werben. daß auf einem wilchen Deckel und somm liegendem Bent. Dett Pauft gage noch ein Abbruck sichte von ber Mittigge noch sein Abbruck sichten werte Derber von der wirden der bei der Derber Derber von fich unterhalb die Form beistinder, und ein sleche Blatt Happer legt, vorsichtig einsährt und dann den Venged anzieht. Se geht hieraus hervor, daß der Druck ehen nur auf das zu bedruckne Bauber auskonibt werden foll.

Rach Regulirung bes Buges wird auf gewöhnlichem Boftpapier ber fur Die Burichtung beftimmte Abang gemacht. Da noch feine Borrichtung auf bem Dedel getroffen ift, wodurch bas ju bebrudenbe Bapier einen Salt erbalt refp, fich nicht verichiebt, fo flebt man bierbei baffelbe an ben beiben obern Eden mit ein wenig Rleifter feft, mocht porfichtig Rabmchen und Dedel ju und giebt bann ab. Ebenfo porfichtig bebt man bann ben Dedel wieber auf. Bevor ber Abing beranegenommen wird. fticht man mit einer Rabel von ber Rudfeite, b. b. vom Enmpan que, zwei feine Locher burch ben Dedel, und zwar fo, baft ber Rand des Bapiers, worauf ber Abung gemacht ift, an zwei entgegengefesten, fonft beliebigen Stellen, mit burchftochen wirb. Sat ber Tumpan icon viele folde Rabelitide aufzuweifen, fo muß man fich bie gulent gemachten mit einem Bleiftift bezeichnen : Die im Abaug befindlichen Locher aber find forgfam zu fconen. Dan ift für gewöhnlich zwei Stud folder Rabeln benothiat: auch befeftigt man am Ropfenbe einer feben Rorfftudden ale Sandgriff, um beffer damit hanthieren gu tonnen. -Anger bem oben ermahnten Abzuge, ber bie Banptgrund. lage ber Burichtung bilbet, werben noch einige andere Abguge auf dunnem Boftpapier gemacht, Die nachber gu Mufflebfeln, wie die Burichtung es erforbert, gerichnitten merhen

Bum Burichten gebrauche man vor allen Oingen eine Heine fpige Scherre fowie ein fcharfes Meffer. Die Rlinge bes letzteren, etwa in der Größe eines Federmeffere, muß vorn an der Spige briecitig aublaufen, und auf beiben Seiten icharf geschliffen fein. Das ca. 4 Roll longe

heft hat eine conifde Form. — Der zugeflappte Dedel, vor welchem der Truder auf einem Stuble figt, dient ihm als Zurichteitich (vorausgesen), daß er dabei ein Feniter gerade vor fich, also genugend Licht hat), auf welchem

mit Auftlebfeln von Geibenpapier nachgeholfen.

Dies wäre indessen eine gang gewohnliche Jurichtung, dute Orndarbeiten wollen wert forgsätiger behandelt sein. Dier nerden nicht biss die Tieckziesen und etwaige seite VVererten nicht biss der Tieckziesen und etwaige seite VVererten nicht im Tert besonders unterfegt, sondern auch aus der gangen Schrift uns dem Aberurd sammtliche Hauftricht und Schrift uns der Aberurd sammtliche Hauftricht und Schriftenungen hermusgeschnitten. Dies ist zwei wie febr zieltraubende und bosspielige Anterite in, die ist Kreutarsses und debeut der erbert und nurt noch von einem Heinen Publikum gewürdigt und bezahlt wird; nichte beiten Wublich erweben, selbt solden Areiten beite zur Keuchonbeitet gemacht verben, selbt solden Areiten, die benn es nicht so gevant barans antommt, nur gut zu liefern, — er muß es überhanpt nicht mehr verben, selbt aucher. —

Bum Aleben nehme man guten, durch ein feines Haufried durchgeriedenen Stärktleister. Die gestebten Stellen werden davon nicht so hart, wie vom Gummi aradieum, der vielen Orts in Unwendung tommt.

Ift enblich der so zugerichter Bhyna, oder, um ein Lieblings Ansebruch des verstorbenen Dr. Heinrich Merer zu gebrauchen, die Joulage sur den Teckel serig, so hebt man letzeren ant, schwarde abs Rahmichen ab, abet den Angel wieder auch eine eine eine gein, so de der Zeckel, den man jest wieder zumacht, nicht auf der Form, somdern man der mägel, also hohel, liegt. Hierard offinet man die Hellen, die den Ispanyan halten, stappt berielben dann ans, sieden, die den Ispanyan halten, stappt berielben dann ans, sieden, die den Ispanyan bei kontage mit den etwenfalts der in vorsammen Radellscheren auf die Radelspielen der Radelscheren der Berin vorsamben fest. Dannis die Kalendam der fich nicht siede stepen und besteht die Jarichtung der in verhalben der den fich nicht siede stepen und debt die Jarichtung

verruden fonnen, bafür forgt bas porbin ermabnte Rortftudden, in welchem bie Rabeln fteden und meldes beshalb an ber Rabelfeite abgeflacht fein muß. Nachbem bie Habeln berausgezogen, wird ber Tympan wieder eingehalt, ber Dedel aufgehoben und bas Rabinden angefcbraubt. Beut werben ein Baar blinde Abzuge gemacht (b. h. ee wird nicht aufgetragen), mobei ber Bengel etmas langer ale gewohnlich angehalten wird. Es geschieht bies beshalb, damit bie Burichtung fich beifer fenen und mit ber Form in genauere Correspondeng treten fann. Dann reibt man die Balge ein, tragt auf und macht einen Brobe Abzug. Gind hier und ba noch Rleinigfeiten ju egalifiren, fo macht man am beiten ben Tumpan wieber auf und nimmt diefe Arbeit an ber Rouigge felber por. Beidrantt fich aber Die gange Reparatur barqui. einige ichwache ober ju leicht getommene Stellen etwas mehr hervorzuseben, fo bringt man die nothigen Aufflebiel auf ben Bogen, ber ju Anfang auf ben Dedel gezogen murbe und auf welchem zu Diefem Bebufe ein ichwacher Abbrud gemacht ift.

Cobald Alles in Ordnung ift, werden auf bem Dedel mit einem Birtel Die Stellen ermittelt, wo Die Darfen angutteben find, Die bem gu bedrudenben Bapier bie Grengen angeigen, wonach es eingelegt wird und moburch bann ber Abbrud auf bem Bapier femen richtigen Blas erhalt. Die untere Darte muß fo beichaffen fein. bag bas Bapier einen Saltepuntt an ihr findet. Nachbem bie Darten feftgeflebt, wird bie Revifion abgezogen und bom Factor burchgesehen, ber fie banu außer mit ben etmaigen Rehlern noch mit ber Commissione-Rummer, bem Namen des Druders, der Anflage und dem Datum bezeichnet gurudgiebt. Hach Berichtigung ber Gehler wird fortgebrudt. Bu Anfang muffen die Abguge fehr aufmerffam augefeben werben, weil die Burichtung fich mehr und mehr fest und ee babei ofter bier und ba noch etmas nachzubeifern giebt.

Sichtis nehm dem Truder, in der Nichtung des Occles, sieht die jogenamme Amolegebant, auf weicher sich auf einem etwas schräge stehenden Brette die zu weberdende Ausläge beständen. Aeben diese Brett sieht man ein zweites, mut die dermeten Begen darauf zu segat. Die Auslegebant muß mit einer Schieblade, sowie mit einem verschließbaren Naum verschen sein, werden der Deutsche sich Kroissena mit die siehen dachen anfigubenschen hot.

It das Circulair mit kinien eingesaft, jo werden weigen Schen Schen berfelden liegenden Sche ebenjalle erhöhlt, reip, mit Circo-Halbegeierten unterlegt. Tas Rahmden tann dann natürtich nicht nach der Schrift, sondern es muß nach dieser Einfassungstluie ausgeschnitten

Es wirb bei biefer Erflarung voransgestest, daß der Frunder das Papier in Doppelformat geliefert erhält, wo also zuerft die eine Seite und dann die andere Seite des Papiers bedruckt wird, ein jeder Bogen demunach zwei Gremplare liefert. Hier geht die Aussage zulegt, nach dem klätten, in die Hände des Buchbinders zum Ferriginnachen, d. h. zum Durchschmichen; Jacken und Beschnechte über.

In ben juletst erwähnten Källen, wo bos Hapier auf beien Seine berucht wirb, muß der Drufter Buntturen aufehen, b. h. er muß biefelben in dem au beiben 
Seiten im Decktendunc bestudichen Schift vermittellt, 
defrauben beifeitigen. Dies gefügleit zu Malgan, gleich 
nach bem Ausschleit der Bedicht zu Malgan, gleich 
nach bem Ausschlein des Ausschledgens. Die Spien ber 
Buntturen mitsfen beim Jutlappen bes Deckte in den 
Mittellig der Nahme treffen, und zwer in bie in demfelden befrühliche Bertiefung. Bereauf wird Krajiter gemacht, b. b. die Ausstrucen werden so gerückt, daß beim 
lamifdagen bes Bogens der Abbend der Rüntfeite deffelben mit der Borberfeite genan auf einander sicht, bei 
gleichem Zupe nuß sogen zeite auf zeite fehen. Den 
Ernt der erfen Seite der Spieres neunt man Schon.

drud, den der zweiten Seite Wierbrud. Wird indesign nur die erste nud dette Sette eines Beiefebagens dedenut, so fann troß des Ungschagens von einem Register naturtich nicht die Rode sein, und hat man dann nur daranf zu sehn, daß der Ztand des Abderuck auf dem Papier auch ein richtiger ist. — Der Zwed der Pausturen ist der, daß der Bogen dein Unschlagen mit den Vochern, nechte er durch die Kunturspisse dem Verlagen der hält, von der andern Seite wieder auf dieselben Spissen gebracht wird, damit er dein Wiederbrud inwerrichden die seiche Settle einenheme fann.

Befieht der Sah aus älterer, nicht mehr gaug scharfer Zeitit, so kommt der seidem Sitz zwischen Burichtung und Deckel zu liegen; derselbe wied an dem Eckel mit ein wenig Kleister am Deckel sestgeltet, damit er sich während des Druck nicht verschieben samt

b. Zabellen.

Rach bem Ginheben ber Form feilt man biefelbe wieder auf, und werden die an den freiftehenden Echriftgeilen befindlichen Stege ober Quabraten auf Die oben augegebene Beife erhoht. Rwifden ben berunterlaufenden Linien erhoht man nur bie Quabraten von einigen ber engeren Rubriten, um bamit ben Linien gleichsam einen beffern Salt ju geben; in den großeren Bwifdenraumen bleiben bie Quabraten in ihrer gewöhnlichen Sobe fieben. Dent Rahmehen muß indeffen bier etwas nicht Gorgfalt gewidmet werben, ale bei ben btofen Edriftformen. Beim Ropf verfahrt man auf die gewohnliche Beife mit bem Ausschneiben, bei ben Linien lagt man aber nur bei ben breiteren Amifchenraumen bas Bavier im Rabmchen fteben. Da biefe in die Bwifchenraume ber Linien bineingreifenden Papierftreifen nur an einer Geite einen Satt baben reip, gungenartig im Rahmchen figen, fo muffen fie burch fogengunte Erager unterftust merben, weil fie fich fouft nicht gerabe in balten vermogen und beim Drud fich leicht auf die Linien, ftatt in die Zwifdenranme berfelben legen fonnten. Die Erager fcueibet man fich aus gang bunuen Breitern, Die natürlich nicht gang fo fiart fein burfen, ale bie Soben Differeng gwifden ben Quabraten und ber Edrift refp, den Linien betragt. Diefelben werben auf ber Muftenfeite bee Rahmchene an ben betreffenden Stellen feft und ficher augeflebt.

Das hier Bejagte gilt mehr ober weniger für alle Zabellen, bei welchgen ber Ropper nur aus bem Linien-Berippe besteht, also auch für Rechnungsformulare und bergit.

Bit eine Tabelle mit Linien eingefaßt, fo tonnen natürlich teine Träger angebracht werben. Dan hilft fich bann mit ben weiter oben angegebenen gorfftudden, die man in die Stege einzwängt. In die größeren leeren Manne, wo das Kapier dem Schmieren ansgefcht ift, milfen von den Baufden gelegt werden. Se ift rathfam, daß man die jwifchen dem Linken liegenden Baufden and fineter Kappe fertigt und auf dieselben rings herum Kapierwijte liebt, welche leeptere die Stelle der Träger zu vertretzen baben.

Die Linien muffen fehr egal und gart im Drud erfcheinen und burfen an ben Stellen, mo fie etwa aus mehreren Studen ansammengesett find, feine gude geigen. Stammen Diefe Stude aus verfchiebenen Gichereien ber. ober find biefelben and aus einer Giegerei und nur burch mehrere Rachbeftellungen in Die Druderei gelangt, fo tonnen fie leicht in ihrer Bobe um ein Beniges bifferiren. Der richtige Musian ber niedrigeren Stude ift dann nicht etwa burch Auftlebfel in ber Burichtung ober im Dedel ju erzwingen, fonbern ce muffen biefe Linienftude aus ber Form herausgenommen und am Bufe berfelben ein fleiner Bart, angeflopft merben. Sierbei ift inbeffen febr porfichtig gu verfahren. 3ft ber Bart etwas gu ftart gerathen, fo fchabt man mit einem Deffer bas Buviel wieber ab. Beim Ginfegen Diefer Limenftnice hat man fich bann aufmertfam von beren gleichmäßiger Sobe mit ben andern Binien ju überzeugen, bevor man einen weiteren Abbrud macht, weil etwa zu bobe Stude fouit leicht aes queticht und baburch unbrauchbar gemacht merben foimten.

In einem guten, saubern Drud eignen fich Linien aus Schriftmetall beffer als Messinglinien. Lettere werben im Abbend immer eine gewisse hatte zeigen, wenngleich sie ihrer Dauerhaftigkeit wegen ben ersteren vorzuziehen find.

Solien Rechnungen, Facturen oder sonfige Tabellen mit Cucclinien bedrudt werden, so läßt man, wenn sich bieselben auf eine Seite bespäranten, das Papier vor dem Drud genau beischieben, um die Pansturern entehertich zu machen. Es ist dann beim Drud der ersten oder Dauptforu mur nothig, dag der Druder das Papier mit Achtsantict an die Marten im Dedel legt, und dann beim Drud der Cucclinien mit derselben Rechsiensein

Schwarze Querlinien miffen im Abbruck wie mit Weic gragen ausseschen. Wit umserer schwarzen Farbe läßt sich ein solches Ausselmen aber uicht erreichen. Ein woch wenig bekanntes Wittel hierzu iff solgendes: Man reibe fein praparirtes schwarzes Dintenpulver wie die gewöhnliche Farbe mit Firmis an. Sollte die Praparat beim Truck die Tockfart verlagen, wos indessen der Verlinen ohne Schrift nicht leicht zu erwarten sieht, so fete man ein wenig sowarze Farbe bingt. Die hiermit ge-

druckten Querlinien werden ftete ben gewünfchten weichen Don zeigen.

c. Rarten auf Glace. Carton.

Man verfahrt hierbei auf dieselbe Weise, wie bereits ober aus de Abschieften wurde. Bem Reguliren bes Juges legt und nicht Mittel Papier jum Abgischen in dem Erdet und beim Einschren oben auf ein Stüd von dem zu bedrucknem Carton, aber genan anf die Zetle, wo sich unterhalb die Joren befindet. Die Zurichjung resp. die Antoniage wird ehenfalls wie bei den oben erwähnten Trucksachen aus dimmen Papier bergestellt, doch macht man noch einen Probe-Abzug auf dem zu bedrucknem Carton, nach welchen man sich bei Ansertigung der Zuricktung der Aufeiten auf einem Arbeit wird den Aufeiten auf einem Probe-Abzug auf dem zu bedrucknehen Carton, nach welchen man sich bei Ansertigung der Zuricktung auf einter Bat-

Ift die Karte mit Zügen, Einsspingen oder irgend welchen Ornamenten ausgefahmüdt, so müssen die garten Stellen, wo lie zu iharf sind, ausgeschnitten, die zu ihnsach gekommenen Kraftstellen dagegen mit Kusstlebsen die bevoorgehoben werben. Behonders soszalisch ab nam die Stellen, wo die Stüde zusammungelegt sind, sowie die Kussalischer der Züge recht sart zu dehandelt. — Der sieden Zielen führte Alle die die im Verlag aus einem Plag.

Bum Drud auf Glace-Carton verwende man die beste frarte Pressenfarbe. Schlechter Farben bleiben gran und stumpf und lohnen die Mube, die der Oruder auf eine gute Jurichtung verwendet, schlecht.

Da be farbe bei allen troden gebruckten Recibenjen langsamer troduct, als bei jeudnem Bepirt, so lege man bei joldem Zaden, die feit Schriften der souf gespere schauber, Bei jolden Zaden, die feit Schriften der souf gespere schauber, weil debaurch die Rüffelie des Bayiers elicht beschwiert und unsauber gemacht wird. Man that also wohl beran, in bergleichen Fallen gleich während bes Druds die Aussen der Auflage mit Papier zu durchschießen; beim Drud vom Karten auf Glack-Carton wird die Sulfage und alle Falle bebingt.

Das sub a, b und c Gefagte bezieht fich mehr ober weniger auf alle sonst noch vorsommenden Accideng-Arbeiten. d. Ein illustrirtes Brachtwert mit Einfassung.

Raddem die Form eingehoben und hergerichtet, auch die Freiffinden Milden und Formatiking erfohlt worden, unterlegt man is Polifichnite genau schriftbod, cher et wos zu scharft als zu niedrig. Raddem das Rädmiden ausgeschnitten und das Reiffiers gemacht sie, wied auf die die Ausgeschnitten der Reiffiers genacht sie, wird auf die son angegedente Weit de Jurichtung sie Zehritt und Einschulfung gewacht und in der Zehrichtung zu erft gehr und an das Zurichten der gebracht. Daum erft geht man an das Zurichten der Hoffinitte.

Die Burichtung ber holzschnitte ift eigentlich nicht fo ohne Weiteres nach einer Schablone zu behandeln. Es

tommt immer darauf an, aus weicher zylogruphischen Mental diefelden hervoorgegangen. Nicht ieder Hochschulen der versches des hen Hochschulen des Beicheners zu behandeln, und den Jurentionen des Zeicheners zu behandeln, und da hat der Trucker dann seine Moch, um dei solchen Hochschulen die eichgles Philyfung noch einigermoßen zu erzielen. Um nur ein Eripiet ausgützten, ob versiehen die Veipziger Hosfghenieber weit danst darer für dem Buchbrucker zu arbeiten, als die Eberiner. Es fann nicht in dem Bereich dieser Michaelung liegen, einer Klassifischien der guten um Hochschulen Stamm zu geden; denn da men es dier mit den Arbeiten des Kreibenzpruckers zu thun hat, so lann nur von dem Besteln der Kleisenzbruckers zu thun hat, so lann nur von dem Besteln der Kreibenzpruckers zu thun hat, so lann nur von dem Besteln der Webe sein, was im Polissmitt geleister wirt, und wie sie nur aus ernommirten zylographischen Anfalten bervorzeiden.

Auch für ben Druder an ber Sandpreffe ift Die frangofifche oder fogenaunte Schablonen . Danier Die befte Burichtungeweife. Cobald alfo, wie gefagt, Die Burichtung für Schrift und Ginfaffung fertig im Dedel liegt, werben auf bunnem Briefpapier vier bie funf Abguge von jebem Solifdnitte gemacht. Bevor man nun weiter Sand anlegt, muß man burch rubiges Aufchauen bes Bilbes, meldes guerft vorgenommen werben foll, fich Rlarbeit gu verichaffen fuchen über ben Charafter beifelben, über Schatteu, Licht. Beripective ze. Bas auf bem roben Abjuge noch in eine perichwimmt, min gefondert und die Riguren ober fonftigen Wegenftande bee Borbergrundes muffen gelodert und burch fraftigere Marfirung pon Schatten und Licht vom Sintergrunde abgehoben werben. Bute Solgidnitte find in ber Regel icon fein nnancirt im Echnitt gehalten, und der Druder bat babei etwa nur brei Abftufungen fraftiger gu marfiren, mas er burch eben fo viele aufeinander getlebte Schablonen ju erreichen fucht und mogu er Die oben ermahnten Abzuge auf Briefpapier gebraucht. Bei bem erften Abzuge fcmeibet ber Druder nur ben außerften feruften Sintergrund fowie bie gang weißen Lichtftellen im Borbergrunde und an anderen Orten herane. Beim zweiten Abzuge wird baffelbe fowie ber barauf folgende Sauptfarbenton berausgeschuitten. Bei ber britten ober letten Schablone bleibt nur bas Gerippe ber tiefften Echattenpartie übria. (Minder aute Solafdmitte verlangen and mohl vier bie fünf Schablonen.) Alle biefe Schablonen werben fo aufeinander getlebt, daß fie mit ber Beichnung genau aufeinander paffen. Das Mufeinandertleben muß in ber Beije geicheben, bag bie gulett ausgeschnittene Schablone, alfo bas Gerippe mit ben tiefiten Schattenftellen, ju unterft, dann die jolgende und oben auf die querft ober am wenigsten ausgeschnittene gu liegen tommt. Biele Druder und Mafchineumeifter verfahren bei bem

Aufeinandertleben der Schablonen in der Reihenfolge entgegengefest, so die der zuerst ausgeschmitten Abzug unten und der zulet ausgeschmittene obenauf zu liegen tommt; diese Manier ist um deshald aber zu verwerfen, weiß sich die Genzen der verschiedenen Schattenabirifungen zu sehr martiren. Bei der zuerst beigriedenen Methode hingegen verschwimmen die Uedergänge saufter inteinander.

Die Zurichtung der Holzschnitte tommt nicht in den Dedel, fondern wird direct auf den Bogen gellebt, der zu Anfang auf den Dedel gezogen wurde.

Sommen die Holgimite ju Ansaus deim Tortbrucken gut, nach und nach im Gongen aber ein wenig matter, so sieden midst. Gelden midst. Gelden die Belden die B

Beim Abberdruch wird ein mit Sel getränkter Bogen Celedgen) über ben Destel gezogen, damit sich die juerst gedendte Seite, die hierbei dem Destel zugescheft ist, nicht absießen und dadung die spitter solgenden Bogen beschmutgen tunn. Ih die Anslage start, so muß der Delbogen von Beit zu Beit erneuert werden.

(Fortfetung folgt.)

## Stereotypie.

3. Das Bilden ber Matrije, Abheben, Befchneiden, Erodinen.

Cobalb bie Form geschloffen ift, wird über die Columnen ein Auffat - Rabmen gestellt. Bei beftimmten gu



fterenspirenben Formaten läßt man fich siche Rohmen gelech in der Ufrose nertigen, daß sie, auf die Formagelegt, an allen Seiten noch 1. Zoll von der Schrift und den umgestellten Factentimien abstehen. Fig. 1. Dat mon jedoch vielt verfigleisen große Sachen zu stereospiren, so bediet unt fich einer geröferen Rohme, die durch einges

legte Stege beliebig vertleinert werben tann. Fig. 2. Diefe Rahmen tonnen von Bolg ober Gifen fein, find für gewöhnlich 3/4 Roll boch und nach inneu abgefchragt, bamit bie Matrize fpater leicht berausfalle. Ratürlich find auch bie event. eingelegten Berfleinerungeftege ebenfalle in bemfelben Wintel abgefdragt. Siernad idreitet man gum Ginolen ber lettern, welches mit einem breiten, nicht gar zu weichen Biufel gefchiebt. Das beste Del, beffen man fich bebient, ift bas Brovencerol, welches noch mit etwas Terventinfpiritus vermifcht wirb. Das Ginolen ber Schrift muß mit großer Corgfalt gefchehen, bem iberall bort, wohin fein Del tommt, haftet ber Gups feft an ber Schrift, perflebt die Bungen und reift beim Abbeben aus. Richt allein, daß bann beim Abgug biefe Buchftaben vollgegoffen find und erft vom Graveur wieber nachgeftochen werben muffen, fitt auch ber Gope fo feft in ben Pungen ber Buchftaben, bag er nicht herausgewaschen werben fann, fonbern mit einer Able ober Rabel aus jebem einzelnen Buchftaben berausgepflüdt werben muß, mas natürlich neben ber langweiligen, zeitraubenben Arbeit auch noch ben Berberb manches Buchftabene herbeiführt. Damit aber bas Del auch überall hafte, ift es nothwendig, bag bie Form pollfommen troden fei. Go wie man ju menig ober ungenügend ben Cat einolen tann, fo tann man aber auch wiederum an viel Del auf Die Schrift bringen. Die Bolge hiervon wurde fein, bag fich bas Del beim Gingug bee Gopfes aufammenbrangt und fleine Blaechen bilbet, bie fich beim Abgug ale Buntte in ben einzelnen Buchftaben zeigen und bann auch einzeln ausgeftochen merben muffen. Es ift bemuach febr portheilhaft, wenn man fich beim Ginolen zweier Binfel bedient, mit bem erften tüchtig bie Schrift nach allen Richtungen bin überfährt, auch bei fehr compreffen Stellen fogar fentrecht betupft und bann biefelbe Brocebur mit bem zweiten, trodnen Binfel wieberbolt. Daburch wird bae Del gleichmäfig über bie gange Form vertheilt und boch bem ju viel Ginolen vorgebeugt. Die umliegenben Stege fo wie ber Muffan-Rahmen muffen ebenfalle tüchtig eingeölt merben.

Nach dieser Procedur wird der Gype, so viel man uber zu bistenden Matrize gebraucht, mit Basser vermischt und über die Form gegossen. Man dedient sich zum Mischen eines beichernen oder Seitigunt Topfes, schütten Ghen Gupe mit einem Cossel, der zugleich als Waaß dient in den Topf und zieht mit einem anderen Gestigt erines Brunnenwosser hinzu. Das Lerhältnig des Gyptes zum Ausserte des Prudienwassen bei den der Archassendeit des Gyptes seit des Gyptes seits des G

Ift des Wasser zu dem Gwpfe im Misschopfe gedittet, so bedient man sich gemögnlichen Quirte, wie in der Rüche gedraucht wird, und rührt, indem man dem Sielle des Luirte zwischen den Janden reite, deibe Spicke so lange durcheinnaber, is die Wassel des Anticken von Nadum erhält und feine Klümpchen mehr vorhanden sind. In Ermangelung eines Curiet kann man auch die Masse mit der hand der der der der der der Webe gerathen darte Abel soften der die geben, das man möglicherweise in den Appe gerathen darte Theis soften fight und wiederen, auch die Berbindung des Kassers und Gupte bessere



Die Maffe wird nun langfam auf die Form gegoffen und zwar in der Weife, daß man mit dem Eingießen an einer der vorderen Eden

der Herm beginnt und nun den Ghyd langiam über die Greif wiese langiam über die Euft zwischen der Auft der Euft zwischen der Greif von die Euft zwischen der Greif von der Euft zwischen der Greif unt Matrize. — Bei gang teiner und von gereicht eine in allen Stüden gute Matrize. — Bei gang teiner und von gereicht die Greif des nachherigen Abgusses greathen, den Ghyde, so wie er die Gehrfie berührt, mit den Fingern in die Lettern einzureiden, dei großpischer Schrift ihr gegegen ist dies, vorausgesche die gewöhnlicher Schrift ihr icht von Absten. Sobald der Ghyde der Greif der Greif

Sobatd ber Ghypa aus dem Mitjatopfe aussgegoffen ift, muß es die erfte Song eine, die mit macht ausgegoffen auszuhpüten, da gegentheits die Ghypserste fo sest im Topse und an deiffen Kander trordnen, daß sie später nicht megt ju entifernen sinn. Nachdem tobe geschecken ninmut man ein eisernes Einsel und führt dossselbe geschecken. Mitgliegehaum vog, freicht des Alberfellisse des Ghyples dadurch ab und einer auf diese die Beiter eine Waltigeschammen vog, freicht des Alberfellisse des Ghyples dadurch ab und einer auf dieses die Beiter eine Waltigeschammen vog freich des Alberfellisse des Ghyples dadurch ab und einer auf einer die ficht im geschen, dann aber, wenn der Ghyps an Kritigleit gewonnen bat, muß beis sein und genau archeferes! Au dem Ende tit es von großer Richtigkeit, das des Eucal, mit dem der überlissfigs Gopps abgefrichen wird, volltommen gerade fei, da sonit die Nickfeite der Naterige, je nachdenn das Eineal unggal, eine concase oder conveze Fläche erhalten würde-Nicht allein, das de das den die gegeschen das die gegossienen Flatten an Unrgalität leiden, werden solche Waritzen leiten den starten Wectalbend, der auf jie wirtt, wenn sie dem Gliegen zwischen zwei eilernen Platten eingeschlossien sieden, sondern solch immer Mitste eingeschlossien mit die genz gerfrügen.

Schifelich fahrt man, menn der Gyps ichon ziemtist ift genvorden, mit der scharfen Kante des Eineals noch einigs Wale über die Matries und den Auslisprachmen weg, so daß die ibt ein Auslich und die Auslisse gescheten werden. — Die Zeit, wie lange der Gyps auf der Form stehen muß, um zum Abzeden stahig zu sein, ist ebenfalle nach der Gybire des Gypses derfolgen. Den besten Wassfrad be den mat die Kraft auf die Watries bei der Gybire des Zeigringers mit alter Kraft auf die Watries beiden Lehn einem fin den geschen der der Gybire der Gy

Das Abheben der Matrige geschieht, je uachdem ber Auffas-Rahmen eingerichtet ift, entweber burch Auffchrauben beffelben ober mittele zweier Babeln. 3m erfteren Falle find in ben pier Binteln bee Muffas-Rahmene Edrauben mit Glügeltopfen eingelaffen, Sig. 3, Die gang durch benfelben bie auf bie Form geben. Indem man nun bicfe Schranben wechfelfeitig brebt, hebt fich ber Auffan. Rahmen mit ber Matrize von ber form. Um ihn jeboch feufrecht ju beben muß nur immer eine gang geringe Drebung an jeder Schranbe vorgenommen werben, ba gegentheile, wenn eine Ceite ju viel auf einmal gehoben murbe, Die Datrige von ben Buchftaben beichabigt werben murbe. Daffelbe ift ber Rall, wenn mit Gabeln Die Matrice abgehoben wird. Bu biefem Zwede find an ben beiben furgeren Studen bee Auffan . Rahmene (fiebe Gig. 1 und 2) an ber unteren Geite zwei Ginfchnitte gemacht, in Die bie Spigen einer zweiginfigen Gabel paffen. Benn man diefe Mabeln (fiebe Gia. 2 a und b) in die entsprechenden Einschnitte geftedt bat, fo faßt man biefelben mit ber Banb, legt auf beiden Seiten ben Daumen auf ben Muffat-Rahmen und bebt biefen mit ber Datrige in Die Sobe. Die Gabeln find von Gifen, auf jeder Geite ber Rrummung 34 Boll breit und haben 3 Boll Abstand. 2m Stiele find fie 14 Roll ftart und laufen verinnat bie an'e Ende in ber Starte eines Dleffertudene gu.

Edenn der Rahmen mit der Martige dem der Horab abgehoben ift, dreift man dieselse um, so daß das Gesight nach oben sommt, icst die rechte Hand sich auch von selbe und liopit mit der einen Eck des Aufstagerahmen mehrere Walet maßig auf eine Tijkdante. Codurch, daß der Rahmen nach inner zu abgeschrägt um tüchtig eingesti ist, wird die Wartige leicht ans demielben heranesielten um mit der Jaho durfgefangen merken.

Die Martige bilbet jeşt mit ihren Abjchrägungen nach unten einen fpigen Wintel,
Licfer Wintel wird nun mit einem Weifer
nicht nur rechnivolitig obgeschwitten, sondern man schrabe der Martige in entagenngeichter Richtung zu. Vildete zuerf der Fuß der Martige die geößere Alache, so muß jest umgekept das Geschlich die größere Alache, so muß jest umgekept das Geschlich die größere Alache ibeten, und wie die Martige zuerft im spigen Wintel abgeschaft war, so muß sie ziet im stummien Wintel abgeschaft fein. Den Zword, warnun dies geschieht, werden wir später dem Geschlichen ertitären.

Daburch, daß ber Aufjag Rahmen, wie oben ermähnt, i. Zoll Raum um die Schrift läßt, if en der Waterie im Raub entflanden, den men forgfältig zu behüten hat, daß er nicht wegdeicht. An einer oder zwei Stellen nur wird im biefen Raub ein Heiner Einschwitt gemocht, damit des Metalle finn Gus feiglere einstelligen fan in biefen Raub ein Heiner Einschwitt gemocht, damit des Metalls beim Gus feiglere einstelligen fan in

Das Bild ber Matrige wird nun, befonbere bei Meeibeng-Arbeiten, bei Linien-Werfen ac., einer genauen Brufung und Durchficht unterworfen. Befonbere menn man nicht zu allen Schriften boben Stercotop-Ausschluft befigt und ben gewöhnlichen, wie oben erflart, aufgezogen bat, werben trot aller Borficht boch viele Musichliefungen wieder ganglich niedergefallen fein und baburch eben fo viele hervorftehende Gupequabrate auf ber Datrige fich zeigen. Diefe alle muffen mit einem Deffer, bas etwas gebogen ift, bantit man ben Rand nicht labirt, forgfam wegrafirt werben. Man bat bei biefer Stereotno-Methobe jest noch den besonderen Bortheil, daß man Dlangel, Die entweber im Cape ober in ben Vettern, Linien, Bignetten ac. liegen, leicht in der Oppe-Matrige verbeifern fann. Gind 3. B. Edenzusammenfenungen von Linien, f. g. Wehrungen, nicht gang forgialtig im Cave gemacht, fo fticht man mit einem Grabftichel bie in bem Gupe genau nachgebitdete Unebenheit weg, ober ritt bei Linien-Arengungen bie Linien nach. Chenfo verfahrt man, wenn ein größerer Buchitabe ichabhafte Etellen bat, oder bei einer Bignette im Original icon ctwas weggebrochen ober verbrudt ift. 3ubem man biefe Etellen im Good megnimunt, refp, vertieft, werben im Abgug erhohie Stellen fommen, Die bann vom Graveur leicht nach Binnich und Bedarf neu ge-

Das Aroduen ber Watrism gefchab früher und gedicht in viclen Seterotyp Geigerein noch in einem eigens zu biefem Jwecke gedauerta Den, ber im Allgemeinen bie Form eines gewöhnlichen Bravofens hat und in feiner Größe dem Umspage der Geigerei angemeffen ist. er ir gemöhnlich in 3 über einander liegende Fädher von Eitempfatten abgetheilt, von denen das eine mit seutrecht siehen Wittern versehen ist, um die Matrigen aufrecht binein zu stellen.

Man hat jedoch im spaterer Zeit gefunden, doß des funke Arodien der Matrizen nicht nur auf die Schärfe und Schäubeit des Gusses feinem Einstüg übt, sondern doß die start getrochneten Matrizen viel leichter Neigung jum Springen, jedenfalls aber jum Neisen haben, als minder start aerochnete.

Folgende Mauier des Troduens der Matrigen, die wir felbst vielfach erprobt und als praftitabel erfunden, hat fich in vielen der bedeutendsten Giefereien Eingang verschafft.



Beim Beginne ber Arbeit wird fogleich unter bem Schmelgfeff Gener gemacht; man legt nun bie einzelnen



beschnittenen und nachgeseheuen Matrigen auf den Rand des Schmeizlesseit und dreht sie sehr eine und dreht sie sehr oft um, wechselt auch mit denselben, wenn es sich zeigt, daß

eine Stelle des Randes heißer ift als die andere.
Cobald man nun fo viele Matrigen angesertigt hat

ale eine Pfanne futten, fo fchreitet man jum Gießen. Bevor wir jedoch uns mit dem Gießen beschäftigen, muffen wir erft

## 4. Den Schmeigkeffel und das Metall einer furgen Befprechung unterziehen.

Der Schmidsfeffel fit ein vierediger eisemer Sopfgroßhiftig an einer oberen Definung 2 dig im Cundrat groß, während die Bodensläde nur 18 Joll im Cundrat beträgt und die die fighzig usdaufenden Seitenwähnte 10 Joll ist fimd. Die Julie des Giffend darf nur einen Johnachen Bieretsjoll betragen, da sonst jum Malfisquerden des Deteilles zu viel Benerungsmaterial verbraucht wird. Der Keffel hat am den vier Seiten der Mindung einen zollbreiten, 12 Joll surfen Kand, mit dem er auf den Mauerrande des Elms rutk. Der Den wird aus Badfeienen mit Lehm (nicht mit kaft) ausgeführt, ber fürerraum mit 1, a. fenerfelten Steinen ansgesetzt und die Roste je nach der Teuerrung, die man verwender, weiter oder enger eingenauert. Die untere Zeite des Refssei muß ungesährt 4 golf von dem Pohle eutfernt sein, der Raudzug in Joern eines Banals den gangen Kessel unspielen und erst, dann in den Schott oder dos Naudzehr minden. Da dos Aufbanen des Diens meistentstelle einem Mauerer oder Zopie übertragen wird, weiche Veute praftisse Kenutusis von solchen Ausgan gaben, so übergehen wir eine weitere Zetaillirung.

Das Metall, beffen man fich jur Anfertigung von Stereotyp-Platten bedient, ift, mit geringen Abweichungen, daffelbe wie bas Schriftmetall, nämlich

100 Bfund reines weiches Blei,

. Regulus antimon.,

1 " engl. Binn.

Bills man alte Lettern jum Guss berwenden, so mus man denselben 20 pro Cent reines Bei justen, da gegentheils das Metall sir den Guss der Teterschp-Klatten zu hart aussellten würde. Die unmittetbarr doige würde sein, daß die Platten sehr leicht zerbrechen, und besonders die Jactten bei dem geringsten Stoße absprüngen.

Bei andauerndem Sererotppiten ist es vortheithgel, gleich größere Quantitäten von Setreetpp-Wetetal zu bereiten. Man füllt bolsselbe zum Zweck des Kulpferodyrens enubeder in eine der Isienern Wießplannen, aus der es noch dem Ertellen als Würfel ausgeschlagen wite, oder aber gießt es auf eine Zeienplatte, in die dreifantige Vertefungen eingehauen sind, voodurch man lange Zeuglüngen erfalt, bie dam and Vederfrüg verbaucht vorehn sonnen.

Es fei hier zugleich die Bemertung eingeschattet, daß man sich bei Berwendung von altem Blei außerst in Acht zu nehmen hat, damit tein Bint unter die Masse gerathe. Ein nur geringer Busah biefes Metalle tann einen gangen Acffel voll Schriftmetall verberben, do biefes aledaun bidflußig wird, die Politur der Schrift rang und die Kanten flumpf macht. Auch würden solche Platten sehr leicht dem Dydbiren ausgesetst fein.

Der Bigegrab, ben bas Detall beim Giegen haben muß, ift burch Gintauchen eines Studes feften Schreib. papiere ju erproben. Daffelbe muß fofort gimben, 3ft bae Detall falter, fo merben bie Blatten nicht bie geborige Scharfe erlangen. Den tann bas Detall jeboch auch überhiten. Gollte es einmal porfommen, baf basfelbe burch zu ftarfes Reuer verbrannt mare, mas man an einer fcmarglichen Rrufte, womit fich die Oberflache übergieht, erfennt, fo muß man nothwendigerweife erft wieber etwas Rinn und auch eine Rleinigfeit Regulus qufepen. Ift man nicht ficher, ob bas Metall feine gehörige Bute befitt, fo gieft man etwas auf einen Stein und ichlagt baffelbe nach Ertalten burch. Reigt ber Bruch ftarte, funtelnbe Arnftalle, fo muß noch Blei, bagegen umgefehrt, wenn fich bas Stud rund biegt und beim enblichen Bruch eine ganglich untroftallifirte Glache zeigt, noch Regulus antimonium quaefest werben.

(Fortietung folgt.)

#### Der Triumphwagen Raifer Rarle V.

Ein bieber unbefannter Solufdnitt pon Sane Schaufelein,

Befannt und vielfach behandelt ift ber von Billibalb Birfbeimer erfundene und pon Albrecht Durer ausgeführte Triumphwagen Raifer Maximilians I. Dag auch bee letteren Nachfolger Rarl V. mit einem folden geehrt worben, war nubrfannt, bie por Aurzem auf einer Berfteigerung ju Murnberg bas Blatt in bem vielleicht einzigen, boch noch ziemlich wohl erhaltenen Eremplare gum Borichein tam. Es führt ben Titel: TRIVMPHVS CAROLI IMPERATORIS EIVS NOMINIS QVINTI und mißt 8' 5" in ber lange und 1' 3" in ber Bobe. Der Bug bewegt fich, umgefehrt wie auf bem Durer'ichen Blatte, von ber Rechten gur Linten. Die gange Anordnung erinnert ieboch zu fehr an fenes Borbild, ale baf man nicht auf ben erften Blid ertennen follte, baf fie unter Ginwirfung beffelben entstanden, ohne Zweifel auch auf Anregung und imar, wie wir nach ben obwaltenben Berbaltniffen ichliefen muffen, ale reine Speculationearbeit, Bo mir Schäufelein beneanen, nehmen wir mabr, baf er trop feiner trefflichen Runftlerichaft fich in feinem Nordlingen fummerlich burchichlagen mußte. Er batte mabricheinlich gefeben, wie aut ber Durer'iche Triumphmagen fuhr, und fam auf ben Gebaufen, unter ber Conne bes madnigen Kart einem Ahntiden Versind zu wagen. Er belundet sich in einem Auchahmung aber sogleich als seichts fandigen Künftler, indem er den übertieferten Vormurf im Wesentlichen unnahnerr und jum Vortheil seines Kertes von der frolligen Allegorie in des wirtliche Veden und die Gegenwart übertritt. Abgeschen von der energischeren Führung der Einen, wesche dem Vorsyage der Tubertschen Zeichnung bildet, ist die Arbeit Schänsseleins anziehender als die seines Weisleres. Dazu nimmt sie nicht nur unter den Holligen istere Zeit überhaupt einen soschen Verläumen Verläungen istere Zeit überdaupt einen soschen Sang ein, daß sie eine Weisleren den den Geschen fehren fehren.

Den Bag eröffnen ein Bannerträger mit zweizbiffiger abne, welche ber Doppelader und die beiben je von ber Kaijer und Konigsfrom überragten Saulen zieren; ferner zwei Befaunenbläfer und ein Paulenschläger, sammtlich zu Pierbe und, wie be folgenden Biguren, in reichem Schlume ber Beit.

Die zweite Gruppe, zugleich bem zweiten Blatte entsprechnb, bilben fechs Posaunenblafer zu Roff, begleitet von einem Landoftnecht zu fluß mit großer messerfierförmiger Bellebarbe.

3wei Gugganger mit gleicher Waffe ichreiten in ber britten Gruppe voran; funf Reiter folgen, von welchen einer geharnischt ift und einer einen gemen Zweig trägt; ein britter Pellebarbeutrager und ein Dund folgen nach.

Auf andere Reiter, von welchen wiederum einer ben grünen Zweig hält, zwei Landelnechte, der eine nur and der Spije seiner Wasse ertenmber, umd ein Außgänger ohne hellebarde beschießen diesen Theil des Zuges.

Es folgen sodann die oier ersten Pferde des Wagens, von vier Führern begleitet. Drei derfelben tragen Helebarben. Die Pferdedecken enthalten die burgunbischen Reichen und bas Neichswappen zwischen den Saulen.

Bier weitere Pferde mit zwei bewaffneten Führern, von einem Reiter und einem Fußgänger begleitet, bilden bie fechfte Gruppe.

Das siebente Blatt enthält die vier festen Pferes, von drei bemoffneten Bogleitern geführt. Uber viefer Gruppe besindet fich die oben mitgetheilte Institution einem breiten Vorbeerfrange, deljen Pflatter mit den lateimissen Namen von Zugenden beschrichen sind. Zwei Engel, welche zugleich die gefrönten Säulen holten, tragen den Kraut.

Die britte Abtheilung des ganzen Werfes, das achte und neunte Katt unfgifend, bildet der Siegeswagen auf niedrigen, verhangenen Rädern, ahnlich verschnistelt, wie auf dem Dürersichen Platte, an der Zeite mit Wappen und der Kigur des schlafenden Kaisers Karts des Ebrogen und der Kigur des schlafenden Kaisers Karts des Ebrogen verziert. Das Jach bilbet ein Baldachin auf vier Salufen, mit born herabstatternder taisfresidere Jahne; die Deck bes Baldachins schmidten ber große t. Wolter, Wappen und Kränge und dertreichte Fich erhobend zwei einwimmelige Agdintein mit dem österreichischen Sampen. Gleiche Kimpel erheben sich uber den Galucstatischen Geschausten des Paldachins, wahrende Reinig und Laubgewinde vom densiehen herabstangen. Beri berittent laisferliche herabstangen. Beri berittent alsiserliche herabstangen. Beri deritten des Juhrwert, in dessen Laubgewinden und bestehe zu Just umgeben das Juhrwert, in dessen Leinkop eines und der der der einem sich un erferenen ist.

Der Raifer Rarl V., im Ornat, von einer Stegesgottin gefront, nimmt die Mitte bes Nagens ein. Bor ibm spien zwei Erzberzoge, hinter ihm, auf erchhten Stubben, Raifer Friedrich III. und Mazimilian I. Alle Jiguren bis auf die gefronten Gieften sind beträugt.

Der Holsschnitt ist ohne Monogramm, doch Schauseleins Hand darin unverleinbar. Das hier beschriebene, alteolorite Fremplar besindet sich gegenwärtig zu Wien im Besit des Vildhauers H. Gasser.

#### Die Buchbrudertunft und die Induftrie.

In No. 8 bee Journale für Buchbruderfunft zc. mirb in einer Recenfion über Balbom's Zaichen . Maenba pon Beren Theodor Goebel nicht etwa mein in berfelben befindliches Recept über Gipcerin . Balzenmaffe in ben Rreis ber Besprechung gezogen, fondern nur bie Unficht, mit welcher ich baffelbe eingeführt babe. Das ift fonderbar! Der Rern bleibt am Enbe boch immer bie Bauptfache, mabrend die Schale rein nebenfachlicher Ratur ift. 3ft bie Echale nicht geniegbar für Beben, fo macht man ce wie die fleine emfige Biene, die ben Sonig aus ber Blume faugt und bas Gift barin lagt. 3ch hatte bas gange Raifonnement mit Etillichweigen übergeben tonnen, wenn mich nicht bie Achtung por einem fo madern Rampen auf bem Belbe ber topographischen Literatur, wie Berr Goebel es ift, gezwungen hatte, ben hingeworfenen Danbidub aufzuheben, um in aller Gemuthlichfeit eine Lange mit ihm ju brechen. Damit wir une aber gegenfeitig tein Sagr frummen, werbe ich bie Spipe meiner Lauge ebenfalle in Baumwolle mideln, wie mein Wegner es bereite gethan bat.

3ch bin feins vom den ben heutigen Univerfal-(Benies, bit Alfels verjlehen oder beifer verflehen wollen, und betenne deshalb den vormherein nigt gerade meine Unternatuiß, sindern wielmehr meine Vegreiffelspwäche in den Vehren der medernen Zostewichshald. Weine Augen find zu blöde, um das Hollen Aller darin zu erblicken und di jehe felder und die jehe faller

immer uur Ginzelne, Die ben Bortheil banon in Die Jaiche fteden. Deshalb habe ich feit lange ichen meinen Glefichte. freis etwas euger gezogen und ihn auf bas, mas mich junachft augeht, auf die graphifchen Rünfte befchrauft. Bas außer biefem Bereich ber Bolfemirthichaft Angeboriges fiegt. barum tummere ich mich nicht mehr. Der Cas, ben Berr Goebel auführt: "bag gerade bas Enftem ber Arbeite. theilung jur größtmöglichen Berpollfommnung ber Arbeit führt, jur Berpolifommnung in jeber Binficht, beren Musbrud bie bochit technische Bollenbung bei auf bas geringfte Dage gurudgeführten Berftellungeloften ift" - ift febr bubich, fobald man bas Brobuft, welches auf biefe Beife bergeftellt wirb, ale Sauptfache betrachtet. Bei mir fteht aber ber Arbeiter, ber Denich, obenan, und beshalb fann ich mich nicht recht befreunden mit biefem Grundfase ber Bollowirthichaft, ber ben Denichen jur Berbummung führt und ibn gur Dafchine berghmurbigt. Dein oberfter Grundfat ift bagegen ber: "Birte fo intelligent und gefchidt ale moglich in bem Rache, womit bu bir bein Brob perbienen mußt!" Ber biefem Grund. fate fleißig nachlebt, bem wird febr wenig Beit ubrig bleiben, fich eingebend um andere Dinge ju fummern. Es ift nicht ju vergeffen, daß ich bier befonbere in Bezug auf ben Buchbruder fpreche. Warum follte er fich nicht, wie fruber, feine Sarbe, feine Lauge, feine Walgen felber anfertigen? Auf bas Altenbrudermarchen, bae Berr Goebel anjuhrt, habe ich feine Autwort, wohl aber auf die gelbrandrigen Drude ber früheren Beit. Dan bat ju allen Beiten feit Erfindung ber Buchbruderfunft gut und fchiecht gebrudt und thut ee ebenfo noch beute. Warum führt nun Derr Goebel gerade Die ichlechten Drude ber fruberen Beit an, wo bin und wieder ein weniger erfahrener Druder Die Garbe nicht genug mit Rug gefattigt batte? 3ch babe gu ofteren Dalen Gelegenheit gehabt, Die alten Drudwerte ber Boljenbittler Bibliothet, welche befanntlich febr reich an folden Werten ift, Die aus den Tagen ber Rindheit unferer Runft frammen, burchauftobern, und gefunden, bag viele Drudwerte des fünfzehnten Jahrhunderte eine fo fcone Schwarze aufweisen, wie wir une folche beute nicht beffer wünfchen tonnen, und ift mir weit feltener ein Wert, mo ber Drud gelbe Ranber jeigt, por Augen gefommen, ale ein mit guter Garbe gebrudtes. In fruberer Beit mußte boch jeber Druder, woraus feine Garbe beitand; beute miffen es die meiften nicht mehr. Etwas Leinolfirnif, worin eine gute Bortion ameritanifchee Bichtenbarg aufgeloft, je nach ber Qualitat mit ichlechtem ober befferem Rug gefattigt, bae ift bae Rabrifat, meldes manche Sabrit jest Druderichmarge nennt und bae eben burch feine bargigen Befrandtheile nicht unmefentlich auf ben Ruin ber Balgen einwirt. Allerdings giebt es heutzutage auch gute Farbe, aber ju einem Preife, ben mancher Buchdruder nicht erschwingen tann, ber deshalb nothgedrungen mit schlechter Karbe bruden mus.

Dit ber Lauge fteht es noch fchlimmer. Bei ben meiften Recepten, Die feit fünfundgwangig Jahren ben Buchbrudern gröftentheile verfiegelt für fcmeres Belb verfauft wurden, find biefelben grundlich angeführt worben. Echon im Jahre 1856\*) nahm ich mir die Dabe, aus allen feit 1740 erichienenen Sanbbuchern ber Buchbruderfunft alles Dasjenige, mas bie Anfertigung ber Lauge und beren Beftanbtheile betrifft, einer analytifchen Brufung gu unterziehen, und ich lieft baraus eine Lauge bervorgeben, beren Bufammenfegung auf wiffenichaftlichen Grundfagen bafirt und bie fich ieber Buchdruffer mit wenig Dube und für wenig Gelb felber anfertigen tann. Tropbem murbe im 3ahre 1860 von Bien ans ein Laugenfabritat mit etwas Reclame in den Sandel gebracht, dem ich in Ro. 34 bee Journale für Buchbruderfunft ic. Jahrgang 1860 bamit entgegen zu treten fuchte, bak ich nachwies, wie man fich für ein Drittheil bee Preifes, ben bas Wiener Praparat toftete, eine eben fo gute Lauge in berfelben Quantitat allein anfertigen fonne.

Auch die neue Walzenmaffe ftellt fich nach meinen Migaben bedeutend billiger als 10 Gilbergrofchen pro Pfund, für welchen Breis folche von anderer Seite ausgeboten worben.

3ch habe nie gejagt, daß ber Buchbruder fich möglichft viele feiner Berfgenge felber anfertigen foll, fonbern um es hier noch einmal zu wiederholen - ich bin prineipiell dagegen, bag ihm bas, was einmal in bem Bereich feiner Thatigfeit liegt, burd bie Jubuftrie (ftellenweise mare bas Bort "Juduftrie-Ritterthum" wol bezeichnenber) entriffen merbe. Obige Auführungen haben gezeigt, bağ bie Induftrie ihm noch teine pecuniaren Bortheile geboten, fonbern ihn weit eber auszubeuten gefucht bat. 3ch will nicht, daß ber Buchbruder gurudfehre in bie Rinberjahre feiner Runft, fonbern ich möchte, daß er fortichreite, felber fortichreite, und nicht Undere fur fich vorwarte geben laffe. 3ch mochte überhaupt, bag ber Buchbruder in feinem Sache immer intelligenter merbe, benn nur burch intelligente Leute laft fich Die Buchbruderfunft mehr und mehr der Bolltommenheit guführen. Wenn ber von Berrn Goebel angeführte polfemigthichaftliche Grunbfas beifpiele. weife auf ein Studden Draht paft, bae burch acht ober gebn Sanbe geben muß, um gur Rabnabel gu merben, fo ift damit noch nicht conftatirt, dag er ebenfo auf jebe anbere Cache anzuwenden fei. Die Minft eines von tuchtigen Mufikern befesten Ordestere ift ohne Zweifel eine bessere, als die befannte rufsliche hornnusit, wo jeder Hornist nur einen Ton auf seinem Instrumente zu blafen bat.

Richte für ungut, werther herr Goebel, wenn ich mich jum Echluß etwas von Ihnen abwende, Die Baumwolle von meiner Langenfpige widle und noch einen traftigen Stoß nach einer andern Geite ju führen verfuche. Es ift eigentlich bes Bubele Rern, um ben fich biefe gange Abhandlung breht: bae Agenturenwefen mit Schriften, Dafdinen, Preffen und allen fonftigen Buchbruderei-Iltenfilien. Wenn die Leute, welche ein foldes Wefchaft betreiben, grundliche Renntniffe von ben Cachen, die fie anpreifen, befägen, bann tounte man allenfalle mit Stillichweigen barüber binmegfeben; ber Buchbruder, melder von ihnen faufte, erhielte bann wenigftene über manches Die und Barum ben richtigen Aufschluß und befame vielleicht auch noch manchen guten Rath mit in den Rauf. Co aber find es groftentheile Yente, Die etwa nur gelerut haben, wie man irgend eine Baare portheilhaft an ben Mann bringt. Ge ift eigentlich fdwer ju begreifen, wie fich ein Buchbruder folden Agenten in Die Banbe geben tann, ba ihm jebe folibe Schriftgieferei Die Quellen mit Bergnügen nachweift, wo er feine übrigen Bedurfniffe gut und billigft beichaffen tann. Unfere Journal-Viteratur tann ben Buchbruder nach biefer Geite bin am wirtfamften badurch ichuten, wenn fie ihn mit ben Fortidritten und Berbefferungen in feinem Rache auf gleicher Sohe gu balten fucht. 3ch habe nach Rraften bas Deinige bieber gethan, und werbe es, fo Gott will, auch ferner thun. Reichen Gie mir die Sand bagn, Berr Goebel, und geben Gie auch ferner benfelben Weg mit mir, wenn unfere inbividuellen Aufichten bin und wiber auch etwas bipergiren follten. 3. S. Badmann.

### Monate-Correspondeng and England.

3m Vondom wurden während des verfiossfenen Jahres 553 neue Verfe gedendt; Kamphietes sind im beifer Zadi indegriffen. Abere gedendt; Kamphietes sind in beifer Zadi indegriffen. Ihre in Schrenter und Juholt nach vertießen fich jem 355. Aucht schapentermaßen: Abeigion 1715; Edgeraubie und Gelchichte 233; Geographie, Zopographie und Krisch 1515; Jahreidier und Preiden in Verfen und Allermeine Krischen 1515; Jahreidier und Preiden in Verfen 1515; Jahreidier und Verfen in Verfen 1515; Aufrichter und Verfen in Verfen 1515; Aufrichter und Verfen 1515; Aufrichter

<sup>\*)</sup> Bournal für Buchdruderfunft sc. Rr. 16, Jahrgang 1856.

lologie und Babagogit 177; Marine- und Militairmiffenicaft und Beniewefen 52; Bolitit und Tagesfragen 56; Land. und Gartenwirthichaft, Forft - und Jagdwefen 46; Schone Runfte, Architeftur rc. 52; Sandel 41; Biffenfchaften, Raturgefchichte zc. 122. Bergleichen wir biermit ben in Ro. 10 bes "Archive für Buchbruderfunft" enthaltenen Bericht über Die Thatigfeit nur allein ber Leipziger Buchbrudereien im Jahre 1863, fo hat Leipzig im gleichen Beitranme mindeftene (verbaltnifmagig natürlich) viermal mehr produeirt ale Bondon mit feinen über 600 Officinen. Mur burfen wir babei nicht außer Acht laifen, baf in feiner Stadt ber Welt Beitungen von folder Anebehnung und in einer fo fabelhaften Menge produeirt merben ale eben bier, daß eine enorme Quantitat von Arbeit fur Beborben aller Art jahrane jahrein in Bondon geliefert wird, und bag endtich die ungahligen wochentlich erfcheinenben wiffenschaftlichen, belletriftifden und technischen Bublicationen nicht in obiger Biffer enthalten find.

England - und Yondon namentlich - ift reich an wohlthätigen Anftalten alter Art, und namentlich find beren einige ausschlieflich mit bem Intereife ber Buchbrudermelt verfnüpft, über beren Charafter ich nach und nach in meinen monatlichen Berichten meine Lefer informiren will. 3ch will heute mit ber "Printers' Pension Society" (Buchbruder-Benfione-Gefellichaft) ben Anfang machen; und ba muß ich von vorn berein erflaren, bag eine abfurbere Ginrichtung ale bie in ber genannten Gefellichaft (beren beiftenerndes Mitglied ich felbft leider honoris causa fein muß) gu Recht beftebenbe nicht leicht gebacht werben tann. Der Beitrag besteht in fünf Edillingen (1 % Thir.) jahrlich ober in amei Guinen (14 Thir.) ein für allemal. Gefent ben gall ich batte breifig Jahre lang ununterbrochen meine Beitrage gegablt, und mare bann aus einem ober bem andern Grunde unfahig ferner mein Brod ale Inpograph ju verbienen - glauben meine beutichen Collegen, bag mir nun eine wohlverdiente Benfion die Mittel gum Leben giebt? - Weit entfernt! - Ge fteht mir frei eine Betition ju biefem 3med beim Comite einzureichen; biefes bringt mich in die Bahl. Acht Candidaten (Buchdruder oder Bittmen von Buchbrudern) find jahrlich mahlbar; 31 Candibaten find für biefes 3ahr angemelbet, und unter ihnen find Biele, Die fich bereits zum fechften, fiebenten. achten, neunten, ja felbit gehnteumal melben, mas in ben einzelnen Fallen ebenfovielen Jahren bee Bartene, ber getaufchten Soffnung, und in den meiften Gallen bes Sungerne, Darbene und 3ammere entipricht. Das Gefammtalter ber biesiahrigen 31 Canbibaten betragt 2052 3ahre ober burchichnittlich 661s 3abr auf ieden Gingelnen berfelben. Gie befinden fich demnach ungweifelhaft Alle in einem pensionsberechtigten Alter. Doch obgleich Einzelen bereits zum zehntenmal vergeblich zehofft, sind und bleiben sie done Kension. Ist ein Candidat so glüstlich zehot viele Freunde nuter den stimmberechtigten Misglebern der Keilichaft zu haben, oder will er einem Bettler gleich in den verschiedenen Officienen Vondons herumkrichen, seine Seiden und Geberachen zur Schau tragen und um Gotteswillen um Hufflebitten, so mag er vielleicht eine gernügende Angahl vom Zichunen zusammenderten, um ihm die Pension vom Zichunen zusammenderten, um ihm die Pension vom Zichunen mit gescherten, wie den zu wenig mun Seden, zum Wechnigen zu wiel sie. Warum nicht die Ziehräge erhöhen und außer Zweissel stellen? Aur so allein aus die Stede von einem Pensions-Fonds fein — nicht anderes.

Unter den Provinziale Andhoeudern England's, nammelt ich in Glasgow, Virmingham, Mondefter, Virfield, Kiverpool, Sehrfilich z., findet im Augendüst eine große Bewegung fatt, die auf abgefürzte Arbeitszeit bei unverwacherten Sachei bligielt. Se einige der bedeutendfein fürmen bereits nachgegeben haben, so ist vorauszusfehen, doß die Arbeiter diesunal fiegerich aus dem Kampst hervorsefen werden.

Das "Printer's Register", eines ber brei in London publicirten enpographifdjen Organe, enthalt in ben letten Rummern unter ber Rubrit: "Guter Rath für Lehrlinge" einen bereits burch mehrere Rummeru fortgefetten und noch nicht beendigten Muffan ane ber Reber bee Rebacteure des Blattes, eines alten, burchaus praftifchen' und in hohem Grade ehrenwerthen Buchdrudere, des herrn Billiam Dorrington. Da ich wohl munichte, dag auch unfern beutiden Lehrlingen Giniges von bem befannt wurde, mas jener porzugliche Auffat enthalt, beabiichtigte ich bas Bichtigfte und auf bentiche Berbaltniffe Anwendbare aus iener Arbeit in einem gebrangten Artifel bemnachft in Diefen Mattern jum Abbrud ju bringen, und wunfche meinen beutichen Standeegenoffen gur Beachtung empfohlen gu haben, mas Berr Dorrington ben Lehrlingen aus Berg legt. - Daffelbe Blatt bietet in feiner letten (Marg-) Rummer einen Stein bee Anftofee, ber in feinem Drud. wert, namentlich aber nicht in einem topographifchen Organ fichtbar fein follte. E. 5, Spalte 2 fche ich, bag über die Balite ber Spalte umgefehrte q fur b entbalt. Der Unterfchied ift augenfällig und beleidigt bas Muge bee Rennere. Weldes immer Die Grunde fein mogen für einen folden Berftog, fie find unter teinen Umftanden ftichhaltig.

Am 17. December 1864 feierte die New- Jorter typographische Gesellichaft den 159. Gedichtnistag Benjamin Frantlin's, des Londoner Buchdendergehülfen und bemnachstigen Brafibenten ber Bereinigten Staaten Rordamerita's.

Unter ber Benennung: "London Association of Correctors of the Press" befteht feit 1854 hier ein Berein von Correctoren (gewöhnlich hier readers genannt), bem faft fammtliche Glieder biefer Benoffenschaft angehören. Die Stellung eines topographischen Correctore bier ift bei weitem angenehmer, ale die gleiche in Franfreich ober Deutschland; er ift nicht fo unverhaltnigmäßig mit Arbeit überladen ale jener, und im Berhaltniß weit beffer falarirt, ale in irgend einem andern gande. Obiger Berein verfolgt zwei Sauptzwecte: einmal, Befetung vorfommenber Bacangen burch feine (bewährten) Mitglieder (nur folche find aufnahmefahig); und zweitens, Anregung gu literarifcher Thatigfeit durch von einem Mitgliede an ben monatlichen Conferengabenben zu baltenbe Bortrage. Muferbem merben Gragen gestellt und beantwortet, Dleinunge- Differengen in Bezug auf Einmologie, Grammatil, Orthographie zc. befprocen und arrangirt, und es ift im Berte eine Correctoren-Rrantentaffe ju grunden, indem von mehreren berbeftebenben Buchbruder-Raffen biefer Art Die Correctoren aueacichloffen finb.

Gine neue Dafdine. - Ginem Berrn John Gill in Sbinburgh ift fürglich eine neue Schnellpreffe patentirt, pon der ein Dlodell in Thatigfeit taglich in ber Officin No. 11. North College Street, in Mugenichein genommen merben tann. Dbaleich nicht im Detail vollendet, zeigt es boch alle die Baupt Differengen gwifchen Diefer neuen und ben bieber getannten Dlafdinen. Das Dobell ift, foweit Regelmäßigleit im Gange, Schnelligfeit und Qualitat bee erzeugten Drudes in Betracht tommen, nicht allein pielpersprechend, fondern felbit entichieden gufrieden. ftellenb. Seine Dimenfionen find nur auf Schreibpapier. Format berechnet, und Praftiter werben natürlich Zweifel begen ob die Erfindung ebensowohl auf großere und größte Formate anwendbar fein burfte; ber Erfinder jedoch bat polles Bertrauen in biefer Begiebung und behauptet im Stande an fein alle entgegenftebenben Schwierigfeiten gu überwinden, und dies fowohl mit Rudficht auf größte Schnelligfeit, wie auf felbft bas größte Beitungeformat, bas augenblidlich eriftirt. Seine Erfolge find unter allen Umftauben ichon jest berart, daß fie bie Beachtung aller Braftiter und Renner auf feine entichieben praftifche Anwendung eines neuen Brincips auf Buchbrud. Dafchinerie lenten muffen. Diefes Brincip befteht in Benugung bes Schwerpunfte, um ber bewegenben Rraft bas Bleichgewicht ju halten, wodurch bas heftige Ruden befeitigt wird, bas mehr ober weniger eine Folge ber rudgangigen Bewegung des gewöhnlichen Fundamente ift. Die Art und Beife, in welcher Diefes Brincip jur Anwendung gelaugt, ift Die folgende: - 3mei flache Formen-Rundameine pon gleichem Bewicht, mit ihren refpectiven Gormen, merben permittetft ftarfer Lebergurte, welche fich um in ber Sobe angebrachte Chlinder bewegen, in eine vertifale, bangenbe Bofition gebracht, in melder fie burch eine ebenfalle pertifale Gifenbahnvorrichtung, welche einen integrirenden Beftandtheil der foliben Conftruction ber Dafchine bilbet, in gleichmäßiger auf . und abfteigender Bewegung erhalten werben. Der ermabnte Enlinder (oder die Rolle) ift von ercentrifder Conftruction, fo daß, wenn die eine Rorm fteigt und die andere fich fentt, die Bebefraft der fteigenben Form junimmt, mabrend bie ber fich fentenben abmimmt. Dierdurch entsteht eine ftarte Reigung ber Formen gur Rudfehr auf ihre muttleren Bofitionen; burd Ammenbung einer Treibtraft nun, welche eben genugt bie burch bie Friction crzeugte Opposition zu überminden, wird eine ununterbrochene Decillation ber Formen bewertstelligt und ein hoher Grab von Schnetligfeit erreicht. Um Die Bermaneng ber vertifalen Bofition ber Formen mahrend Umbrebung bes ercentrifden Cplinbere ju fichern, fowie um Die genane Diftang ber Formen von einander zu bemahren, welche burch bie Bewegung bes ercentrifd-geformten Enlindere fonft geftort werben mußte, ift ber Spielraum, in welchem die Cylinder-Are fich bewegt, burch eine halbfreisformige, auf bem Trager rubende Borrichtung erweitert, an welcher wiederum eine bas Rutiden bindernde Ramm. rab. Bewegung angebracht ift, beren Dechanismus mit ben Form - Fundamenten in Berbindung ftebt. Durch biefes Arrangement ift die Drudflache ber formen nach außen gefehrt, und jebe berfelben paffirt und repaffirt einen befondern Drudentinder, welcher burch ein ebenfalle mit dem Formfundament in Berbindung ftebendes Rammrad in Bewegung gefett wird. Die Dafchine tann mit Leichtigfeit für ben Biberbrud abjuftirt werben. Dit ihr verbunden ift ferner eine Borrichtung fur die Gelbftauslage ber gebrudten Bogen, welche ebenfowohl einfach ale effectiv ift, beren Beidreibung ich jedoch ale ju umfrandlich umgebe. Gine genau nach bem jett thatigen Dobeil conftruirte Dafchine murbe ber Berficherung bes Erfindere gufolge im Stande fein 5000 per Stunde, alfo 2500 auf jeben ber beiben Drudenlinder, ju liefern; und ba feine Sandbienite für's Muslegen ber Bogen erforbert merben, fo ift Die Dafchine burch eine Perfon fur's Anlegen (auf je einen Cylinder natürlich) volltommen fervirt. Die Dobell-Mafchine ift ale folde natürlich nur in ber einfachften form und Beije conftruirt; allein es ift pollfommen erwiefen und erfichtlich, bag eben ihre eigenthumliche Conftruction eine unbegrengte Musbehnung julaft, bag 1. B.

nicht allein ein Bogen (wie im Mobell ber Gall) bei ber auffteigenden Bewegung ber Form, fondern auch ein folder bei beren fintenber Motion bedrudt merben fann, moru es einer gang einfachen Borrichtung und eines weiteren Unlegere bedarf. Diefe Borrichtung wurde bie Bogengahl per Ctunde fofort verdoppeln. Ober in Falle von halben Bogen lagt fich mit Leichtigfeit ein in entgegengefester Richtung fich brebenber Cplinber anbringen, ber ben Bogen breht und fo Biberbrud erzeugt, ohne einen neuen Unleger ju erheifchen. Und ba die Angahl ber Cylinder ju faft beliebiger Muebehnung gebracht werben fann, fo fant fich in ber That feine begrenzte Rabl für die mit einer folden Dafdine ju befchaffenden Abbrude angeben. Behn ober gwolf Cylinder mirben eine makiac Angabl fein, und non ihnen murben fich 50 ober 60,000 per Stunde erzielen laffen, felbit bom größten Format. Diefe Brofpecte find ohne Ameifel vielversprechend; boch die Modell-Mafchine giebt in ber That Grund für berartige Annahmen und Aussichten. Es ift zu wünfchen, daß ein Berfuch pon unternehmenben Braftifern mit biefer Dafchine im groferen Dafftabe gemacht werbe. Bie bem nun auch fein mag, wir haben genug gefeben, um bas Praftifche ber 3bee ju erfennen und bie öffentliche Aufmertfamfeit auf eine Erfindung bingulenten, Die bestimmt zu fein icheint, eine neue Mera im Dafchinen-Drud zu eröffnen.

Gine außergewöhnliche Thatigfeit berricht jest in unfern abflofen Officinen, eine Thatigfeit wie fie fonft um biefe 3abreszeit eigentlich ichon nicht mehr mabraunehmen ift: und es wurde unrichtig fein, diefelbe allein auf Rechnung bes noch tagenben Barlamente feten gu wollen, wenn fcon baffelbe immer mahrend ber Dauer feiner Gigungen mehr ober weniger Arbeit mit fich führte. Die vier Sauptquellen für bie enpographifche Thatigfeit wetteifern im Mugenblid in Lieferung reichlichen Stoffes: Barlament, Buchbandel, Reitunge. und veriobifche Breife, und Accidenz, Es werben in ber That bier fo fabelhafte und bem an mäßige Ausbehnung, beicheibenes Material und begrengte Muflagen gewöhnten continentalen Buchbruder unglanblich ericeinende Arbeiten geliefert, bag ich es mir nicht verfagen tann, wenigftene einer folden hier in Rurge gu erwähnen. 3ch meine das Londoner "Post-office Directory" ober Abrefibuch ber Stadt Conbon. Die folgenden ftatiftifchen Rotigen mit Begug auf Diefes Riefenunternehmen verbürge ich ale authentifch. - Der Band befteht aus 2812 Seiten (Columnen), beren eine jebe circa 10,000 Pettern enthalt, alfo etwa 28,000,000 für's gange Bert. Das Gewicht biefer enormen Schriftmaffe beträgt 42,180 Bfund. bas ber Rahme und bagu gehörenden Formate 12,600 Bfunb, alfo 54,780 Pfund Gewicht im Gangen für bie bas Wert bilbenben (ftebenben) Formen, Das in biefem Unternehmen liegende Capital ift febr bedeutend für eine Bripat-Rirma (Gebr. Relly), inbem ber Berth alles jur fahrlichen Berftellung biefes Abrefibuche nothigen Materials fowie ber Bier- und Bhantafiefdriften, Ginfaffungen ac. für bie gabllofen por- und nachgebefteten Unnoncen-Seiten, bie Summe von 20,000 Bib. Stla. (133,3331/a Thir.) überfteigt. Arbeitelobn, laufenbe Roften u. f. w. erreichen weitere 12,000 Bfb. Stlg. jahrlich. Diefe Riffern mogen fabelhaft ericheinen auf ben erften Blid; wenn wir jeboch bie jur Berftellung biefes Riefenunternehmens (bas Buch wiegt 81's Bfund) erforberliche Angabl von Commis, Stadtreifenden jum 3med bes Cammeine und Berificirens ber Abreifen, Genern, Correctoren, Dafdinenperfonal u. f. m. in Betracht ziehen: menn mir ferner ermagen, bag bas Buch am Tage feines Ericheinens (awifden Beibnachten und Renfahr) correct ift bis auf wenige Tage guvor (in manchen wichtigen Bmitten bis auf ben Tag zuvor), bie in die Meinften Details faft, fo wird unfer Staunen über die genannten Summen für Capital und Betrieb fdwinden und ber Bewunderung Raum geben für bas Genie, Die Beharrlichfeit und ben Unternehmungsgeift ber englischen Ration. Und London bat jest ichen weit über brei Millionen Ginwohner! - 2,250,000 Bogen Bapier merben mit bem Gan bee Londoner Abregbuche bebrudt. beren Gewicht gufammen 112,500 Pfund beträgt. Gin jeber Bogen mift 28 englifche Boll in Lange, ihre Gefammtlange wurde alfo 994 englifden Meilen gleichtommen. Und biefe enorme Daffe von Metall, biefe 994 Deilen Papierlange paffiren burch bie verfchiebenen Danipulationen ber Buchbruderei und Buchbinberei innerhalb bes munberbar furgen Beitraume von breifig Tagen!! -

Der augenblickich in den größeren Städten Nordamerika's zu Recht bestehende Tarif für Serger bewissigt von 1s. 11d. bis 2s. 1d. (19% bis 20% Ryr.) per 1000 n. — Wie lange wird das dauern? —

3ch will nicht sogen "es ist soft unssaublich" (benn eit ein warere Soctum), sombern "es ist daßertich" zu sehen, wie hier neue Zeitungen — tägliche, wochentliche, 14saige, monactiche — Wisten gefeh hervoefsiehen, um entwoder die Gunt des Veilettungen zu gewinnen und eine Gebarube für ihre Eigenthinner zu werden, oder aber einig Zeit bindurch zu wegetieren, dann zu verfehn, oder aber einig Zeit bindurch zu wegetieren, dann zu erthöwinden, und nun noch einmad im Basinghall Stroet, b. h. vor den Zehranten der Banquerott-Gerichte, von sich reden zu machen. Auch die Degare unter Kunft beginnen sich zu mehren, nachdem vor von inengen Jahren noch deren gar leine zeistieren.

Des Segmafchinen-Geschent spatt mieber mal: vienal dem Ausgehein nach allem Erwites und von Amerika
herüber. — Ben der Alben-Ses und Ablegemaschine berichtet des unter dem Tittet "The Printer" im Rem-ynet
erscheinente prographssch geschauset, das sie devon n. ver
Etunde sest, doß sie correct und — im Berbistus jam
Zag — schaule ablegt, und doß sinnizig dieser Walchause
keise bereits in ununterbrochener Zhafgsteit sind, theise
es binnen Ausgem sein werden. Ausger dieser den diese
schein nach sich berwährenden Masses im den do von bei
aubern, der Houstonischen, der Zell'schen und der Witchelfahren gesprochen, die alle alse gesicherte und bermährte Berbeiserungen betrachtet umd bespieden werden. — Diese
Walchinen dursten wos den "strikes" eines schonen Zage
ein Kube machen.

Doch ba ich bas ominofe Wort ausgesprochen, fo bore ich ichon bie Lefer bes "Archive" fragen: "Was benft man in Condon von der Leipziger Arbeiteeinstellung en masse?" - 3ch will es in einer fo wichtigen und fo tief in die Intereffen pon Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht allein, fondern (und namentlich in diefem Fatte) in Bas große, allgemeine Butereife eingreifenben Angelegenheit nicht auf mich nehmen ein Urtheil ju fallen ober ale ben Muebrud Taufender hier niebergufdreiben, mas vielleicht nur ber einer Fraction fein mag; foviel inden fteht feft, bak die biefige "Society of Compositors" fehr genau pom Stande ber Dinge in Peipzig unterrichtet ift, baft fie, wie ich allen Grund habe ju glauben, weder vorfchnell urtheilen noch bandeln, fondern die Lage der Dinge bort porurtheilofrei und nach dem Grundfate "suum cuique" beurtheilen und bemacmag banbeln wird; fo weit tann ich ieboch geben, ju erffgren, bag meine Sommathie mit ben Veipziger . Gegern mar bis gu dem Mugenblide, mo ich erfuhr, daß fie ben pon bem Bereine ber Bringipale offerirten Tarif von 27-28 Pfennigen anquertennen verweigert und in der Arbeiteeinstellung verharrt waren. Dag 23 Pfennige per 10(n) eine fur Leipzig ungulangliche Bezahlung mar, mußte einem jeben unparteifichen und fach- und fachfundigen Menfchen einleuchten. Der angebotene Tarif jedoch ftellt in Wahrheit Die Leipziger Gener (alle Differengen in Lebensweise und Lebenspreifen wohl in Anichlag gebracht) auf einen gunftigeren Ctanb. puntt, ale ihre Condoner Collegen. 3ch fann es ale eine Regel hinftellen, bag bas Leben bier boppelt fo theuer ift ale in Leipzig; gewöhnlicher, glatter englifcher Gat wirb hier in ben Gocietate Dificinen mit 6 Bence (5 Rgr.) bezahlt; ber englifde Geger muß all feinen Gag unentichabigt aufraumen; bie ibm gegebene Entichabigung für unentwirrbares Manufcript fteht in feinem Berhaltnig gu der ihm dedurch vertoernen Zeit; sit er Pockrieger, is weißer wenig und oft nichts von dem Borthell, dem Bacats, Borreden, Aitel, Inhalteverzichnis, Amsgangscolumnen, Ropfreilen und Unterfachige, Holgichwitte te., gewähren, und sein mittlerer Berdienst (im Buchhönderrabeit) überfreigt selten 27—30 Schillings (9 die 10 Afte.). Allein das Veden ist mindefens um's Doppelte hier chenrer, denn in Leipsig. Einige Beispiele werden vielkeicht als Belege nicht am wurchten Erte sein.

Preife ber hauptfächlichsten Lebensbedurfniffe in

| 4  | Pfund      | Prod     |      |     |      |     |     |     |     | 5-6     | Hgr. |
|----|------------|----------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|------|
| 1  | ,,         | Butter   |      |     |      |     |     |     |     | 121,2   |      |
| 1  | Gier       |          |      |     |      |     |     |     |     | 10-1212 | **   |
| 1  | Quart      | Mildy    |      |     |      |     |     |     |     | 3       | .,   |
| 1  | Pfund      | Raffee   |      |     |      |     |     |     |     | 14      | **   |
| 1  | **         | Buder    |      |     |      |     |     |     |     | 5       | .,   |
| 1  | **         | Thee     |      |     |      |     |     |     |     | 40      |      |
| 1  | .,         | Rindfl   | rifd | ١.  |      |     |     |     |     | 8-10    |      |
| 1  | ,,         | Ralbfte  | ijd) |     |      |     |     |     |     | 10      | ,,   |
| 1  | **         | Ediopi   | enft | eif | ф    |     |     |     |     | 9       | ,,   |
| 10 | ж,         | Eicinf   | oble | n   |      |     |     |     |     | 1212-15 |      |
| T  | littlere : | Wohnun   | iger | nic | the  | fur | cin | e 9 | (r= |         |      |
|    | beiterfo   | milie,   | per  | Ži, | lod) | e,  | fur | 311 | oci |         |      |
|    | Simme      | r        |      |     |      |     | ٠.  |     |     | 60      | **   |
| 1  | Paar       | Zilefeln | 311  | ь   | efot | len | 111 | 10  | 311 |         |      |
|    |            | 11       |      |     |      |     |     |     |     | 40      |      |

Die Richtigfeit biefer Angaben wird Riemand bezweifeln, der London tennt, er wird felbit gugeben muffen, bag die billigeren Marttpreife ale Rorm angenommen find. Wo bleibt ba unn ber Yondoner Geger, beffen mittlere Einnahme 30 Schillinge (10 Thir.) nicht erreicht? Es eriftirt bier in Yondon eine Gefellichaft unter bem Namen .. The International Working Men's Association" (Anternationaler Arbeiter-Berein), welche Correfponbenten und Gecretaire für alle Rationen und Sprachen Das Directorium Diefer Mifociation bat an Die Londoner Geber Befellichaft eine Deputation abgeffict, um mit ihr in Gemeinschaft Dagregeln bezüglich ber Leipziger Arbeiterinftellung ju ergreifen. Ge ift jedoch eine unter allen Umftanben ausgemachte Gache, bag bor Dlitte 3uli d. 3. in feiner Beife pon bier aus etwas für die Leipziger Geter geicheben tann, wenn nberhanpt etmas gefdicht. Th. Rüfter.

#### Mannichfaltiges.

Bei Michengen und berartigen Archien, bie in fleine Rahmen geschieften in be Perffe tommen, muß der Deruder jum Schule ber Sengte immer erft berfe Beige n. f. m. eingekerum Schriftlich machen. "Printer" Regieter" fallige vor, die Rahmen fibr beratige Archien in einschaften zu laffen, ab fein Alleier Feld ber dier Erkeit er vierten judich en zu fach bei der fleier Perfeit facheit nicht bei bei den Trucker biefe Archien bei einschaft bei fach bei bei beiter wieden.

Der in London ericheinenbe Builder theilt mit, bag man fich in letter Beit in Frantreich ber Dlicagraphie mit Erfolg jur Rache abmung pon Renfter . Glasmalerei bebient habe. Durch "Diea. graphie" bezeichnet man dramolithographifden Trud auf auferft bunne Blattchen von Dica (Rabenfilber, vulgo Darienglas), mobei bie Beichnung wie gewöhnlich auf bem Steine entweber im Gangen aber auch mir theilweife entworfen und fabaun in Garben auf Die Dicablattchen gebrucht wirb. Diefe letteren werben bierauf einem baben Dipegrabe im Brennofen ausgefest, woburch fie Die Gigenicaften ber Emaille erlangen und jum Gebrauch fertig find. Will man fie nun bei Renftern anwenben, fo werben fie an Die Innenfeite bes Glafes gefittet und follieflich ladirt, und fall fich ber Gefammteffect von bem ber wirflichen Glasmalerei faum untericeiben laffen. Ein welentlicher Umftanb tenngeichnet fie jeboch por biefer: ibr perbaltnifmafija febr billiger Breis, welcher ber Micagraphie große Musbehnung verfpricht.

2b: Esabeure (St. Press heldt mit, boğ bi britides Syttenber igst 44 Gonubud-fjacht-flatmt "Bitt, mit boğ in ilt aşılırıben
leben 80 Şəpirribirusjariların, 4 fibelristatın von Bentastrapasiçeru, 30 Junotrarıs ven Sieğiribiri mit Bitlifili fibelristatını,
300 Endobinter, 700 Endobinter, 500 Greavere, 56 Generifishristatını, 66 fiariteleristatını, 200 Endoprosphe, 100 Endostremphiloter, 300 Bindistribinibire unb Eretlaşire unşifatiğeri,
Beştrument; 30 Genification birili (200 Genification)
110 Şəpirmənder, 610 Şibeoşraşıben, 730 Budərindri, 500 Edistaters, 40 Genificaţieru and 40 Şobinter mit Şəpiristatiflatı. Di
nagaşıbenn Bifren beştiğaşılı firibirecijiabnih urt bir Şobi bre
terrişinben (Rosibiliteruns) sidiş bir biriribirin Şerfanın.

Budermarft ber Bereiniaten Staaten bon Rorb Amerifa. Mit Berftellung und Bertrieb von Buchern ift gegenwärtig eine Angabl von ungefabe 4,000 Berjonen beichäftigt, bavon etwa vier Runftel in ben norblichen (unioniftifchen) Staaten. hiervon maren eima 2000 Gortimentabuchanbler und ungefähr 200 Berleger. 3m Jabre 1834 murben in ben Bereinigten Staaten im Gangen 449 Berte gebrudt und gwar 251 Driginalwerte und 198 Rach. brude im Austand ericienener Werte. 3m 3abre 1855 ericienen 2162 Berte, barunter 649 Rachbrude, 1857; 2443 Berte, mopon 746 Rachbrude, 3m Jahre 1864 finb 1690 Berte ericbienen, unter benen 400 Rachbrude. Richt eingerechnet find bier überall Alugidriften und Beitidriften. Ban bem Umfange ber Brofduren. Literatur mag ber Umftand einen Begriff geben, bag ein einziger Cammler in Rem Dort 3000 Beoiduren gejammelt bat, bod icant man bie gange Maffe auf 5000. Babrent jest auf einen Rachbrud pier originalameritanifche Berte tommen, beftand por 35 3ahren ber größte Theil ber Literatur aus Rachbruden englifcher Berte. Bahrend bes gegenwartigen Rrieges find allein einige zwanzig Gefchichten beffelben veröffentlicht worben, und zwei ober brei bavon find in 75 bis 150,000 Grempfaren perbreitet, abaleich fie ans amei bis brei umfangreichen Banben befteben. Gine einzige RemBertre Sericaphenbung beidelitigt 43 Dampberfün größem Germats und nertrandt i jüttlich bereichkeitilt 3-3,478 Sitts Spaire, gleich 3,300,000 Dauber, Belbern gur 240 Seiten, seter 1,650,000 Sabert 1,650,000 Sabert 1,650,000 Sabert 1,650,000 Sabert 1,650,000 Sabert 1,650,000 Daubert 1,650,000 Daubert

In Bien erschrie bei vom 1. Wie murte bem Zielt "Cofterreichter Zusparzeite" eine "mied her Bucheinerfrung genöhmte Zuisterlit, die jeden mie die Technif der Schriftigliefert, der Serinbruckert im der Techniquen unt dem Gefeite der gebodern graphischen Generie besprochen und dem Gefeite der gebodern graphischen Generie besprochen und die Interfiel der Schönerig auch nuch der metrielle Seite his werteren. Der Keinertrag der Zuischeilt für Chiffer inigen beschoner Bildungs-Kinkalten um lurrisdiumge-Schip der Bucherder grotiben.

Das große Reich bes Rorbens, Rugland, erholt fich in bemfelben Berhaltnig als bie perfonliche Freiheit feiner Bewohner gunimmt, bon feiner literarifden Apathie. Die "Riga'iche Beitung" brachte filrglich über bie ruffifche Beitungepreffe folgende Detaile. Den erften Blag unter ben Zeitichriften nimmt "bie Dostauer Beitung" (mit über 14,000 Abonnenten) ein. 3n Mostan ericbeinen ferner: "Der Tag" (3000, Oppofitioneblatt), "Die ruffifche Beitung" und "Uniere Brit" (confervatio). Die Beitungepreffe Betereburgs ift weit umfangreicher, ale bie Mostan's. Die meiften Abonnenten (20,000) hat "Der Gobn bee Baterlanbe", baun tommen "Betere. bueger Beitung" (7500, fiberal-confervatio), "Die Stimme" (3000), "Der Beitgenoffe" (5000), "Patriotifche Annalen" (3000), "Die ruffiche Belt" n. f. w. Unter ben Provingblattern find hauptfach. fich nennenswerth: "Der Rronftabter Bote", "Der Dbeffaer Bote", "Der Routafus" (in Tiffis), "Der Wilnaer Courier", "Barichaner Tagblatt", "Riemer Telegraph", Bebes Diftricte-Gouvernement bat feine afficielle Beitung; bas Finanyministerium veröffentlicht ein "Börfen-Journal", bas jugleich afficielles Blatt ber Generalpofibirection ift: bas Kriegeminifterium veröffentlicht ben "Ruffilden Invaliben" (3000 Mbannenten). Das "Journal de St. Petersbourg" ift bas Organ bes auswärtigen Minifteriums, Die "Rorbiiche Boft" bas bes Miniferiums bes Junern, Die "St. Betersburger Deutsche Beitung" ift Gigenthum ber Atabemie ber Biffenicaften und beren officielles Organ. Unter ben Bigblattern find ju nennen: "Der Splitter" und "Der Runte" (beibe in Betereburg ericheinenb), Eine ber Dauptnefachen ber gegenwärtigen Beliebtheit und verhaltnigmäßig flaeten Circulation ber ruffifchen Beitungen ift ber Umftand, bag faft fammtliche Peobnfte ber ruffichen Literatur guerft in ben Spatten ber mochentlichen ober taglichen Blatter veröffentlicht werben. Daffelbe ift ber Rall mit ben Ueberfetungen febenber bentider, frangofifder und englifder Autoren. Lithauen und feine Rachbarprovingen, welche bie beutiche Rationalität unter ruffifchem Scepter reprafentiren, veröffentlichen eine große Amabl Beitidriften, meift in benticher Gprache. Riga, Dorpat, Bernau, Mitau, Libau, Reval und Rarma, Die bebentenbften Stabte biefer Diftricte, haben ibre regelmäßigen politifden, wiffenichaftlichen u. f. w. Beitungen. — Geit ben lehten funfgehn Iahren hat bie Buchdeuderei in Rugland bedeutende Forrichriete gemacht, und unter ben Sepern und Trudern find, hauptschlich in ben großen Städten, verbältnismäßig mehr Aremde als Eingeborne.

In Konfiantinopel erlefeinen gegenwärtig 8 Zeitschriften und Zeinungen in tilteligere Sprache, 3 im frangoficer, 1 in englischer, 5 in nengriechischer, 9 in armenischer, 4 in belgarischer, 3; eine in sebräischer, arobischer, perfischer und beuticher Borach.

An von Berträugen Staatur erfachten gegembeitig 150 beutige Guinngen. Zwom bet Gallierein 4, Gemericien 1, Gedumbia 1, Minnie 14, Jushiana 5, Manie 1, Rentucht 2, Emitjana 2, Mayerkab 3, Minniehutter 2, Minjan 3, Minniera 4, Millierri 8, Swo-Jeren 3, Nore-Jerel 18, Chie 21, Bennishoaniera 45, Zereofferen 1, Sweingeinier 1, Ewistonie 15. Ere Staat Mentiformiera, befrie Climoslovez qu' nieme Zeittel Zentide finds, fieth bennach himfoldisch ber Doublem Fitzenker und Der Zwise.

Babier in Californien. Die burch ben ameritanifchen Rrieg bervorgernfene Baumwollfrife bat, wie fich leicht erflaren laft. mit ihrem nachtheitigen Ginfluft auch alle an bas ftille Beltmerr gremenbe Lanber nicht verithont, und bie Buchbruder, benen fie bas Papier mefentlich vertheuerte, haben barunter ichen betrachtlich gn leiben gebabt. Die große Maffe ber dinefiiden Einwanderer, Die in ienen Panbern fleiffige und beicheibene Gemeiben bitben, bat jeboch ben Californiern, welche burch fie in baufigen Bertebr mit bem bimmtlichen Reiche und ber Infelwelt Japans getreten find, Die 3ber eingegeben, einen regelmäßigen Papierhandel mit biefen Reichen ju eröffnen, umiomebr ale bie im eigenen lande befindlichen Bapiermublen, bie überhaupt bis jest nur burch brei Etabliffements vertreten find, obne Ausficht auf balbige Bermehrung biefer Babt, bei weitem nicht ausreichend find, um bem fich tagtich fteigeruben großen Bebarf im Canbe felbft in genfigen. Bon ben brei ermabnten Bapiermühlen liefert bie eine Bapiere für Journale und jum Bacten. bie ameite macht nur Etrobpapier und bie britte ift eben erft in Thatigleit getreten, tann aber aus Mangel an hinreichenbem Waffer nicht bas gange Jahr binburch arbeiten. Benn nun bie Beitnngen von Can Grancisco allein für ben Berran von 350,000 Dollare im Sabre verbrauchen, jo ift es feicht erfichtlich, wie ungureichend bas im Lanbe erzeugte Sabritat fein muß, und ber gange Rufteuftrich am fillen Ocean von Magatlan bie Bictoria, welcher Californien, Dreon, Revada und auch bie Candwich Infeln nmfaft, fiebt fich baber genothigt, faft feinem gangen Bebarf an Papier fiber Can Brancieca in begieben, wobin es von Rem-Rorf und Bofton gelangt und wo es in Golge beffen febr thener ift. Da nun aber China und Japan eine unberechenbare Menge pon Bapier erzeugen, bas febr leicht zur Ger nach Gan Grancisco gebracht werben tann und beffen Transport folgtich weit billiger ju fteben tommt ate ber ans bem fernen Rem Port, fo haben unfere catifornifchen Collegen jest ibre Angen weftmarte nach Bille in ber Roth gerichtet, nur treten bis jest noch zwei Umftanbe ber allgemeinen Anwendbarfeit bes iconen glatten, ben Drud porgliglich annehmenten chimefichen Bapiers entgegen. Der erfte ift feine geibliche Sarbe, Die von feinem Urftoff, ben Gibern bee Bambus und bes Maulbeerbaums berrührt, und ber zweite, weit melentlichere ift feine geringe Bogen. größe, Die fich febr ichlecht mit ben Riefenformaten ber ameritanifden Beitungen vereinbaren laft. Doch icon haben fich fpeculative Ropfe gefunden, welche ben Berfuch machen wollen, europaiiche Bapiermofdinen nach China und Japan zu bringen, und follte ihnen biefer Blan gelingen und murben bieje Rejultate ihren Erwartungen entfprechen, fo wird Californien und all feine Rachbartander baid binreichend mit Bapier verfeben fein für jept und bie tommenden 3abre.

Am 22. Mag b. 3. iam in ber Medigiantsbeit ber Sertrus Stem auf Bauer in Nieher Dereglied bei Stäglungen sien erhebende Stem auf Bauer in Nieher Stem John bei Stäglungen sien förferlichter bei Sodiendung ber 1000 Schauftspreife fintt. Die Befere ber John ihr etern beiter Zog auf eine worderlich gentrige Werfel; fie errichteren Manfilds für ihre zahreiten Arbeiter in der Frankliche State der State der State der State der State 20 Partaffe bei der Geschauft der State der State bei gestem im Amfairt, boll jur Erfelbung bes Webfinnbeite ber Albeiter der Geliebt baju befinntt find, den Arbeitern einem Scheren Jinstein Gespiels baju befinntt find, den Arbeitern einem Scheren Jinstein für einer Ginnspru zu gerabbern.

Ein an birfem Tage ani ber 1000 Edmellvreffe gebruchtes Erinnerungeblatt bringt betaillirte Mittbeilungen über bir Berbaltniffe bee Erfinbere ber Ecnellvreffe, Griebrich Ronig, und über bie Entwidlung bee Echnellpreffenbance, ein greites auf ber 1001 Maidine roth und ichwarz zugleich gebrudtes Zableau ent balt bie Ramen berienigen Druderrien in ben periciebenen ganbern. welche Maichinen aus ber Sabrit bezogen. Es gingen: 719 nach Denrichtand, 119 nach Rufland, 39 nach ber Echweig, 28 nach Granfreid, 28 nad Epanien, 14 nach Jatien, 11 nach Schweben, 10 nach Cefferreich, 9 nach Danemart, 9 nach Salland, 6 nach Belgien, 5 nach England, 3 nach Brafilien, 1 nach ber Tuetei und 1 nach Oftinbien. - Bir behalten nus nabere Mittbeilungen über Die Conftruction ber gwei Sarben brudenben Daldine por, wollen fitr beute nur noch barauf aufmertfam machen, baf bie bei biefer Frier lichteit von Brof. Dr. Y. Jojeph Gerftner geiprochene Geftrebe in ber Stuber'ichen Budhanblung in Bfirgburg in Drud erichienen und durch alle Buchbandlungen zu beziehen ift. Die baraus entfpringenben Ginnahmen find ju einem wohlthatigen Awed befrimmt.

Mm 6. Juni murbe in faft fammtrichen Leipziger Prudereien feitens ber 9 Wochen feiernben Geper Die Arbeit wieber aufgenommen. Es, ift Diefer Scheitt um größten Theil ben pernunftigen Rarfiel. tungen bes herrn beinde, jenigen Rebacteurs bes Correiponbenten, ju verbanten, ber fich in zwei bagn anbergumten Berfamminngen ber feiernben Gebutten bie größte Dabe gegeben bat, Die Leite gu überzeugen, baft ein tangeres Abwarten um fo meniger rathiam fei, ale bie Leipziger Brincipale jur Genuge bemiefen baben, baft fie von ben ihrerfeite proponirten 27 reip. 28 fachfichen Pfennnigen nicht abzugeben gebenten. Bir wollen boffen, bag bie Berren burch ben, ihnen mabreub ber neunmodentliden Arbeitoeinftellung ermachienen peruniaren Ochaben (bie eingegangenen Beitrage tonnten mobl in fettenen Gallen bas fruber rechtlich burch Arbeit Berbiente erfeten) fing gewarben und in Antunft bebacht fein werben, fich in aller Rube und Bernuft mit ihren Brincipalen ju einigen. Bon herrn Beinde muniden mir aber, baft er bei bem erften 2 britt. ber mabre, es ehrlich meinenbe Bermittler amiiden Brincipalen und Gehalfen gn fein, nicht fieben bleiben, fanbern bie Rebaction bes Carrespondenten in einer Beife weiterführen moge, bie bie Rechte beiber Theile mahrt und nicht nur barauf bebacht ift, gar ju oft unberechtigte Anichutbigungen feitens ber Wehülten gegen bie Reinei. pale ohne pacherige Brufung in Die Ceffentlichleit zu beingen.

#### Gas und Drud ber Beilagen.

Dr. 1. Suga Roch, Luguspapier ve. (Albine) Schriften von Dresler. Maichinenban- Dechanische Bertficite (engl. Gathifch) von Schelter & Gielede. Papieriabrifation von Gronan in Berlin.

Rr. 2. Albert Debnert, Baaren aller Art, Echriften von Edelter & Giriede, Commiffious. pt., Beimar, Franfigrter Etr., An und Berfauf von Dreefer, Buge von Gronau.

Dr. 3. Société botanique, France etc. peu Drester, Grand Assortiment etc. pon Gronau.

Rr. 4. (Breisconrant). Alexander Balbom, ichwarze Farben ac. Breiscourant st., Broncen in allen Gorten, fowie bie Ginfaffung pon Scheiter & Geiefede. Bunte Farben, Leipzig, Erodene Farben, von trodnen garben jum Drud eic., Girniffe, Mittelftart sc., Beftellungen ac. von Dreefer. Edwarge feine Buchbrudfarben von

Gebrudt murben bie Broben mit Magentaroth ju 6 Rgr. pro Poth und Biotetlad ju 281's Rgr. pro Loth.

#### Annoncen.

hierdurch bie ergebene Anzeige, daß bie bieber unter ber Birma Benfe & Rubl allbier beftanbene Edrift. und Sterrotupen. Giegerei tünftig nur

## C. Rubl's Schrift- & Stereotopen-Giekerei

firmirt, ba mein Compagnon, herr Bithelm Renfe, freiwillig ausgeichieben ift.

3ch erlaube mir baber alle geehrten Geichaftefreunde zu erfuchen, bas ber frührren Girma geichenfte Wohlwollen auch auf mich geneigten fiberrragen in wollen und peripreche jeben Auftrag aller in meinem Geichaft fich vereinigenben Branchen prompt und billigft aufuführen. Beftellungen auf Barifer Bobe und Reget liefere ich ohne Preiserhöhung.

Bugteich empfehle ich meine neuen Bierfchriften, Ginfaffungen sc. und erlaube mir auf meine Galpanoplaftit und nenefte Bapier-Sterrotopic aufmertiam ju machen.

Brobeblatter fowie Breis Courante firben ant Berlangen jeber. geit gentis gur Tiapofition.

Reubnit bei Leipzig, im Marg 1865. Lociachtunge poll

C. Tiunis

Edrift und Eterretupen-Wiebriel, Elemueliduriberei Autographic und Gatennepleitet.

## Stuttgart. Schuellpreffen ju verkaufen.

3d habe gwei Edwellpreffen gegen uene Mafchinen an Bahtung erhatten, biefetben find durch mich vollftanbig reftaurirt worben unb fo in Etaud gefent, ban fie fo gut wie nen find. Die Erfte ift von nonig & Bauer mit Aurbeibewegung und Beibfiausleger verfeben, von 191 4 - 28" rhein. Capgrofe. Breis fl. 1400 Thir. 8(4). - Die Breite von Dingler auch mit Aurbeibewegung von 20 .0" rhein. Sapgröße, Breie ft. 1050 - Thir. 600. Berner habe ich eine gang weing gebrauchte Maichine mit boppettem Rarbewert und Gnenbabnbewegung von 22-36" bein. Cangrofe ju bem angergewohntich billigen Breie von ft. 2200 -Zhtr. 1257 ju verfaufen, mobei ich noch bemerte, boft für fanmtlich Maichinen (Garantie geleiftet mirb. S. Gret.

Elegante Einbanddecken von Engl. Leinwand für den I. Band des Archivs mit Titel in Golddruck à Stück 121, Ngr. können von mir besogen werden. A. Waldow

3. 6. Roth, Endhiermeifter in Leipzig, Lange Strafe 9, empfichtt fich gur Aniereigung von Edriftlaften, Regalen. Cepbretern ze., in allerfürzefter Beit und verfichert bei folibeiter Anoführung Die billigften Breife. Graftur und Antiqualaften fint fiere porratbig.

Bir gaben foeben einen neuen, nach geographifcher Ueber . ficht georbneten

#### Cliche-Katalog ber fammtligen 3linftrationen bes Chichus

ane, welcher auf Berlangen gratis und france in Gebote ftrbt. Die Clices felbit geben wir an ben befannten Bebingungen in Chriftzeug 3's Rar.

pro Roll fächt. galvanifde Rieberichlage 5 Rat. ab : bebnie Auswahl offeriren mir bie betreffenben Defte bes Globus à Condition.

Das Bibliographifde Anftitut.

P. P.

Bildburghaufen, Dars 1865.

Bielfach an une geftellte Anfragen veranlaffen une ju ber Erflarume, bak wir auf Bunich nicht nur gange Buchrnderei Ginrichtungen, fonbern überhaupt alle in unferen Proben befindlichen Edriften auf Barifer Enftem und Sobe ohne Breis. Er. bohnng liefern.

Trippia.

3. 6. Chelter & Giefede

&driftgießerei.

Moderne fette Corpus fractur. Min. 10 Bfb. pr. Bfb. 171 : Rar.

Angermunde Brannichweig Charlottenburg Diefen: hofen Gimbed Friesdorf Gnntershaufen Gainsberg Umenan Rlageniurt Conisville Mabrid Romphburg Cherlindan Planen Quefit, Richmond Spitzberg Thoritein Miedom Berfailles Biesbaben Teres

> Aberdun Bingendorf .,:!!\*) 1234567890 ['\$+&:

Borftebeube mobernt fette Corpus Fractur - Die übrigen Grabe befinden fich im Ednitt und folgen balbigft - geht nicht über ben Regel und tann baber ju jebem compreffen Gape permenbet werben. Matrigen werben abgegeben.

Bripgia.

3. 6. Schelter & Siefedie 2 driftgießerei.

Die Bapieridueibe: Majdine von A. Biermann in hamburg ift anertannt bas praftifdite Bertjeng für Drudereien, befonbere folden, wo wiele Accibengen gebrudt merben. Das Berichneiben ber Bogen geidneht mit Leichtigfeit und großter Accurateffe; ber Edmitt ericheint wie polirt. Edmittlange 30 Boll. Breis 63 Thir. inel. Berpadung france Samburg.

79

### Die Mafdinenfabrik nan M. Graf in Stuttaart

Xunanen

liefert alle Dafdinen und Utenfilien für Budbruderei. Budbinberei, Babeterie : und Cartonage : Rabriten. Bithographie und fonft verwandte Facher nach neuefter Ronftruftion med feiftet Garantie.

Borratbig und in Arbeit befinden fich: Buchtender. Conell. preffen, Farbtifd. Rafdinen, Dagarpreffen, Glattpreffen, Catinirmalzen, med. Chliekfeile, Babieridueibemaldinen, Leberprage- und Bergolbpreffen, Bappbedeifdeeren und Stein. brudpreffen,

#### Neue Auflage.

#### Taschen-Agenda für Buchdrucker auf das Jahr 1865.

Schreib., Merk. und Notiz-Kalender.

Ausgabe 1. In Leinward 161/2 Nor. 2. In Leder mit Goldschnitt 25 Ngr. 3. In Leder mit Goldverzierung und Goldschnitt 1 Thlr. 10 Ngr.

#### INHART.

| I. Behreibkalender:                 |      |      |     |     |      |      |     |       | lelte. |
|-------------------------------------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-------|--------|
| Geschäftschronik Familienchron      | th.  |      | - 1 | 45  | ret  | oti  | 200 | für   |        |
| alle Tage im Jahr Abrechnungs       | ech  | 100  | 44. | Tur | le   | 40   | w.  | oche. |        |
| Jahrenal-schluss-Tabelle            |      |      |     |     | 1    |      |     |       | 2      |
| Formatpolizen für Seizer            |      |      |     | ÷   |      |      |     | : :   | 3      |
| Formatnetizen for Drucker           | 0    |      |     |     | 1    |      |     |       | - 4    |
|                                     |      |      |     |     |      |      |     |       |        |
| II. Anhang:                         |      |      |     |     |      |      |     |       |        |
| Die wichtigsten Formetschema's      |      |      |     |     | ٠    |      |     | 54    | -14    |
| Primentafel                         |      |      |     |     |      |      |     |       | 18     |
| Bebraisches Alphobet und Kasten     |      |      |     |     |      |      |     | 18    | - 18   |
| Griechisches Alphabet und Kaster    |      |      |     |     |      |      |     | 19-   | - 20   |
| Russisches Alphabet und Kasten      |      | ÷    |     |     |      |      |     | 21    | - 23   |
| Syrisches Alphatet und Kasten .     |      |      |     |     | ÷    |      |     | 24    | - 25   |
| Arableches Alphabet and Kasten      |      |      |     |     | ÷    |      |     | 96.   | - 28   |
| Vom Satz.                           |      |      |     |     |      |      |     |       |        |
| Ueber englischen Satz               |      |      |     |     |      |      |     | 29-   | -39    |
| Ueber fransosischen Sats            | 1    |      |     |     |      |      |     | 32    | -34    |
| Ueber deutschen Sate                |      |      |     |     | 1    |      |     | 34    | -38    |
| Vem Drack                           |      |      |     |     | -    |      | -   |       |        |
| Grosse Penkturiöcher                |      |      |     |     |      |      |     | 74    | -39    |
| Year Schmitzen                      |      |      | ٠   |     | ٠    |      | :   |       | -43    |
| Vom Felzenschlagen                  |      |      |     | •   | :    |      |     |       | -43    |
| Recepte and Anwel                   |      |      |     | -   |      | •    |     |       | - 40   |
| Neus Walsenmasse                    | ••   |      | -   |     |      |      |     |       | 43     |
| Englischer Gummi für Etiquetten     | ٠    |      | •   |     |      |      | •   |       | 65     |
| Zum Papierfeuchten                  | •    | •    | ٠   | •   |      | ٠    | ٠   |       | 46     |
| Zur Gelvanoplastik                  | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | ۰    |      | ٠   |       | 46     |
| Pristung der Buchdruckerschwärze    |      |      | ٠   | *   | ۰    |      |     |       | 46     |
| Herstellung von Pergament abali     |      |      |     |     |      | ٠    | ٠   |       | 48     |
| Matrices von Gutta-Percha für 1     |      | -    |     | T.  | er.  | ٠    |     |       | 49     |
| Verfabren beim Pragen besondere     |      |      |     |     |      | 4    |     |       | 49     |
|                                     |      |      |     |     |      |      | 44  |       | 50     |
|                                     |      |      |     |     |      |      |     |       | 50     |
| Kleister - Becepte                  |      |      |     |     |      |      |     |       | 33     |
| Denanding after water               |      |      |     |     |      |      |     |       | 51     |
| Anfang der Jahrespelten, Fineter    |      |      |     | .:  |      |      |     |       | 53     |
| Antable der Jahrespellen, Fineter   | DM   | 1400 | ٠,  | M e | *    | 40   |     |       | 22     |
| ##lfetabell                         | o p  | -    |     |     |      |      |     |       |        |
| Berechnung der Setzerpreise         |      | 1    |     |     |      |      |     | - 44  | 55     |
| do. für d                           |      |      |     |     |      |      |     |       | 56     |
| Manuscript - Berechnuege - Tabelle  |      |      |     |     |      |      |     |       | 57     |
| Papier - Berechnunge - Tabelle .    |      |      |     |     |      |      |     |       | 8.8    |
| Papierpreisberechtungs - Tabelle    |      |      |     |     |      |      |     |       | - 60   |
| Zwei Geld - Reductions - Tabellen . |      |      |     |     |      |      |     | 61    | -62    |
| Die gebränchlicheten Manner         |      |      |     |     |      |      |     |       | 63     |
| Interessen - Berechuungs - Tabelle  | 2334 | 4 0  | da  | . 1 | ÇÉpi | fan  | ah  | okar  | le.    |
| Die wichtigeten Bestimmungen be-    | V.   | ers  | en- | tot | nge  | 10 1 | sit | der ! | Post.  |
| Taxen für telegraphische Depesc     | be   | ь.   |     |     |      |      |     |       |        |
|                                     |      |      |     |     |      |      |     |       |        |

In diese neue Anflage iet der von Herrn Th. Goebel in R Journal für Buchdruckerkunst gegebene, in Russland gebrünehlic seische Kasten mit aufgenemmen werden.

Verlagshandlung und Buchdruckerei von A. Waldow.

#### Bunte Sarben für Buchbrud.

Um ben vielfach an mich ergangenen Aufforbermaen berreff Lieferung aller Corten bunter Rarben in fleinen Quantitaten au genugen, lege ich beute einen Breiscourant ber gebrauchlichften Gerten bei

Diejenigen geehrten Abonmenten bes Archive, welche Farben zc. pon mir begieben, tonnen verfichert fein, baft ich nur von mir felbft ale icon und brancher erprobte Sarben. Girniffe ac perfenbe.

Gind Die Breife ber Rarben auch im Berbaltnift um ein Geringeres bober mie bie mehrerer anberer Saublungen in rechtfertige fich bies baburch, baft ich bielefben nur in ben feinften Garten. pon einer ber bewährteften Sabrifen entnommen, fowie auch bie fleinften Quantitaten liefere. Wenn ich bie augeriebe nen Rarben in meinem Breiscourant mehr ale Debenfache binftelle, fo geichiebt bies, weil ich nach gemachter Griabrung entichieben gegen bie Benupung berfetben bin. Drudereien, welche nicht piel Farbenbrud liefern, werben burch bas Berbrauchen angeriebener jebenfalle oft in Berlufte gerathen, ba biefelben febr fcmell troduen und in Rolge beffen unbrauchbar werben.

Der geringe Beitaufmand, welchen bas Anreiben fein er tradner Garben begriprucht, ift io unbedeutenb, baft man fich ficher balb barnit befreunden wird, um fo mehr, ale man bann immer nur frifche, gefchmeibige Sarben verbrudt und nur Die Quantitat miicht, welche man braucht.

Schente man fich fruber por ber Arbeit bes Anreibens, fo tam bies meift baber, bag man Rarben taufte, welche von ber Rabrit aus icon nicht fein und überbaupt nicht fein gerieben waren. Unter ben Umftanben ift es allerbings fcwer, einen fauberen, garten Drud ju ergielen, mabrent bies bei wirflich feinen Farben und autem Girnift, ber allerdings mit Sauptlade ift, feine Schwierigfeiten bietet. Der Bezug von bier ift ben geehrten Abonnenten in fo fern auch wefentlich erleichtert, ale bie betreffenbe Buchbanblung, von welcher fie bas Archiv begieben, gewiß geneigt fein wirb, bie Bermittinna ber Beftellung ju übernehmen. Es merben alfo auf Diefe Beife feine Bortofpefen erwachfen, ausgenommen bie Rieinigfeit. welche etwa bie Sandlung für bas Berpaden von bier aus beanfprucht. 3d bemerte für biefen gall jebach ausbrud. lid, bag man bie Beforgung ber garben auf Bud. banblermege ale eine Gefalligfeit beanfpruchen muß . ba ich ben betreffenben Sanblimarn feinen Rabatt gewähren tann. Ein gleiches gift von ben Ginbanbbeden für bas Archip, ba

ich nur bie herftellungstoften für biefelben berechne. Bur Beridreibung etwaiger Probebeftellungen molle man fich

bes intiegenben Berlanggettels bebienen, Pochachtungsvoll

Alerander Waldom.

#### Min die Lefer des Mrchips.

Der gite Boriat, bae Archip in biefem Jahre fcneller ericheinen ju laffen, wie im vorigen, ift leiber bis jest burch bie Arbeiteeinftellung ber Geter junicht gemacht morben.

Benn ich baber bas 2 Deft erft beinabe Mitte Juni bringe, fo molle man bies bem ermabnten Umftanbe ju Gute balten, ich werbe aber jebenfalle Corge tragen, bag feine Unterbrechung wieber eintrete. 9. Pftafbam

Rebigirt und berausgegeben von Alexander Balbow in Leipzig. — Drud von Alexander Batbow in Leipzig.

LUIT (SIIG.

Maschinenbau-

Papierfabrikation, Buchdrucker, Buchbinder, Lithographen, Photographen,

Lavaspapiers and Cartonnagefabrikation str.

ed tates und efferten.

40 Frankluster Stroom 10,

J. ROTHSCHILD

Formete betanique



Societos gralogique

Grand Assert ment, de Joses Français, atlemands, anotais etc. Cartes, Plans etc.

brock und Verlag von A. Waldam Leipzig. Beilage au Heft 2 den Archir für Burbarochrebund. Blatt 2

# MENALDER MALDON





Brancen, Firnissen

LEIPZIG.

## Pirin-Caniant nurt unnte Butven.

|                                |       | Thi. | N 211 | 14. |                                      |     |       | THE | Nar. | P. |
|--------------------------------|-------|------|-------|-----|--------------------------------------|-----|-------|-----|------|----|
| Truckene Furben.               |       |      |       |     | Trockene Farlen.                     |     |       |     |      |    |
| Formin Sr. L pr                | 1.00  |      | 25    | 5   | Assures Fide (loner gelber Ton)      | pt. | 10.   |     | 1    |    |
| Farmin Nr. 2                   |       |      | 12    | 5   | Violet - Curtine gone Steaton .      |     |       |     |      |    |
| Carminlack Nr. 3 tomotor       |       |      | 15    |     | Visitetta k. Andres zum Duck feliste |     |       |     | 24   |    |
| Corminlack Nr. 4               |       |      | 1+    |     | de Nr. 2                             |     |       |     | 911  |    |
| Cormode & Nr. 5                |       |      | 100   |     | Augustussey Branch                   |     |       |     | 4    |    |
| Carmin Zinneder Nr. st         |       |      | 4     |     | Vandshille one                       |     |       |     |      |    |
| Carmin Zinnotor No. 1 h-41     |       |      | 2     |     | Chromae De Io II                     | j-t | 127.1 |     | 23   | _  |
| Carmon-Zonnober No. 2 double L | **    |      | - 2   |     | alon, approx. 1                      |     |       |     | - 5  |    |
| Plotestruction k hott          |       |      | 1     |     | Delice hells.                        |     |       |     | 24   |    |
| do, durkel                     |       |      |       |     | Gillocker                            |     |       |     | £;   |    |
| Magentaroth                    |       |      | - 6   |     | North warming bell                   |     |       |     | 17   |    |
| Norlobrannor Lack helt .       |       |      | 4     |     | do, durkel,                          |     |       | - 1 | 17   |    |
| 4- dund1                       |       |      | - 4   |     | Michaelin .                          |     |       | - 1 | 291  |    |
| Hrumasia                       |       |      |       |     | Lerra de Steam le II                 |     |       |     | 41   |    |
|                                |       |      |       |     | etre obside t                        |     |       |     | 17   |    |
| Furben zum Steuben.            |       |      |       |     | Angeriebene Larber                   |     |       |     |      |    |
| Carmin females p               | r Lib | - 1  | 10    |     | Carmon Zoonikor                      | į.  | PEL   | 8   | 2914 |    |
| * attenti Anno-Jey             |       |      | l.    |     | A lateria, elli hell med dirided     |     |       | - 1 | 244  |    |
| May-platelle                   |       |      | 1     |     | Eltraceris                           |     |       | 2   | 201  |    |
| Violet ,                       | ~     |      | 1.    |     | Patient tay                          |     |       | - 1 | 291  |    |
| Bonn, hell und dresk 1         |       |      |       |     | Male cristan                         |     |       | 1   |      |    |
| School patrictic graps .       |       |      | 2     |     | No. pd. statests.                    |     |       | - 1 | 201  |    |
| Grow History                   |       |      | - 1   |     | Zerdeneger                           |     |       |     | 15   |    |
|                                |       |      |       |     |                                      |     |       |     |      |    |

Delivery from Budoustinion for Mostain and Yiell, you got 1 12 or Yill

Concea en alles fouten und en deprices Breson - Argueste Cotes, Alber Cuttagoguer in Cobellpresse

## Modezeitung Bahnhof Abonnement Consilium Debut Lager Handbuch

Soest Mindener Bank

82 Police Schema Einlass Inhalt 65

# **Imitation von Diamant**

Maximum 9 Prospect 3 Rheinland
Neue Resultate Schützen Gilde

## Vorlesungen über Kunstcultur

Maier Nationalität Hænel

Musikalische Abend Unterhaltung Association junger Kaufleute

Uh and by Google



## Argiv

# Buchdruckerkunft

verwandte Gefchaftszweige.

Seft 3. 3meiter Band. 1865.

## Inhalt des britten Deftes.

|   | Sterestypie, Bon It. 3fermann                                                 |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   | Arber englifde Geber, englifden Moribensfat zt                                | 100-104 |
|   | Die Erfindung ber Conriberefe                                                 | 104-110 |
|   | Belprechung über bas Bert: Das Gefemmigebiet bes Cteinbrude te                | 111-115 |
|   | Bericht zr Geriftprobenican Correspondeng                                     | 116-118 |
|   | Samonres                                                                      | 119-122 |
| v | 3 Bleit Schriftproben von Dredler in frontfurt a D.                           |         |
| i | 1 Blatt Guriftpraben von Schelter & Giefede in Leimig.                        |         |
| ï | 1 Biatt Cdriftpraben von Deni, Grebe Rachfolger in ftranffurt a. Di.          |         |
| Ĵ | 1 Blatt Bapierflerrotupie-Proben von G. Rubi in Leipzig.                      |         |
|   | 2 Groben von ED. Gronau in Berlin (lienen nur einem Theil unferer Deite bei). |         |
|   | 1 Probr bon D. Bertholb in Berlin.                                            |         |

## Stereothpie.

5. Die Giefpfanne, Berfenken derfelben, der Krahn.

Die Biegpfanne, deren man fich bet der Stauhope'ichen Stereotyp Methode bedient, befteht aus 4 Studen: ber eigentlichen Pfanne, dem Schwimmer, dem Dedel und bem Bugel.

Bu ben verschiedenen Großen ber zu gießenden Platten bat man auch verschiedene Bfannen, gewöhnlich in breierlei Format; bie großte Bfanne muß, in ben Schmelgfeffel gefest, menigftene an allen Seiten einen guten Boll Spielraum haben, die fleineren halb und viertel fo groß fein. Die Pfannen find im Lichten 21 2 Boll hoch, Die Geitenwande nach inwendig etwas fdrag gulanfend, damit fich ber Buf beffer herausichlagen laft, und Boben wie Geitenmande 1 s Roll ftart. Der Edwimmer ift eine 14 Roll bide, gang gengu auf beiden Griten gehobelte und glatt gefchliffene Gifenplatte. Der Dedel ift ebenfalle 1'4 Boll bid, bat jur Starte ein aufgegoffenes Areus, welches, eirea 1 Roll breit, an ben vier Geiten um Die Starte ber Pfanne, 's Roll überfteht. Wenn alfo ber Dedel auf bie Pfanne gelegt wird, fo finft er, ba er genau fo groß ift, wie die Deffnung ber Bfanne, um feine Dide in Diefelbe ein, wird aber burch bie überftebenben Ohren am meiteren Ginfallen gehindert. Die untere Glade bes Dedele ift ebenfalle genau abgehobelt und glatt geichliffen : bie 4 Eden beffetben find itumpf abgeschnitten, bamit bas Metall eindringen fann. Der Bugel fant über die Bfanne bie jur balben Sobe berfetben, wo ein fleiner Unfan angegoffen ift, unter ben ber Bugel unterfaßt. Gine Edraube geht burch bie Ditte bee Bugele und halt, wenn fie feft angejogen ift, ben Dedel auf ber Bfanue feft. Meben bem Edgraubentoche find noch zwei langliche focher im Bugel, burch biefe geben bie Stifte bee Rrabue, welche lettere burch untergeftedte Bolgen festgehalten merben.

Der Krahu dient dagu, die Plaumen in den Schmicheifel zu verschuten, so wie nach geschehenm wih genau horizontal aus demselben berauszischem und in's Kuhssass ju transportiren. Derselbe muß so angebracht sein, daß der Jahussassem int den Eisten zum Daten der Planme gerade über die Witte des Schmichssisses zu stellen ist; benson muß das Kuhssasses so dem kinssisses in keiten ist; benson muß das Kuhssasses des dem kinssisses munden Planme mitrest des Krahnes aus dem Krisch krauszewunden und zur Seite gedrecht ist, dieselbe gerade auf des Kuhssasses in teken sommet.

Es fann nicht unfere Absicht fein, hier eine gang genaue Zetaillirung des Wicchanismus eines Arahnes zu geben. Dieselbe tonnte boch nie dazu dienen, nach der gegebenen Vorlage einen Krahm anzufertigen; ein Jeder, ber die Absicht hat, eine Stercothp-Gießerei nach diefer Wetsboe einzurichten, wird sich an einen Medaniker verwen, ber Kenntniß von den Utenstillen hat. Ge soll hier auch nur die eigentliche Arbeit bes Stercothpirens näher beicheichen werben.

Wir haben oben erwähnt, daß sogleich beim Leginn der Arbeit, beim Anfertigen der Matrigen, Feuer unter dem Gießtessel ju machen ist. Man seht aledann die zu benutende Psame in den Kessel und legt Schwimmer und Deckel darauf, damit alles gut durchgewärnt wied.

Gind nun fo viele Datrigen angefertigt, bag eine Pfanne bamit angefüllt merben fann, fo bebt man lettere aus bem Schmeliteffel beraus, ftellt fie auf ben Rand bee Diene und überzeugt fich, baf fie inmenbig gang rein. b. b. frei von Staub und fonftigen fofen Unreiniafeiten ift. Cobann legt man bie porber fauber guegeblafenen und mit einer weichen Burfte abgeburfteten Datrigen in Die Bfanne und awar mit bem Geficht nach oben. Sat man verichiedene Großen, fo plaeirt man bie Datrigen fo, baf fie ben Boben ber Pfanne bebeden, jeboch ohne fich gegenseitig ober an ben Banben ber Bfanne zu braugen. Bett legt man ben fauber abgewifchten Schwimmer porfichtig auf die Matrigen und bringt eine neue lage biefer oben auf die Edmimmplatte, jeboch fo, baf bas Beficht berfelben nach unten ju liegen tommt. Wenn auf biefe Beife bie Bfanne gefüllt ift, wird ber Dedel aufgelegt, ber Bugel übergeftellt und bie Bugelichraube feft angezogen. Run wird ber Arabn berüber gebreht, bie Bfanne an benfelben befeftigt und gerabe über ben Schmelateffel geschoben. Man feuft bie Pfaune nicht fofort ins Metall ein, fonbern fant fie erft turze Beit auf ber Oberfläche beifelben ichmimmen. Bir haben auch gefunden. bag es vortheithafter ift, bie Pfannen, che fie ganglich verfeutt merben, erft fangfam mit bem Giekloffel au fullen. ba die miteingeschloffene Luft, fo wie die auffteigenden Danupfe bann mehr Raum jum Entweichen haben, ale menn bas Metall fofort pon allen pier Geiten einbringt,

Beim Ginfluß des Metalles in die Pfanne bringt biefes vermöge feiner Schwere nach unten und bebt ben

gangen Juhoft, beide Watrisenlagen fammut der politiken tlegenden Schwimmptatte in die Hohe. Durch die einzistene Einfamitte im Rande der Matrize dringt dos Metall zugleich in die Matrizen, bilefelden werden durch den Druck, der des Verlagen der Verlagen die Schwimmptatte und gegen den Teckel gederingt und die Platten erhalten den durch die über bei Der Det ist verlagen.

Lieffeitig wird diefer doppette Guß, über und unter dem Schwimmer, verworfen, indem man deducirt, daß durch die weisighe Wattispitaleg zu werig Wetall in die Pfanne dringe, um den nothigen Trud auf die Matrizen auszuliden; wir haben schod, in der Prazis gefunden, daß die greßen Plannen mit gut schließendem Zoefel diefe Vefürchtung ungegründer ift und daß man sehr wohl die doppeter Anzahl Platten mit einem Guß erlangen sann, ohne der Schäfe und duse derfelber mitteng zu thun.

Wir empfohlen deshalb oben, beim Matrizenanfertigen, anch das Beichneiben berfelben im stumpfen Wintel, weil dadurch mehr Raum für Metall gewonnen wird und die Matrizen leibst ungemein mehr Trud erhalten.

Will man jedoch nur eine einfache Matrizenlage in bie Pfanne bringen, so wird erft ber Schwimmer in biefelbe und anf biefen bie Matrizen mit dem Gesicht der Schwimmplatte zugefehrt gesegt und weiter wie oben angegeben verfahren.

#### 6. Das Herausheben der Giefipfanne — Abkühlen — Aussichlagen — Auswaschen der Platten.

Sat. man sich genau überzeigt. doß nirgende über Pfanne mehr Luftbläschen aufleigen, so wird dies vorsichtig mittele des Krahnes in die Hose gewunden und jur Zeite die über des Rüchlich gedrecht. Legeres ist in gewöhnlicher, 3-4 golt über Holstane, der mindeltens so groß mie der Zehnschlichen sien und auf einem Bode in gleicher John mit dem Kriffe liehe. Er ist soll genischen mit Sand angefüllt, den man vorher tichnig naßt. Dat man die Pfanne die ihrer diesen geleitet, so läßt man die Pfanne die über diesen Auflein geleitet, so läßt man fie langfam die an den Zand beruntergeben und soft des Krohn ab.

Se tritt jeşt die natürtüde Jodge ein, daß das durch ist Spiele ausgedehnte Metalle derm Möthülen truffattlifter und zusammengeht, oder, wie man sich ausdrückt, fchwinder. Beitre man dies rubig geschechen lassifen, so wurden die Klatten scherheit werden. Man ninmt debegabt ssjort, nachdem die Klatten ichterhaft werden. Man ninmt debegabt ssjort, nachdem die Klatten ichterhaft werden. Man ninmt debegabt sjort, nachdem die Klatten ich Rubitlog gesche ist, mit einem erffet Metall ans dem Resid bie fest in die Zeckfessingen und zwar je lange, bie das Metall über-fließt, die Klatten auf gestüllt ühr, oder bie es erstarrt und bein flüssiges Metall mehr einbringt.

Diefer Theit der Arbeit, das Nachfüllen, muß mit ann befonderer Aufmertsaustein behandelt werden, weit sonit salt immer alle vorsteregangene Mühr und Arbeit demund tein lohnendes Krüttat ergiedt. Es ist deshalt auch nicht genügend, daß men einmad die Pianne nachfüllt, sondern man muß dies immer wiederholen, und zwor so, daß man letes aus allen 4 Leifnungen des Deckele das Jena beworteren sieht.

Das durch die Site ber Pfanne verdampfende Baffer muß ebenfalls durch wiederholtes Anfeuchten des Sandes erfent werden.

Benn bas Metall in ben Dedelofinungen erftaert, ift doffelbe im Innern der Vsfann voch funfig mob barf beehalb nicht sofort zum Auffchlagen schreiten, sondern nug bie Planne wenigstens noch eine halbe Stunde stehen laffen. Diefe Beit benutt man natirtlich, um eine sernere Planne in Metall zu bringen.

Dan hat jest einen ber Form ber Pfanue gleichen Metallflumpen por fich licacu, ficht aber boch beutlich bie Umriffe ber Gupe. Matrigen; bieje liegen entweder gang unbedectt, oder fie fund mit einem gang bunnen Merallblatteben übergogen. Dan fest unn einen Weifel ermas fdrag auf die Rante ber Datrige und ichlagt mit einem hammer barauf. Rach ein paar leichten Schlagen merben bie Ranber abipringen und bie Matrizen blosgelegt fein. Diefe nimmt man einzeln berane, bricht ben Gupe ab und hat alebann bie Stercotyp-Platte por fich, die im Baifer mit einer Burite nun pollitanbig gereinigt und getroduct wirb. Bit bie obere Datrigen-Lage abgenommen, fo wird ber Edwimmer aufgehoben und die unter bem felben liegenden Blatten ebenfalte berausgenommen. Pfanne, Dedel und Edwimmer werden jogleid; von den Sopesreften, fo wie von ben etwa noch anhängenden Metall. theilen forgfältig gereinigt und wieder auf ben Dien geftellt, bie abgeschlagenen Metallrander und Eplitter gufammengefucht, so viet wie möglich von den Ghypatheiten getreunt und in den Metallstein, oder wenn das Metall im Giefsfesst erfest eine Stefen sineingeworfen. Schoslo wird der Ghyps, der zu nichts anderem als höchstens zu Dünger zu denutzen ist, zusammengeligt und in die zu dessem Ihrent vorsimmen Zonne geschützt.

Sind die Platten forgiam ausgemolichen und getrodate, to tommen fie in die Hande die Gravense. Trop aller Berficht namisch fit es boch nicht gänzlich zu vermidden, das einzelen hie und da, besendern in den Pungen der Auchstaden, Püntlichen vorhanden sind, oder daß beim Abselen der Matrizen an einzelen Teillen der Ghyps ansgerissen ist und daburch im Abguß Metallerhöhungen entstanden sind. Much durch mitchagefolisen Krägechesse fand.

Die Aufgabe bes Graveure ift es nun, diefe Gehler aufzufinden und ju verbeifern. Die Bunftchen laffen fich leicht burch einen Grabftichel entfernen, ebenfo bie Erbohungen im Detall. Benn aber einzelne Buchftaben ganglich verdorben find, fo muffen fie berausgeftochen und durch neue erfett werden. Bu dem Ende bofrt der Gravenr Diefen Buchitaben mit einer feinen Svite burch und ermeitert bas Coch auf ber Rudfeite ber Blatte fo viel, daß eine Tope burchgeftedt werben fann. Bierbei muß er jeboch barauf achten, bag bas Loch in ber Beife gebohrt wird, daß die neue Enpe mit den Buchftaben ber Platte richtige Linie balt. Ginb auf einer Blatte mehrere Buchftaben zu erneuern, fo merben erit alle ausgehohrt und die Blatte, durch einen Bogen Rapier gefdigt, mit bem Beficht auf eine Metalltafel ober einen Stein gelegt. Run werben die bervorftebenben Inven mit einer Beifigunge bie jur Bafie ber Blatte abgefneint, ber Buchftabe fomobl wie feine nabere Umgebung auf ber Platte mit Lothwaffer\*) beftrichen und mit einem beifen gothtolben die Stelle mittelft Schnellloth \*\*) verlothet.

Sind in einem Sage der Platte ju viele Fehler, jo ift es vortheilbgiter, will man nicht die gange Platte erneuern, dies Stud noch einmal besonders abzugießen, das Fehlerhafte aus der Platte herauszuschneiben und bas Berbesser und vieste Stelle einzussen, do schon ein nich geringer Grau vom Geschicklichseit dazu gehört, viele Auchstaben in eine Platte einzuschen und zwar so, daß dieselben nicht allein mit den anderen Linie hatten, sondern abh sie auch senkrecht und in gleicher Oberstäde mit den übrigen stehen, so wie auch, daß die neben und überstehenn Buchstaben beim Bohren und Einpassen nicht lädert werden.

7. Abhobein der Platten -, Facettiren - Unterlagen.

Echift bei den genauest ausgesährten Psannen, Schwimmern und Deckin tommt es dennach vor, despointmern und Deckin tommt es dennach vor, despois be Platten in der Diete etwas bisserierten. Ursache dasson ist meistentheide, dog dere Gupps verschieden schwied getrochnet in wie den Auflich inch während des Gussen sie in diesen Jalle nicht während des Gussen sie in diesen Jalle nicht während des Gussen sie werben sie joberstallt wir den untergetmösiger Diete amssollten und den der Verlange und werden sie joberstallt gind, dien des der Mattel und der Psanne bestindlich sind, diese in den der Psanne bestindlich sind, diese in den der Psanne bestindlich sind, diese in der Psanne bestindlich sind, die der in der Psanne bestindlich sind, die einen Guste gestigte der der Abgus die einer Seite flätzter wie auf der anderen wird. Dies sind allerdings nur Corntualitäten, sie kommen aber doch, selbst bei forg-stätigster Arbeit, zuweisen vor.

Burbe man nun bie Blatten fo gum Drud verwenden wollen, fo mußte fich ber Druder, wenn er bie geschloffene Form in der Breffe hat, badurch gu hetfen fuchen, daß er einen schwachen Abbrud macht und nun nach diefem die Blatten mit Pappen, bidem ober bunnerem Papier je nach Bedarf von unten unterlegt, b. h. bie betreffenbe Unterlage unter die Blatte flebt und mit biefem Unterlegen fortfabrt, bis alle Columnen pon gleicher Scharfe beim Abdrud tommen, allein es mird, abgesehen von bem bedeutenden Aufenthalte, ben bies Berfahren perurfacht, bennoch nie ein fanberer Drud ju Bege gebracht, ba bie Platten nicht allein unter fich von ungleicher Dide, fondern Die einzelne Blatte oft an einer Geite ftarter als an ber anbern ift. Man ift beshalb genothigt, bie Blatten por bem Drud auf einer Sobelmafchine ober einer Drebbant mit Support abguhobeln,

Die Construction einer Dreftbank kann als bekannt vorausgefrest werden. Hobelmassignien sind aber für diesen Zweck besonders angesertigt und geden wir unsern Lesern nachstehend die Abbildung einer solchen.

<sup>&</sup>quot;) Lich was ser vereiret man, indem man in einen Glafcheten de och Salzimer giefet ma b so viel 3inf hierotehet, ale fich darin auflösen will. Rad, vollklichen Glaffen will. Rad, vollklichen Glaffen will. Rad, vollklichen Glaffen vollklichen Salzim und den werden. Ist ford Brunnenwesser zu gestellt, Las Austlesen bed 3inft wie den nete einen der glescheten. De die ausstelle gestellt der bei glaffen der der bei gestellt der bei

bes Binte muß an ber freien Luft geicheben, ba die auffteigenben Dus Gefundheit ichablich find.

oo) Conellloth befteht aus einer Mifchung von

<sup>7</sup> Zheiten Bismuth,

<sup>16 &</sup>quot; Binn,

Man fdmilgt juerft bas Binn in einem elfernen Loffel, giebt bann ben möglich lein geichlagenen Wismuth und nach bollftänbiger Berbinbung biefer beiben Thelle bas Biel binnu.

fammengerudt werben fonnen. Zwifchen diefe beiben Stab. ben Geiten beftoften und glebann auf Die Unterlagen gum den wird die abzuhobelude Blatte auf einen Bappbedel



gelegt und bie Schraube fo weit angezogen, daß fich bie Platte nicht mehr bewegen laft.

Der Stichel fredt in einem Support, ber in fonifchen Schienen auf und nieder ju breben ift. In ber Wand ber Borlage ift eine außerft flach gefchnittene Schraube quaebracht, Die burch ben Support geht. Gobald nun Diefe Edraube in Umbrehung gebracht wird, rudt ber Support um ein gant Geringes feitwarte meiter. Der Tifd rubt in Schienen und wird burch zwei Rammraber, Die mittele eines fleinen Schwingrabes in Bewegung gefett werben, regelmäßig und ohne bag er bie geringfte Seitenbewegung machen fann, unter bem Eupport bin und jurud gezogen.

Benn nun die Blatte aufgespannt und ber Stichel auf die richtige Tiefe geftellt ift, fest man bae Schwungrad in Bewegung und indem der Tifch unter dem Stichel durchgeht, greift diefer die Platte an und nimmt einen Spahn ab. Babrend bee Burudgebene bee Tifches ichiebt fich durch eine mechanische Borrichtung ber Support mit bem Stichel um ein Geringes feitwarte und wenn ber Tifc bann wieder pormarte geht, greift ber Stichel bicht neben ber erften Binie ein. Wenn auf Diefe Weife ber Stichel über die gange Breite ber Platte geschoben ift, fo wird die Blatte überall. gleichmäßig von Starte fein, da ber Swifdenraum gwifden Tifd und Stichel überall berfelbe ift und die Blatte gewiffermaßen burch diefen Bwifden: raum durchgezwängt worden ift, wobei fie alle ihre Ilnregelmäßigfeiten bat verlieren miffen.

Gewöhnlich leat man gleich um die Cats Columne Racetten Stege, Die fich bann im Gupe abformen und an Die Blatte angegoffen finb. 3ft bies nicht geichehen, fo werden bie Platten jest, nachdem fie von ber Bobelmafdine ober Prehbant geebnet find, mit einem Facettenhobel an

Drud befeftigt.

Diefe Unterlagen find pon periciebener Geftalt. In früherer Beit beaufigte man fich. iebe Blatte auf ein Stud Sols ju nageln, melches mit ber Platte bie Schrifthobe ausmachte. Daß bies Berfahren jedoch gantlich untureichend, ift leicht erfichtlich, ba bas Sol; fich burch die Feuchtigfeit giebt, auch außerbem, befondere bei Gichenholy, die Orydation der Stercotup.Blatten beforbert. Stanhope bediente fich gnerft eiferner Blode, melde fo bid maren, baf fie mit ben barauf gelegten Blatten genau Schrifthobe ausmachten. Un ben Geiten waren biefe mit überhangenben Galgen verfeben. Ein brei Seiten waren

Diefe feit, an ber vierten mar ber Gals beweglich, fo baft die Blatten erit auf ben Blod geichoben und fobann burch Berichrauben bes vierten Saliftreifene festgehalten murben. Diefe Dethode erfordert jedoch ju große Ausgaben, ba jeber ber eifernen Blode auf einer Detall . Sobelmafchine abgerichtet und bann mit ben metallnen Salgitreifen umgeben werden mußte, außerdem ftete nur gu bem einen Format ju gebrauchen mar.

Mm Brattifchiten find erfahrungegemäß Unterlagen von gewöhnlichen Formatstegen. Man bat ju biefem 3mede einige Stege mit auf ber Geite angefdraubten. nicht angelotheten Meffingfgeetten. Die quaelotheten brechen ju leicht ab, wenn bie Unterlage nur ein Benig ichmacher wie die Platte ift und verurfachen, wenn fie lofe anliegen, ein ftetee Steigen ber Formatjtege fowohl, wie auch bie Sacetten felbit fich beben und ale Spiefe jum Abbrud tommen. Bei Bildung ber Unterfate mird eine Blatte umgefehrt auf ein paar Bogen Papier gelegt und poll Formatitege gefent, mobei bie auferen Geiten burch Stege mit Falgen gebildet werben, und wenn bie Grofe nicht genau nach Stegen beraustommen follte, burch Quabrate und Durchichus nachgeholfen. Wenn alle Platten bon gleicher Große find, fo barf man nur nach bicfer fo gebilbeten Stege Columne fo viele gufaumenfeten, ale Geiten an bruden find; alebann wird ber untere Salaftea weagenommen, bie Blatte auf Die Formatitege aufgeschoben und genannter Gaigfteg wieder vorgestellt.

Dieje Methode läßt fich aber nur in folden Drudereien guwenden, wo die Formatftege fauber gehalten, namentlich von gang gleicher Bobe find, ba gegentheile. wenn bie Stege nur ein flein wenig in ber Sobe bifferiren. natürlicherweife alles genaue Sobeln und Abbreben ber Platten nichts genütt haben wurde. Dan bat jeboch im gunftigen Galle ben großen Bortbeil, feine befonberen

Unterfatblöde anichaffen ju muffen und nach bem Gebranche biefelben Stege wieder ale Formatquadrate benuten ju fonnen.

Bir glauben in Borftebenbem unfern Gefern einen genauen Ueberblid über Die Arbeiten bei ber Stanhope'ichen Stereotup. Methobe gegeben gn baben. Es ift unlenabar. bag bei richtiger Behandlung bie Scharfe ber Platten benen ber Driginale in Richts nachsteht und bag foldergeftalt bergeftellte Blatten eine groke Angahl guter Abbrude abhalten. Es liegen jeboch ichon in ber Ratur bes Matrizen - Materiale fo viele Ungutraglichfeiten bei biefer Manier, bag nur in folden Giegereien, wo permanent täglich ftereotypirt wirb, die bamit betranten Arbeiter im Stanbe find, die vielfachen Schwierigfeiten gu überwinden. In folden Anftalten ift es freilich möglich, ben ans einer und berfelben Quelle bezogenen Gupe ftete frifch, alfo aut binbend zu verwenden, ebenfo bie Difchunge Berhältniffe mit Baffer ftete genau inne zu balten. Wenn aber in Drudereien nur bin und wieder einmal vortommende Arbeiten ftereotypirt werben, fo wird ber Onpe alt und giebt Reuchtigleit an und die Matrigen find baburch leicht bem Reifen und Springen ansgesetzt. Es ift bann nie mit Sicherheit barauf ju rechnen, bag eine wenn auch mit ber größten Borficht behandelte Pfanne voll Matrigen beim Beranefchlagen durchweg geningende Refultate liefert, foudern man muß in ben meiften Fallen barant gefaßt fein, bag ein Theil bee Inhaltes gerfprungen ift und baburch bie Abguffe unbrauchbar gemacht find.

Sodam ist die Hilfe eines Gravenere bei aus Guyden. Wartigen gewonneuen Platten unumgänglich wöhigh, do trop aller Berficht das Det hier und da in der Matrige tleine Vidschen gebilder hat, die im Agust als Puntle um Vorschein kommen; auch ist es gen nicht zu vermeiden, das einzelne Rrühe-Theistigen mit in die Planue sliegten und einzelne Luchfladen werderen. Auch dieses die fich in einer flete beschäftigten Gieferte leht wohl haben, in Lleintreu Pflicinen, so wie in Druckreien ist aber nicht gleich ein Gravenz zur Hand, oder doch nur durch Auftendung von Koffen zu erkangen.

Ge ift fermer sich robitpielig, ju sieder Eckriftgattung ohem Sterreothy- Aussisching anzuschaffen oder ungemein zietraubend, dem gewöhnlichen Aussisching wie oben angebeutet, auf die nothwendige Hobe zu bringen. Wende man das Aussischen mit Ghypa an, so it das Auspuben und dem Gebrauche eine langwierige Arbeit, abgelehen dawon, daß den noch mancher Gewerelt zwischen dawon, daß den noch mancher Gewerelt zwischen der Buchgiaden häugen bleibt und in Vertindung mit dem öbgeträuften Sage das Klegen zu einer der widerwartigsten Arbeiten für den Seere macht.

Diefes Mequivalent wird uns in ber fogenannten Papier - Stereotypie

geboten und wir wollen versuchen, unfern lefern die Art und Beise dieser Stereotyp-Manier flar vorzulegen.

Die urfprüngliche Erfindung ber Bapier : Stereotypie wird bem Frangofen Genoux augeschrieben, ber in ben Jahren 1829-1831 in Baris biefe Methobe ausubte. fie fpater aber an verichiebene Druderei Befiber in Frantreich, Ralien und Deutschland überlieft. In Deutschland borte man nicht viel davon und felbit ber perftorbene G. Banel in Berlin, ber Die Papier-Stereotupie in ben 40er Jahren verfuchte, ließ fie wieder fallen. Bas ber Grund hiervon bei einem fo ausgezeichneten Technifer. wie der genannte Berr war, gewesen, ift uns nicht flar, vielleicht, daß zu Aufaug bie Refultate nicht fo gufriebenftellend ausfielen und die berühmte S.'fche Stereotyp. Giegerei in Ohpe nicht erreichten; genng, die Papier - Stereotypie erwarb fich feine Frenube, bie ich por ungefähr 10 3ahren und faft ju gleicher Beit Th. Archimowit in Strafbnrg mit ber Papier . Stereotypie wieder an Die Deffentlichfeit trat und bie Ginführung berfelben mit allen Rraften erftrebte.

Archimowis' Berfahrungsweife und die meinige wichen, wie fich das eigentlich von felbst versteht, nur in unwesentlichen Phutten von einander ab. Ich sieß es mir befondere angelegen sein, die Welspoe so weit zu vereinachen, daß sie, was die Rosten- der Einrichtung betrifft, is jeder, auch der kleintem Ormsterei eingerichgete werben fann.

Trop aller vorgefegten günftigfen Resultate brach ich die Papier-Serretupie in Deutschlässen mur sehr lang sam Bahn, wöhrend man in Frankreich und England, den ungemeinen Bortheil sofort ertemend, eraster aber über an der instellen Zeit jedog schreitet bei Einstillung gime. In der neueften Zeit jedog schreitet bei Einstillung auch in Deutschland rass, vorweiste.

Mein unablässiges Streben ist stetes bahin gerichtet, bei Metlode einer immer größeren Verwollsommung gengengnfishen. Ich hobes der auch bie Verungshumg, baß mein Streben auerfannt wird, da die Stereotypie in zweiter Linie falt benschen wesquissigen Ginstig auf die interarische Production ansähr, wie die Erstindung der Budderunferlunf in erster, und bas es hauptsächlich der

Erfindung der Stereotypie guguschereiben ist, wenn die großen Massen ber literarischen Unternehmungen für so fabelhaft billige Breife bem Bublitum dargeboten werden fommen.

ilm nun speciell auf die Papier-Stereotypie gurüdgufommen, so bietet biefe gegenüber ber Stereotypie mit Opps-Matrigen so ungemein wesentliche Bortheile, bag sie die lehtere in nicht gar ferner Zeit wird gänglich aus bem Aethe geschlagen haben.

Dhgleich noch Wiele ungläubig die Ropie schieft ichtiert, med mit dem besannten beutichen Phlegma anderusen, "es ift Richts damit," werben doch Alle, die mur erst einmat einen bahin zielendem Bersied, genacht haben und vom ersten nicht sofort die glangschie Ressluste erwarten, swaben und vom Leberzeugung gelangen, doch ihnen forsteren, zu der Leberzeugung gelangen, doch ihnen ih der Papier-Zereotypie eine Handbach geboten ist, ersolgtrich sowohl auf dem Felde der Viercatur, wie auf dem der Judusfrie mit Jedem un concurrier.

Saben mit in ber Lübegraphie den Bortheit bes leberbrucks lieinerre Sachen bis zu einem Begen voll, so steht und verfelde Bortheil in der Buchbruckreit mittelst der Papierr-Secreenpie zu Gebote. Der einmalige Sah eines Etiquetts 3. 28. und die Mondpure einer einigen Matrize genüth, um so viel Abgüsse in umglaudblich fürzer Zeit herzusseltlich, als gerade, se nach der Auflage, auf einem annen oder halben Bosen Was silveden.

Bei der Sterredtppie eines gangbaren Berlags-Merles erwächft der große Bortheil, daß die Schrift nicht durch die Abdrücke großer Auflagen abgenutzt wird, sondern vom Ansfang die zu Ende des Mertes in gleicher Schärfe und Schönheit erscheint.

Da es nur in Musuahme - Fallen vorfommt, bag eine Datrige beim Buf ber Blatte gerreift und biefe bann mit leichter Dube wieber ju erfeben ift, fo tann man bei ieber neuen Auflage, wenn eben bie Schonbeit ber Ausführung es bebingt, ohne große Roften neue Blatten baben, ohne erft wieber Gat und Correctur machen gu muffen. Chenfo fann ein ganges Berf vollftanbig gefett und in Datrigen aufbewahrt werden, bie ber Abgug für ben Drud erforberlich wirb. Dies ift befondere bei folden Berten von Bortheil, Die, wie orientalifche, mathematifche und Riffern Berte, ichwierig im Cate berguftellen find und bedeutende Correcturfoften verurfachen, von benen man jeboch nicht mit Bestimmtheit vorausfagen fann, ob fie eine zweite Muflage erleben werben. Bon folden Berten wird man fich einfach Bapier - Datrigen nehmen und biefe, die feinen bebeutenben Bager-Raum einnehmen. auch burchaus feine großen Material Roften reprafentiren, aufbewahren.

Tritt dann der Ledarf einer solgenden Anstage ein, so find die vorspandenen Matrizen leicht abgegoffen und biese nicht genug zu schädende Ersparnis wird zum Lorknife Aller, des Lerlegeres sowohl, wie des das Wert benusenden Sulfirmus ausfallen.

Vei Zeitschriften, Tageblattern x., die in großer Angegegebrucht werben, nuge ich die Zeirfet, haupstäglich durch des meistendeis fest sätecht Lagier, dab de; bei großen Amouren - Mättern besonders ist die Erneutrung der bieresten Tittelsfürften ein micht undebeutender Phösen im Pubbet, sehle wenn dies mus alläbrisch aerfeichet.

Ist man aber erst einmal darauf eingerichtet, die Zeitungen ju sterrottpiren, so wird die Schrift eine zehn - fach größere Dauer haben. Welcher immense Bortheil bierin liegt, bedarf vol nicht erst einer weiteren Auseinandersetung.

Man wird nun freilich einmenden, die Zeit sie ju gehen, es müsse sowiese erit ans Terrompiren un gehen, es müsse sowiese sowiese der genes Bestelle Gemulater zu beschädisch oder um die große Auflage zur bestimmten Zeit zu siesern zu. Dem gagenüber ermidere ich jedoch, daß die gauze Procedur nicht 30 Minuten überlichgt, natürlich dei entiperchender Cinrichtung, is nach der Geröße der Ansläge es erspekerisch macht, sosien wenn die Größe der Ansläge es erspekerisch macht, sosien an weiter Abgus berzeitellt und auf einer andern Wassignie gedruckt werden kann. Dann ist nur die Hilbert nund die furge Zeit, die das Exercetopieren in Auspruch nimmt, ist überzeichlich wieder einnebracht.

Zeibit bei solden Zeitungan, die zuweiten mahrend bes Druds noch anlangende wichtige telegraphische Die pelden zwischenschien, ift ein Grund vorhanden, auf's Etercoupieren zu verzichten. Solche mögliche Teperschen bei unt an einer beihimmten Zeite ingeschoben; biese Columus wird möhrend des Drudses bereit gehötern, dammt, wenn der Jall eintritt, dieselsche gekatert und augensbicklich wiedere strectoppier werden tann. Der Drud fraucht dann nur so lange sistert zu werden, als nöttig ist, um die klaten zu weckselsche

Dies Alles läßt fich aber unmöglich mit der Gyps-Stereotypie schaffen und deshalb ift die Papier-Stereotypie ein riesiger Fortschritt auf dem Gebiete der typographischen Technis.

Wir wollen nun versichen, die einzelnen Manipulationen darzulegen, und find übergeugt, daß icon hiernach ein nur einigermaßen benkender Arbeiter zu genügenden Resultaten fommen wird. Nicht zu werkennen ist es freilich, daß die mit Sachstenntnis und auf Erfahrungen gegeführte Einrichtung der Inframmente n. das, viel zum rochgen und guten Gelingen der Arbeit beiträgt, allein dies Einrichtungen sind vollständig läuslich zu erwerben und zwar sin Preise, zu vockhen ieber Einzelne nicht im Stande ist, sie derzustellen. Am Schlusse dieserben wir einen Preise-Comrant darüber solgen lassen,

Die einzelnen Saupt-Abtheilungen biefer Arbeit sind: 1) das Schließen der zu sterreitpirenden Formen, 2) das Ansertigen der Matrizen, 3) das Gießen und 4) das Kertigunaden der Katten.

Wir werden diese Abtheilungen einzeln genaner durchnehmen, um dem Lejer ein Mares Bild der gangen Manipulation vorzulegen.

#### 1. Das Schliefen der gu ftercolnpirenden formen.

Gin icher Gegenstand, ber in Bapier Matrigen fterco. typirt werben foll, muß mit fchrifthoben zwei Cicero breiten Linien eingefaßt werben. Um biefe Linien allfeitig ju verwenden, ift es gerathen, fie nach bem in ber Druckerei porhandenen Spfteme und zwar auf Diefelbe Weife wie bie Doblftege anfertigen gu laffen, alfo Stude von 5 Concordangen, 4, 3, 2 und 1 Concordang lang, fo wie bann jum etwaigen Ausfüllen noch halbe, viertel und achtel Concordangen. Gin Sauptangenmert ift barauf gu richten, bag biefe Linien genan ichrifthoch find, eine faubere Dberfläche baben und aut an einander ichliefen, ba von der Accurateffe berfelben bie gleichmäßige Dide ber ju giegenben Platten abhangt. Gie muffen überhanpt fo befchaffen fein, bag, wenn man bie bamit umfchloffenen Columnen abbruct, diefe wie mit einem ichwarzen Ranbe eingerahut ericbeinen.

Da bei einer geregelten Archit das Giegen ber Platter fehr rass die Natern geht, is sit es geraften, nicht zu wiele Columnen zu einem Guß abzusormen. Das Gieg-Justrumnent wird zu woll und der nothrendige Anguß zu knuz, um dem gehriegen Truct für die Schäffer unstynnieren, ebenst wird des nachtering Zerschausen in einzelne Stäcken ebertom mehr Zeit im Angurund nehmen. Wan sollte webertom mehr Zeit im Angurund nehmen. Wan sollte dehalt nie mehr wie zwei Octan-Columnen zugleich gießen. Das Formen fann tropbem und mehreren Golumnen und war mit so wielen, als muter dem Cocket, womit die Bornen beim Trocknen beschoperer werden, Ramm haben, aestheken.

Wenn nun 3. B. ein Detav-Werf stereotypirt wird, o feldlt man zwei Seiten neben einander und treunt biefe burch eine seine finie, an deren Seiten man eine Gierro Dundratgeste legt. Diefe feine Vinie dient spater zugleich als Richtschunr beim Durchschneiden der gegoffenen Platten. Die beiben jassammengesteitten Seiten werben nun ebenfalts mit Eiero Duadraten umgeben und mit ben 2 Giero schriftschen Vinten genau eingeseit. Dasseltbe geschiecht mit zwei solgenden und nochmales mit zwei amberen Columnen. Diese bei Sog ftellt man nun auf einen Schlichfeit bicht an einauber, legt eine Schlicher rahmte berum und schliebt bie dorm auf gewöhnliche betannte Weise.

Bei fleineren Stereotyp Ginrichtungen bedient man ich bestehen Anstrumentes, worin die Platten gegoffen werden, anch jum Terdenne ber Martigen. Im biesem Talle muß man, wenn die Schließendum größer ift, als bie kunterplatte des Infrumentes, den Say nach hinte die Uniterplatte der Infrumentes, den Say nach hinte die Uniterplatte der Infrumentes, den Say nach hinte die Uniterplatte der Infrumentes, den Terden auch zu diesen Anstrumenten, der der der Berne gegen der der Berne metallen und, wenn man beim Peradunchnen der Form vom Terden-Infrument nicht vorsichtig ist, diese kieler zusammen fallen lane.

Das Gieg : und Troden : Buftrument befteht aus gwei 10 und 14" großen eifernen Platten, bie auf ihrer Borberfeite genau abgehobelt und geschliffen find und benen auf ber Rudfeite jur Starte eiferne Rippen, wie bei bem Tigel ber Buchdrud - Preffe, aufgegoffen find. Die eine Platte, Die ale Untertheil bient, ift in ihrer Mitte auf einer fcmiebeeifernen Are befestigt. Auf ber einen Geite ber Platte tritt diefe Itre einen halben Boll por, von mo fie rechtwinflich aufwarte bie gu einer Sohe von 4 Roll fteigt und bann eine Biegung bie auf die Mitte ber Platte hat. Gie bildet benmach einen halben Bigel, wie bei ben befannten Stempelpreffen, und läßt die porbere Geite ber Platte frei, bamit bier bie Rabme Raum hat, bie nun begreiflicher Beife porfteben fann, wenn fie größer ale bie Blatte ift. Durch ben oberen Theil bee Bigels geht eine Schraube mit Sandhabe bis auf die Platte bermter.

Die zweite Platte hat au ihrer oberen Seite zwei eiferne, mit holz umgebene handhaben, um fie bequem auf die gu troduende Form legen zu tonnen.

Diefes Troden Inframent wird beim Beginne der Arbeit auf den Zenstrifel gestellt und Beuer unter dem felben angegündet, damit, wenn die erste Watrig angeserigt ist, das Inframent schon tüchtig erwärmt ist.

Bei größeren Einrichtungen ist ber Troden-Apparat ein anderer und folgendermagen eingerichtet. Dicht am Geischofen und in der höche der Platte, worin der Schmelzteisch hangt, sieht auf vier starten eifernen Fußen eine 14 Bell breite und 3 Ing lange eiserne gehobette Platte.

Bur Ernarmung derfelden geht der Rauch und die Hievom Jeuer unter dem Gießessell unter der Platte durch und sie ist deshalb unterwärte mit einem habsen Chsinder von Eisenblech untgeden, der nach hinten in ein Anie en Gienblech ungeben, der nach hinten in ein Anie en Rauch in den Annie leite.

Sat man Godleitung im Hatl bes Erdegelinders ein der Platte entipreciendes, pirtalformiges Goserofe mit ganz seinen Eddern unter der Platte befestigt und mit der Godleitung in Berbindung gebracht werben. Durch einem Schleibahn am oberen Thiel best Goserbigs ist donn bis Dig efter lieft ur erauftern.

Bortheilhaft ift legtere Einrichtung in sofern, als mach abnu nicht ben gangen Tag geuer unter bem Giefteffel zu unterhalten braucht, und erst am Abend, wenn ber Gug ber ben Tag über gesormten Matrizen geschehen soll, das Metall in Flug zu sehen hat.

Bied Detel wie die oben beigheidenen werden dam ich much enunh, um sie auf die zu trodnenden Matrizen zu legen umd es haben diele Detel an sich genung Schwere, um die Watrize unverrücker auf der Form sessualiten. Ein Spindelpressie, wie sie anderweitig wod empfohlen wird, um die Matrizen zu trodnen, sit gang überflässig, da dieselben nicht mehr schwarze zu geprest, soudern nur, wie eben erwähnt, unverrücker auf der Form seitgegalten werden sollen.

Es sie hier zagleich die Bemertung eingeschattet, das ist Lettern bei diefer Streentyn-Wethode außerit santer gewalchen sein mußlen und dies nicht allein an der Ober- flächen. Wem uämtich, wie das not zweiten. Besten uter der Schweiten der vertern unrein ist, so werden sich biefe unreinen Tweite, won eingertrochneter Garbe, Lauge und Schweiter zuhätzen, durch die Highe erweicht, am die Papier- Wattig hängen. Leiter wird alle diese f. g. Bugen beim Abheben mit hermalischen und vom dann spätzer das heise Westell beim Gließen über die Watrige fließe, so werden biefe Unreinsschein fich mit dem Metall verbinden und den Gust

Es ift deshalb nicht gemassam anzuempfelten, stete barauf zu seben de nicht gemassam zu feben, do die zu stereontpierenden Formen sehr gaweite Watrige abzusomen, wenn die erfte schauussig und dipwarz deim Albeben erscheint, da doch von solcher nie mit Slögerschei ein schoner, absoldiofer Abzus zu erwarten sehe.

(Fortfebung folgt.)

## Ueber englifche Geter, englifchen Mecidengfat und englifche, fpeciell Condoner Preife.

Der englifche Schriftfeber ift, ale eine Regel, nicht bae, was fein beuticher College, ale eine Regel, ift: mit wenigen Ausnahmen tann man bem fouft richtig und gut gelernten beutschen Ceper mol jede Arbeit in Die Sand geben und fich einer mehr ober minder guten Ausführung gewartigen; ber englische Geger cultivirt mabrent feiner fiebenjahrigen Lehrzeit faft ausschlieflich nur eine Branche feiner Runft, b. b. er ift entweber Buchfeber (book - hand), ober Beitungefeter (news - hand), ober Mufitnotenfeger (music-hand), ober endlich Mecibengfeger (jobbing-hand): alle biefe Qualitäten in einem Indivibuum vereinigt habe ich wenigftens in meiner langiabrigen Brarie in Yondon noch nicht angetroffen. Die Reitunge. Roten- und Accidengfeter find in ber Regel, ein Reber in feiner Specialitat, porgigliche und fchnelle Arbeiter. Unbere ift es mit ben Buchfegern; unter ihnen finden wir die heterogenften Rrafte: ber Eine ift fcnell, boch luberlich in feiner Arbeit, und mas er burch Schnelligfeit gewinnt, fest er beim Corrigiren burch Reitverluft wieder au; ein Anderer ift fo begrengt im Biffen, baf, fobald fein Danufcript im Geringften mit wiffenschaftlichen, techniften ober frembfprachlichen Bortern ober Phrafen untermifcht ift, er am Enbe feines Biges fteht und Beit und fomit Gelb einbuft; ein Dritter ift aut in Theoric und in Biffen, ordentlich in feiner Arbeit, Die, menn einmal in Cat gethan, ale fiberhaupt gethan gu betrachten ift, boch er ift unendlich langfam; ein Bierter ift fehler- und mangelhaft in Allem und bleibt natürlich nirgende lange; ein Gunfter ift unpunttlich im Rommen und Geben; ein Sechiter endlich ift ercellent in jeber Begiebung, fcuell. fauber, genigend gebilbet, er wird fonach balb gu ber am meiften lodeuben ber übrigen Branchen übertreten und eine "Beitungehand" werben. - Ueber die Art und Weife, wie Bucharbeit in England gehandhabt wird, habe ich anbern Orte ichon genug gefagt; abgefeben pon ber Berichiedenheit der Spfteme, nach benen bie Typen gegoffen find, arbeiten Rotenfeger bier wie in Deutschland, wie in Franfreich, wie fonftwo; baffelbe gilt im Allgemeinen von ben Beitungefetern; es bleibt mir fonach nur übrig, bem Lefer die Art und Beife anschanlich zu machen, in welcher ber Engläuber ben Acciden;fag behandelt - ,.the jobbingwork." - "A job" neunt ber Englander überhaupt jebe fleinere, nicht fefte, bauernbe, ichnell zu ichaffenbe Arbeit, gleichviel in welchem Induftriegweige. Ale eine Regel tann ich es faft binftellen, bag bier jebe Arbeit fchnell gefchafft werben muß, boch Accidengien noch fchneller,

benn andere Arbeiten. In den einigermaßen bebeutenberen Officinen occupiren Die Mecidenzieber ein eigenes Rimmer, bas bem Magazin (store-room) nabe licat; ja es giebt u. a. eine Officin fier in London (bie ber Berren Spottiemoobe & Co.), vielleicht beren mehrere, wo biefe Absonberung fich felbit auf Die Edriften erftredt. Bu ber ermahnten Officin find namlich bie Buch. und Beitunge. fdriften auf Die gewöhnliche englifche Edrifthobe, Die fammtlichen Meeiden;idriften auf die von erfterer abweichende fcottifche Dobe (Scotch height) gegoffen. Dies geschieht ledialich, um ju vermeiben, baf bie Raften bee Accidentsimmere, in welchem burchichnittlich 60-70 Geter befcaftigt find, von ben übrigen (im Durchichnitt 200) Severn ber Officin befect gemacht werben; und bies ift in der That ein febr wichtiger Buntt in den Augen eines Beben, ber ba weiß, mit welch unglaublicher Echnelligfeit mituuter Mecidengarbeiten, für Bripate wie für Beborben, bier geschafft merben muffen. Rur muffen meine deutschen Lefer fich ben Begriff "Mecideng", wenn anwendbar auf Yondon, ein wenig ausgedehnter benten, ale er in Deutichland verftanden ift. 3ch will, um dies zu verbeutlichen, ein Beifpiet anführen, das gleichzeitig die Schnetligfeit illuftrirt. Cobald eine Rlagefache (Civifflage) por bem Gerichtebofe des Ramilers (Court of Chancery) ober in fetter Inftang por bem Oberhaufe bes Barlantente in Berhandlung ift, fo merben bie gefammten Berhandlungen verbatim nach ftenographifden Berichten gebrudt, einmal fo weit fie ben Alager, bann foweit fie ben Ungeftagten betreffen, und beifen bann, je nach Umftanben, .a bill of complaint" (Stagefdrift), .. minutes of evidence" (Brotofolle bee Reugenverhore), "an answer to the bill of complaint" (bee Berflagten Rechtfertiaung), ober "an appeal-case" (Appellationefdrift). In welcher diefer vier Formen nun immer der .. job" (die Meribeng) ber Officin angehen moge, ficher ift, daß bie Arbeit giemtich bedeutend ift, baf Tag und Racht nicht allein bie ju ihrer Bollendung im Drud ununterbrochen gegrbeitet merben muß, fonbern bag febr haufig Abende um 10 Uhr (und fpater) ber Aufang eines folden Manuferipte in ber Difficin anlangt, beffen Ganges bie gegen 200 compreife Cicero Columnen in 40 fullt und pon dem complete Eremplare am nachften Dorgen um 912 Uhr im Chancery Court oder im Barlamente Balafte fein muffen. Diefe "bills", wie berartige "jobs" in ber Regel furgmeg genannt werben, enthalten die Berhandlungen der vorhergebenden richterlichen Inftang. Dag fleine Officinen folche Riefen-Accibengien nicht queführen tommen, liegt natürlich auf ber Banb: es find überhaupt nur wenige begunftigte Firmen, Die fahraus jahrein fo wie fo

eine bebeutenbe Angahl pon Setern beichaftigen, benen bie Musführung biefer febr profitabten Arbeiten übertragen ift, und bie ftete ... at a minute's notice." wie man bier fagt, bereit find, biefelben ju unternehmen. Mites ift bereit: Schrift, Raften, Rabinen, Formate, Geber, Correctoren, Dafdinen und Bavier. Bon Biertel. in Biertelftunde langt bae Danufcript mittelft befonberer Boten an. auf beren Laufgetiet Beit ber Abiertiaung und ber Anfunit forgfältig gebucht werben; die "copy" ift im Ru an bie bereite martenben Cener vertheilt, abgefest, ber Can gelefen und corrigirt, Gorm nach Form manbert gur Dafchine. und ein completes "Bert" liegt in beliebiger Angabl pou Eremptaren (meift nur 50 ober 100 Muftage) fruh 9 Uhr gepreft und brochirt jur Ablicferung fertig. 3ch babe vorher gefagt: Cicero "compref" - b. b. undurchichoffen; aflein ber Cat ift (wie bae ja mol in ber Ratur ber Cache licat) febr offen, fplendid, poller Anegangezeiten und furger Abfate. Dit find brei, vier, ober mehr "clickers" (metteurs-en-pages) mit bem Umbrechen, und befonbere Mfiftenten berfelben mit bem Aneichiefen. Formattegen, Echliegen, Corrigiren u. f. w. befchaftigt, mas um fo leichter ift, ale biefe Arbeiten in ber Regel in mehrere Enbbivifionen gerfalten, beren jebe mit einer Anfangecolumne beginnt und beren Danufcript : Anfange meift zu aleicher Beit eintreffen und in Arbeit genommen werben. 3ft die Baging eine durchlaufende, fo muß naturlich mit ibr gewartet werben, bie bie Bollendung bee porbergebenden Theile Diefelbe befinitip beftimmt.

Bas nun Brivat . Accidentien - commercielle, artiftifche n. f. w. - betrifft, fo ftebt im topographifchen Gefdmad ber englifde Accibengfeber ficherlich nicht auf einer febr hoben Stufe; both de gustibus non est disputandum ift ein nur ju mabres Bort, und fo will ich Diefen Bunft mit Stillschweigen übergeben. 3d will vielmehr bae bervorbeben, worin er unbeftritten ereelligt: feine Gewandbeit, Schnelligfeit, Bereitheit und feinen Ueberblid. Diefe Bortheile find eine gang natürliche Folge bee Umftanbee, baf er eben nur Accidenzfener ift, fo baft er verhaltnifmagia ale Badet, und Beitungefeber feinen Play nicht ausfüllen wurbe. Alles ift ftete ihm jur Sand, ftete bereit. 3m In find eine Baaren. ober Coure . Tabelle, ein Gireulair, eine Rarte, ein Ratglog ac. gufammengebaut. Wenn man babei nun bebeuft, daß bem englifden Accidengfeter meber bas frangofifche Buntt . Enftem, noch bas beutiche Cicero . Suftem hilfreich und forberlich jur Geite fteben, daß bie Quabraten eince jeden Regele eben 2. 3 ober 4 Gewierte bee betreffenben Regele enthalten, alfo nicht Concordangen find, bak er feine Deffinalinien mit ber Scheere ober ber Linienfchneibebant guftuten

muß, fo muß man erstaunen und fann ihm Bewunderung nicht perfagen, wenn man trot allebem betroffen ift pon ber großen Braeifion, Die zumeift feine Arbeiten femuzeichnet. Gine Ausbauer, eine Babigfeit, ja (man entschuldige ben Muebrud) eine "Bferbenatur" befitt bei allebein ber einelifche Aceibengfeger, wie ich fie noch bieber nirgende gefunden. 3ch führe nur ein Beifpiel an, einen Geber Namene Bowell, in ber großen Officin von Spottismoobe & Co. Der Dann ift mindeftene 50 3ahre alt und war einft von Montag fruh 8 Uhr bie Freitag Rachmittag 3 Uhr ohne Unterbrechung in feiner Gaffe. Bin und wieder fette er fich für eine Ctunde, auch wol beren zwei, unter fein Regal und "nidte" - Echlaf tonnte man bas nicht nennen. 3mei Tage und zwei ober brei Rachte en suite find etwas fo gang Gemobnliches, bag man nicht mehr bavon fpricht.

Tiefe Classe von Segern ist sehhveriandid im erwisen Geber wie man sier sich andbrückt, on sahb' (abgeftrigt sir, on the establishment'). Das Minimum sier kondon ist 33% Schillinge (11% Tie. Tier.). Uberfunden vereben sehr gut houvrirt. Dei Vielen bestauf sich dos gewisse Gebe wiedem hoher, dei Einselmen bis auf 3 Guincos (21 Thr.); doch der teptere Vetrag gehört zu den Awsonahmen und beruht, wo er gewahrt wird, auf hesonahmen oder Causlitäten.

3ch will nun noch in Ritrge ber Londoner Breife für Bucharbeit im Berechnen erwähnen. Orbinairer englifcher Cap wird mit 5 , pence (4 Rgr. 3 Big.) für gedrudte Borlage, und mit 6 pence (5 Ngr.) für Dannfeript bezahlt. Doch bie Art und Beife ber Berechnung bifferirt materiell von ber continentalen. 3ch will ale Beifpiel ein Bert von 20 Cicero Beilenweite und entfprechender Columnentange nehmen, bas mit Reglesten (Concordangftude ale Durchfduß exiftiren bier nicht), beren 8 auf Cicero geben, burchichoffen (leaded) und aus ber Bourgeoie gefett ift. Das Wert wird einer gewiffen Angabl von Gebern übergeben, Die entweder bereite in einem "companionship" vereinigt find, alfo einen "elicker" ein fur allemal haben, oder aus ihrer Mitte für ben befonderen Gall einen folden beitimmen. Diefer nun erhalt bie Formatbefrimmungen ic. vom Factor; fein erites Gefchaft ift bann, ben Breis per Columne feitanftellen. 3ch feste 20 Cicero ale Beilenweite an, Dies murbe nach ber englischen Rorm (1/2 Geviertes = 1 n) 55 n Bourgeois per Beile maden. Er fieht nun nad, wie viel compreffe Bourgeois-Reiten erforberlich find. um die totale gange ber Columne, Columnentitel und Unterfcblag inbegriffen, auszufüllen, mobei bie Different einer 1's Cicero Realette ibm au Gute tommt, Die einer

. Gicero ihm verloren geht. Gefest ben Gall, er habe 44 Beilen Bourgeois in Lange, fo multiplicirt er bies mit 55, facit 2420. Dice plus 16 (8° angenommen) ergiebt 38,720, folglich 40,000 n per Bogen. Birb bas Wert ftereotypirt, fo beträgt ber Auffchlag per 1000 n 1/4 penny. Dann werben anbere etwaige Rechte gum Breife gefchlagen, ale Bergutung für fleinere Schriftforten. Roten, gefpaltenen Can ac. 2c. 3ft nun fo ber Retto-Breis für einen Bogen Gat gefunden, fo wird (ba in foldem bie Arbeit bes metteur-en-pages mit enthalten) ber Werth bes Badetfapes berechnet, mobei aller "Sped" ben Cegern gemeinschaftlich gut gabtt, Die am Berte felbft arbeiten, oft auch allen benen, Die gufammen ein "companionship" bilben. Ob nun ber Can ,, solid" (b. b. undurchichoffen) ober "lended" (burchichoffen) ift, bleibt fich gleich: ber Breis wird ftete nach Dlaggabe einer vollen, compreffen Columne gemacht. Go fommt ce benn, bağ ber englifche Geger für ben tarifmäßigen 51/4 pence-Cat meift 6 pence, und für ben tarifmäßigen 6 pence-Can meijt 7, und oft 71/2 bie 8 pence erhalt, nachbem bie Roften der mise en - pages bestritten find. Er ift verpflichtet, ohne Entichabigung eine erfte Correctur und - wenn nothig - eine Revifion berfelben gu machen. Alle übrigen Correcturen werben auf Beit gemacht, und biefe wird ihm je nach Tragweite ber Wochenberechnung bezahlt, b. h. mit 51/4, 51/2, 53,4, 6 ober mehr pence ie nachdem die Arbeit "fett" ober "mager" war und bem "elieker" eine hobere ober mindere Begablung per 1000 n fur feine Geber geftattete.

Der englifche Seger, welcher auf Berechnung arbeitet, ift verpflichtet, feinen Sat ohne irgend welche Entichabigung aufanraumen.

Der englische Geber erhalt in feiner Beife eine Entigabigung fur unverschulbetes geiern. — Sindet foldes fatt, fo fteht es ihm frei, die Coudition ohne Rundiamasirift zu vertaffen.

Gin constituirtes "companionship" ift außerdem solidarifd bem Principal fur Material, Arbeit, "Sauer" ec. verantwortlich.

London, im Mai 1865.

Th. Stüfter.

### Die Erfindung ber Schnellpreffe.

Sebenblatt jur Teier ber Vollenbung ber 1000fen Schnelbreffe aus ber Mafchinenfabrik von Ronig & Bauer in Alofter Oberzell bei Wurzburg.")

Unter ben Ereigniffen von weltgeschichtlicher Bebeutung, welche bem Gintritt bes neuen Zeitalters vor-

e) Da bas intereffante, auf ber lovoften Echnelberffe gebrudte Original toel bon ber Sabrit aus an nur menige unferer Lefer gelangte, fo beuden mir es bem Bortlast nach hiermit ab.

Nachem vor 400 Jahren Gutenberg durch Erfeit, und der beweglichen Lettern zuerst des großen Gebaufen ausgeführt, die Auchfabenschrift auf mechanischem Wege zu vertausenbschen, dieb die Buchtrackrung Jahrhunderte sang technisch wie Kunftreische Ertschaftung.

Der ungeheure Anfichmung, welchen die Typographie feit Beginn unfers Jahrhunderts erlangt hat, datirt von der Erfindung der Schreiltpreffe, durch welche die Leiftungsfreicht umd der wirtungsereiche Einfting der Bertje verzehigdet wurden. Sie ist, wie die meisten Erminungen auf dem Felbe der Luchdruckfunnt, das Berdien beitsten Gelicke mit dereitigen Beschrieb den fichen Gelicke umd dereitigen Beschrieben.

Friedrich König, eines Octonomen Sohn, geboren gu eisteben 1776, war sichon bei Erfernung umd Ausbubung der Buchprudfunft mit den Mängelin der Handpruffe befannt geworden. Durchdbrungen von der Ukbersquung, das beifelde für den flete fleignboten gefüligen Bedeurf des Publiftums fein jurchhendes Werfzum mehr fei, sighte er dem Plan, eine Mossiquie zu erfünnen, welche alle die mühfeligen Jandhadbungen, die feither mit vielem Seitausspand von Menschauband ertebigt wurden, auf unfekeren, fleigheren Weste felbsfühlt zu wertigker.

Nach jahrelaugen mühreoften Borschen und Simmen Konig so weit gediehen, um zur Musschurung schreiten zu fonnen. Aber gerode jeht, dem Ziele schribvurung schreinen die größen Schwierigktien. Wie dei jeder ausstütigendem Erschulbung worzen auch hier veile vorberreitende zinzsche Serinde nothwendig, diese ersoberteitende einzelne Serinde nothwendig, diese ersoberteitende einzelne Serinde nothwendig, diese ersoberteitende Erdine Vermitigungen. Theinechner und Unterschiugung zu sinden, schwiegen sehn geben die Ausschlied von der Friederung zu finden, schwieder von der Friederung zu Streiche und der von der Vermitigung zu sinderen den der Vermitigung zu sinderen der Vermitigung zu sinderen der Vermitigung zu sinderen der Vermitigung zu streich zu der Vermitigung zu sinderen der Vermitigung zu streich zu der Vermitigung zu streich vermitigung zu streich der Vermitigung zu streich verwichten zu der Vermitigung zu streich der Vermitigung zu streich vermitigung zu der Vermitigung zu streich verwichten zu der Zieden und der Vermitigung zu streich verwichten zu der verhalten zu der Zieden und der Vermitigung zu der Verm

einer Summe von 10,000 Silber Rubel, behufe Ansführung feiner Erfindung.

Cristit von den beften Hoffmungen ging Ronig im April 1806 nach Betersburg, sah sich aber bald in allen Erwartungen bitter getäusight. — Mide fich noch länger mit terem Berfprechungen binhalten zu lassen, verlige zu mit päten Herberburg und begad sich und Koyland. Hier erwähligen den der findste Unteruchnungsgeste und Koyland. Am 21. Wärz 1807 schole er mit einem der reichsten Mohrtuder Vondows (Th. Beneden) einen Bertrag zum Zwecke solleren Enchybruder Vondows (Th. Beneden) einen Bertrag zum Zwecke solleren Ausgebrucker Vondows (Th. Beneden) einen Bertrag zum Zwecke solleren Russissischen der Erführung.

3u biefe Zeit fällt auch bie erfte Berbindung Rönigs mit M. &. Bauer, geboren 1783 w. Entitgart. Das freunbichaftles Erhältnis, welches fich bold puffen beiben Maunern bilbete, wirfte febr fordernd auch auf Swige Erfindung, zu beren rafchen und sichern Ansthum Zauere Kenntniffe und praltische Erfahrungen in der Mechanif feir wirffam beitrugen.

3m Jahre 1811 war endlich die erste Schnellpreise vollendet, auf welcher als erste Arbeit das Annualregister gebruckt wurde. Sie lieferte stündlich 800 Abbrücke.

Der Druck felhft wurde (chpilich wie bei der Handperfie) durch einen Tiegel bewirtt. Alle aubern Berrichtungen waren auf eine brefende Bewegung gurüdgeführt und erfedgte die Wolfchine alle Haupprecesse, abs Ichiva des Ichimen und Bertheien der Farbe, dass Schwärzen der Lettern, den Druck siehlt zu, selbstudig ohne Beihülfe der Werfen, den

Obwohl mit dieser Maschine bereits ein außerordentlicher Fortschritt erzielt worden war, so war sie doch sur eine größere Berberitung noch zu compsicirt und kosstspielig. Ruch bedingte die Anwendung des stachen Drucks noch mancheries Mangel. —

7 =

Die Erfindung erregte viel Aufschen und bald folgten weitere Aufräge. Unter anderen ward bereits 1816 die erste sogen. Schon- und Widerdruckungichine ausgeführt, welche den Bogen gleichzeitig auf beiden Seiten drudte.

Die ersten 6—7 Waschinen enthielten schne alle weientlichen Brincipien ber heutigen Schnelhressen, were weien die Erstaubung im Laufe der feitben versossen sich Sahre auch außerrodentlich vereinsacht und verbessers wurde, so sind das auf heute die cigentlichen Haupt-processe genau mit den ersten von König und Bauer ausserührten Schnelhressen.

Immitten diefer Erfolge hatte indeh König fort-Die midfen atteiler der Buchtruckfeiten zu lämpfen. Die midfen Arbeiter der Buchtruckrein, beirfachen, durch die neue Erfindung in ihrem Broderwerb beeinträchtigt zu werden, flauden deren weiterer Berbeitung feindig geginder; mehrfach woren bie bereibt im Tabtigleit erhulktigen Waschinn in den Hauden merfahrner, noch öfter boswälliger Leute, weiche ein Interesse daran suchten, sie zu Grunde zu richten.

Sethst die materiallan Früchte seiner Erfindung wurden Konig dold durch die schlechte und selbsstüdige Handlungsweise seines Theiligabers Bensten vertimmert. Dieser Mann war bemüßt, die Ucbermacht des Aspitals nur und persönlichen Sortheil ausgunungen, unbefimmert um den Werth der Ersindung für die Gesammtheit. Wit Hülle seiner Weschiedung für die Gesammtheit. Wit Hülle seiner Weschiedung für der des und bildige Tracklisserungen anderen Undharderen die Archien zu entziehen und bemühlte sich gleichzeitig, Konigs Unterhandlungen mit densstüden auf sede Weise zu hintertreiben oder zu erschweren.

Nicht gerug, des diese Verschren die Ausficken auf größeren Absah in die Ferne schoe, suchte er auch das Ergebniß der bereits gemachten Versaus zu verkummern durch die Art, wie er die Rechte und Lerbindickstein des Westlichasstenertrags aufsögte und zu handdaden worket. Da ihm Königs Ekroninanthell, nun die Erfühdung vollendet und im Gange war, lasig erschien, verbande er sich mit zwei andern Technitern: Sowyer und Applegaach, unter sir ihn einräglicheren Vestimmungen gleichfalls zum Bau von Schnelbreisen. Die Folge vor, das sich date im gangs Veile von Wechanitern auf dossifede Seit warf und Vonligs Waldinen, obwohl sie ihm alle auf 10 Jahre patentiet waren, unter dem Schnige nichtstaarber Wedifficationen nachdauten.

Nach vielen bittern Erfahrungen blieb Rönig nur die Busti: entweder vor dem Annzleigerichtebofe des Königreichs Klagdar gegen die Berletzung feiner Patente aufzutreten — (bei der, besonders daunals, unglaublichen Kossipicinfteit des englischen Proceswofens hieß dies sein ganges Bermögen auf einen Burf fegen) — ober aber England zu verlassen, was mit dem Ausgeben der Patente und aller darauf sich gründenden Aussichten aleichbebeutend war.

Konig mählte des Vegtere. Er verband sich mit einem Vandsmann Bauer, der ihm inmitten aller Intriguen und der spiwierigssen Vogs wiele Benoese ehrehofter Gestunung und anfrichtiger Areundschaft gegeben bette; der Westunung und anfrichtiger Areundschaft gegeben bette; der Westungen beschlichten zum Bauer Baterlande ein neue Erablissenent jum Bau ihrer Schnellpressen zu errichten, und es sist von diesen Zeitpunft an die Bedfreibung des Lebens und Sultens der beiden Wähnner eigentlich nicht mehr zu treunen. Die t. baperische Regierung übertieß ihnen das im Jahre 1803 saudaristen. Auch in der Hosse der der der der der Veginnssung werd, beder Obergich unter günssigen Vedingungen der t. baperischen Regierung zu erfreuen, wechse welchen leitungen.

3m Angust 1817 siedette König, 9 Monate später auch Bouer nach Oberzell über. Die Schwierigleiten, welche sig num boten, weren gang anderer Ate, als früher in Englaud, aber vielleicht-nicht geringer, und nur Manuer von solch eiterner Energie und gaber Ansbauer, wie König und Luere, waren im Stande, sie Schritt sie Schritt zu überrotinden.

Ge sehlte gangtid an tumbigen Arbeitehatnen; geeinernt Wchamier waren und den langen Artispelagren, die allen industrietten Sinn und Thatigfeit gerstort hatten, taum zu finden; eigerutliche Walchinenardeiter god es demacht in Eurstschamb in zu sogen noch gar nicht; es gat asso, ist die eine Berichten Berichten der abschamen der niegenden Derfer. Die meisten Borrichtungen und Krbeitsapparate mußten sie sich serbschapen und Krbeitsapparate mußten sie sich serbschapen und Krbeitsapparate mußten sie sich serbschapen ber den nahmen, micham, mit unssighter Gebuld binen die Handhabung von Vertragen beibringen, welche its spiels woch sie allesten, und deren Agen ihmen frend ware.

Sine Scheuer word jur Clifengieferel hergerüchter, aus 2 Reinfligfere in Asslengschafte bergeftelt, norbbieffig, auch 2 Reinfligen ein Asslengschafte bergeftelt, norbbieffig, doch hinreichend, um mit dessen Julie in Tiegeln die Theile Theil

Birr jorgenvolk Jahre der angestrengteiten Tshisjeit ersporerte die Ballendung der erfine 2 Schneiluressein, metche 1822 vom der Decker's sien Geleinen Oberhosduchpruckerei zu Berkin bezogen wurden; bald solgte eine weitere sien die, d. G. C. et al. sie het vollenderei in Ungsburg. Bis zum Jahre 1825 woren bereite 7 Schackpressen an verschieden gestiere Drudereien Deutschands geliefen. Dessiehen sien siem im der Deutsche des des und Kilderburg der der der deutschaften deutschaften. Deutschaften deutschaften des des deutschaften der deutschaften deutschaften deutschaften der deutschaften deu

Um ber Erstindung eine mehrfeitige Aumendung in verschäffen, war es nichtig, sie vorzagoweise auch dem Trud vom Rüchern, Werten und andern Arbeiten anzupässen; so entstand 1820 die erste log, einsache Schwenschaft, der Schwenschaffen, woch die Weglersche Euchgambung in Eutugart bezog. Som da an verbreitete sich die Amendung der Schwenschaffen, der bei der lassy bereite 51 ausgessicht worden waren. Das Erabssissen der sich fährlige die für zem Zeit bedeutende Zahl von 120 Arbeitern.

Die politifchen Sturme ber erften 30er Jahre brachten eine empfindliche Stodung in ben bis babin ftetigen Hufichwung des Geschäfts. Die Buchdrudergehülfen (befondere in Deutschland und Frantreich) traten feindlich ber weiteren Berbreitung einer Erfindung entgegen, von welcher fie bie irrige Auficht begten, fie beeintruchtige ihre Bebeutung und ihren Erwerb. In manchen Orten gingen fie fogar fo weit, mit rober Gewalt bie ichon arbeitenben Schnellpreffen zu gertrummern. Dehr und mehr fcmand bas Bertrauen auf eine beffere Bufunft, bas ighrelange Musbleiben atter und ieber Muftrage amang Ronig und Bauer. bie weitere Musführung von Drudmafchinen auf bas außerfte Daag ju befchranten. Es erregt ein ichmergliches Gefühl, daß gerabe in biefer tranrigen Beit Ronig - im 58ften Lebensjahre - ber Tob ereilte, nachbem er faft fein ganges Beben unter unfäglichen Auftrengungen und Sorgen für die Berwirflichung feiner 3deen gefampft und taum erft angefangen hatte, die Früchte feines mubevollen Birtene fich entwideln gu feben.

Gr ftarb şu Dbergill am 17. Januar 1833, Es finb bettet nur noch wenige — 12 — unter uns, welche fcon in jeuen ersten Jahren hier arbeiteten und Königs Art und Handbungsweife personlich fennen lernten. Es stud bem Herzen woch, wochsynchten, welche große Kerchrung und Andhänglichtic fie ihm, noch jeht noch mehr sie 30 Jahren, demograften und nichte spricht lauter für Königs elden Charalter, als das freundliche Anderen im "Derzen feiner Albeiter, won denen so manche ihn als datetrichen Erzicher vereichten und lieben. Rach Ronige Tobe ruhte bie gange Laft bee Befchafte beinabe 20 Jahre lang nur auf Bauer.

Es bedurfte der vollen Kraft eines mit so seitner Schafte des Geiftet bezahren Mannes, das begonnene Mert allein weiterzuführen. Die Mehrzahl von uns ist Beuge bleier rastiofen und außergewöhnlichen Thatigkeit geweien.

Inswischen hatte sich auch die äußere Lage gebessert; Ruhe und Besimnung war in die irregeleiteten Gemutiber jurückgelchet, die leigende Thätigkeit des Anchhandels verdoppelte das Pedürfnis nach Trutmaschinen. Schon im Jahre 1838 wurde die 100ste vollendet. —

Einer der thätigsten und an Erfolgen reichsten Lebensabschaufte Bauers fällt in die Jahre 1840—47. Fortwährend auf Vervollfommung der Ersindung bedacht, ersaum er im Jahre 1840 die erste sogen. Kreisbewegungsmoldine.

Das lette größere Wert Bauers war 1847 die Erfindung der sogen. Bierfachen Walchine, welche stimblich über GOOD Abdrücke liefert. Die Ausarbeitung derfelben belckältigte ihn über ein Jahr.

Es voar Bauer vergönnt am späten Lebensdenbe ubig und ohne Sorgen für die Julunft das Wert, zu bessen Berton Berton beigetragen hatte, in voller Blüthe sich entwicklen zu sehn. Roch fax vor seinem Tode wurde die SOOsse Schneibersste von der Blüthe fich entwicklen zu sehn.

Er ftarb, faft bis jum letten Tag im Befig feiner vollen Gefundbeit, am 27. Februar 1860, allen, bie ibn tannten, bas Andenten eines acht beutschen Ehren-mannes hinterlaffend.

Beide Manner, durch treue Freundichaft im Leben verbunden, ruhen nun nebeneinander auf dem Friedhofe von Oberzeil, dicht am Schauplag ihrer Thatigleit, nebeu den Werten, welche sie geschaffen. Segenreich war ihr Birten und Ebre fei ibrem Andenten!

# Das Gefammtgebiet des Steindrude 2c.

Beimar. Bernhard Griebrid Boigt.

Es liegt une bie vierte Auflage biefes früher unter bem Titel "Befched, bas Gange bes Steinbrude" ericienenen, ganglich umgearbeiteten Buches vor.

Wir muffen gefteben, daß bas Wert burch bie von Berrn Beishaupt porgenommene Umarbeitung und Bervollständigung nach ben neueften Erfahrungen auf bem Bebiete ber Lithographie und bee Steinbrude, ju einem wirflich pollfommenen Behrbuch geworben ift, tonnen es baber, nicht nur einem jeben unferer Befer welcher Steinbruderei befitt, fondern auch denen, welche fich über bie Manipulationen biefer Drudmethobe unterrichten wollen, mit gutem Gemiffen empfehlen. Das fauber gebrudte Bert bringt auf 26 Oftavbogen Die erfchöpfenbften 216bandlungen über alle Manipulationen ber Lithographie und bee Steinbrude. Bum befferen Berftanbniß ift bemfelben ein Atlas mit 10 Tafeln, enthaltenb 132 in Litho. graphie fauber anegeführte Beichnungen aller für eine Lithographifche Anftalt und Steinbruderei erforberlichen Materialien in ben verschiedenften Arten und Conftruttionen beigegeben. Um einen Beweis für die Gebiegenheit bes in bem Berte Behandelten ju geben, bruden wir nachftebend ein ben Farbenbrud behandelndes, gewiß für jeben unferer Abonnenten intereffautes Capitel ab:

Bür die Richfensselge, in welcher man die einzelnen Tomplatten auf das Papier bringen soll, lassen fich eigentsich anch feine allgemein gültigen Regeln geben, da die Art und Weise der Zeichnung und der Michause der Jarben dadie bedruten mitspricht; doch dürsen wir als Vermabsay aufstellen, das, wenn nicht deringende Umstande es anders ersordern, man allemal mit benignigen Platten ansingen muß, welche die wenigkten Massen unschaften; Schwarz der ist immer die lehte Karbe.

Judeffen wollen wir noch einige Worte über biefen Gegenftand hingufeten.

 frästiger, ober die nachzubendende leichter halten. Dies erfordert viel Umsicht und wird barnun schwierig, weil olde Tomplatten nicht harmonisch und gleichmäßig ausgrührt werden tonnen, sondern in der Zeichnung einen gang anderen Essett machen mussen, als im Drude.

Andere Umftande treten ein, wenn man mit Mctallen und bedenden Sarben brudt, wie bei Ornamenten, Bappen u. bergl. Gold und Gilberbronge merden gebrucht, indem man für erftere mit Gelb, für lettere mit reinem Girnig unterbrudt und baun die Bronge fogleich mit einem Binfel ober einem Baumwotlenbaufchchen aufpubert. Grune Bronge wird grun, Aupferbronge roth untergebrudt. Ultramarin wird mit Berlinerblau untergebrudt und ebenfalle aufgepubert. Bei allen wird ber lleberfluß mit einem Biberhaarpinfel ober einer Rabenfeber abgefehrt und bann leicht abgewischt, bas Papier aber muß polltommen ungefruchtet gebrudt und jupor febr gut fatinirt merben. fonft haftet die Bulverfarbe feft. Alle diefe aufgupulvernben Farben muffen guerft gebrudt werben. Gehr oft wird man die Ueberbrudfarbe im Bilbe noch ale Lotalober Brechungeton benuben tonnen, dann muß man Die Bulver burch eine Batrone auftragen und abftanben. Drudt man auf eine Goldplatte Rinnober, fo erhalt man ben erften Schattenton, ober wenn man einen fattrothen Grund mit weißer Zeichnung aufbrudt, blaute Goldzeichnung auf mattem Grunde. Drudt man die Binnoberplatte auf Ultramarin, jo erhalt man ein fattes Rothbraun, welches fich zu einem Votalton und ebenfogut zum tiefen Schatten auf Roth und Illtramarin eignet. In diefem Galle werden bie Schatten fur bas Roth auf Die Ultramgrinplatte und Die für ben Ultramarin auf Die rothe Blatte gezeichnet. Rebit ber vielfeitigen Anwendbarfeit bei naturbiftorifchen Berten, ift auch ber Farbenbrud von mefentlichem Ruben bei geographifden, topographifden und geognoftifden garten, wo in die Rartenzeichnung bas Baffer blau, Die Bebirge braun, Schrift, Bofitionen ac. fcmarg, und ein braunlicher Ton über die gange Bobenflache gebrudt, und nur bie Schnecherge ber boben Gebirgegegenben weiß gelaffen werben, mabrent bie flachen und fruchtbaren Ebenen einen grünlichen Zon erhalten.

Das genaue Einpaffen der Platten ift hierbei von größter Wichtigkeit, daber auch die Ansertigung derfelben die ftrengfte Genanigkeit erfordert.

Gemößnich wird das Algifernet, gureit gravit und von deser Platte ein Uleberdruff auf einen zweiten roth oder schwarz grundirten Setin gemacht, auf dem die Schrift, Bossinan z. sommen; wodei der Uleberdruff mittest des Schangenistelle gemessen, genau mit der Größe der ersten Platte übereinstimmen und. Bon diesen beiden Platten werden nun Abbrücke auf ein und denselben Bogen gemacht, und diese auf den brütten Stein abgedruckt, auf welchen das Terrain tommt. Dei Anwendung von Tonplatten bedarf es blos des hierzu nöbfigen Ueberdruckes.

Solde Beifpiele liegen fid viele geben, mirben aber bier ju weit pom Riele führen; auch genugen biefe Inbeutungen bem bentenben Braftifer, ber baburch auf ben Beg der Erfahrung geführt merben mußt. Mur ein Beifpiel wollen wir noch mittheilen; bie geologische Rarte bes tertiaren Barifer Blateaus bon Dumoulin zeigt, bas Weife ungerechnet, 11 Garben, und biefe murben burch 4 fucceffipe Abbrude erreicht. Die Tonplatten maren Andiablan . Robaltblan . Gelb und Rarminroth. fieben anderen Karben wurden burch übergreifende Tinten erzengt und zwar bas Duntelgrun burch Indigblau und Gelb, bas Bellgrun burch Robaltblan und Gelb, bas Duntelblau burch beibe Blau qualeich, bas Biolett burch Robaltblau und Rarminroth, bas Drange burch Welb und Rarminroth und das Gelb mit Rarminroth punttirt gab ein zweites Drange; endlich murbe burch breifachen Drud, Gelb und beibe Blau, ein fehr buntles Grun erzeugt. Die große geologische Rarte von Franfreich, welche (im Lichten 57 Centimeter = 1 Ruß 9 Roll 111/2 Linien rheins, breit und 52 Centimeter = 1 Auf 7 Roll 101 2 Linien rhein. hoch) in ber bermaligen taiferl. Druderei in Baris gebrudt murbe, entwickelte mit 23 verfchiebenen Tonplatten einen noch großeren Farbenreichthum.

Bum Drude felbst muß man sich nur der durchcheinerden, möglichst wenig forperlöhen Garben bedienen. Die Augen mie'n man bie verschiedenen sig delte und Dreiginalagrün bienerhen Ehrenwerbindungen, das Bertinerblan. Die rothen Ladjarden aus Krapp und Sochenille, den grünen Zimoberr, den chierlichen retten Zimober, des Kobattblan, die verschiedenen Minarten von Ultramarin werden derr zu übergreischen Tinten nicht angemeubet werden somen, sondern nur als sompotte Volatiniten in Dramannten, Wappen z. bienen), Chromweb, (denstjalla mur als dechne Zude; zu bezuchen) robe und gebrannte Terra de Siena, sowie der zuhen und gebrannten Deler berunerben. Bister wird der ihm innerwohnenden Dolzstaute was dem Seinte leichte nachteilin.

# Hauptregeln der Mifchung und Bufammenftellung der Larben.

Obgleich die verschiedenen Fachungen der Gegenftande, die wir in der Ratur sehen, sich auf die berte Scammfarben Roth, Gelb und Blau, gurudführen laffen, so tonnen dennoch nicht alle damit hervorgebracht werden, indem wir dies drei materiellen Farben nicht in ihrer idealen Reinheit und Kraft bestiern; so lächt sich 3. B. die Chönfeit und Kraft des Karminrothes nicht durch die Mischung von Zinnober und Blan, und ebenso wenig die reines Daustelblau durch ein heliblau und Schwarz berovbrinnen.

Indem brauchen wir nicht blos verschiedene Tinten und Arten von Roch, Mau und Geld, soudern wir wenden sie anch in ihrer Materie verschieden an, die einen mehr ferperlich als Dechfarben, die andern weniger forperlich als Laufrarben.

Um nun aber bestimmte Regeln für bie Mifchung ber Farben und ihrer Ergänzungen festfegen zu tonnen, nehmen wir obige brei Farben als ideale Stammfarben an.

Tycien wir namidig einen Reris für Volty, Geld mid Blau in der gleiche Theile, mit Jodann jeden Theil wieder in zwei Theile, so zigen und dieje damn: Grün, Blocket und Dean Berügen Blocket und Bengenische gleicht, Gelb und Blau: Grün, und Recht und Blau: Grün, und Recht und Blau: Grün, und Recht gegen Blau irgenden Zeich, Rechtsiedert, indem hier und Arbeit gegen Blau liegenden Zeich, Rechtsiedert, indem hier in der Mischung die rothe Karbe vorherricht, während beim vorherrichenden Plau ein Blauvielett herroegseit;

Die so dargestellten Farbenabstuffungen geben uns zugleich die Ergänzungsfarben an, welches immer die aufeinem Durchmesser gegenüberstehenden Farben sind, so 3. B. Roth und Grün, Orange und Blau u. f. vo.

Betrachtet man nämlich ein fleines Vierest von rother Garbe auf weißem Genade, so erscheint das Eierest von einem schwachen Griu murnacht; sit de gelch, von einem schwachen Wau; ist es grün, von einem bloßrothen Weiß; ist es Mau, von einem röhlichgesten Weiß; und ist es schwachen Weiß; und ist es schwachen Weißen werden Weißen und einem felhyfeiten Weiße.

Richtet man, nach hinfänglicher Anschauung der vorstehenwein Erscheinungen, die Augen auf den weißen Grund allein, so zeigt sich dennoch die Gestalt eines sarbigen Bierecks, dessen Jarbe biejenige ist, mit der es bei der ersten Verdachtung untraudet war.

Wenn alfo bas Auge eine gewiffe Zeit Roth betrachtet hat, fo erhalt es bie Reigung Geunes ju feben; beehalb fagt man: Grun ift bie Erganzungsfarbe von Roth u. f. w.

Bei gwei nebeneinander stehenden Ergangungsfarben heben sich gegenseitig die farbigen Strahlen auf, mit der gede berselben umraudet war, und beide unterscheiben sich umsomehr von einander, heben sich gegenseitig. Sind jedoch bie beiden Farben ungleich, fo ericheint Diejenige, welche buntel ift, buutler, und jene, welche hell ift, heller.

Die Beräuderungen der sich berührenden Farben sind genau diesenigen, die sich ergeben, wenn sich mit jeder von beiben Farben die ergänzende von der sie berührenben vermischt, 3. B.:

Roth und Blau. Da Grün die Erganzung von Roth ift, so macht bas Noth bas Blaue duntler, und Blan durch seine Erganzung Crange macht bas Rothe gelbich, in Spange stechend.

Roth und Gelb. Roth burch feine Ergänzungsjarbe Grim macht Gelb ins Grinc; Gelb burch feine Ergänzungsfarbe Biolett macht Roth ins Leildenblaue bieleub.

Gelb und Blau. Gelb durch feine Ergäuzungsfarbe Biolett macht Man indigojarbig; Plau durch feine Ergäuzungefarbe Drange macht Gelb orangefarbig u. f. w.

Durch die Verührung mit Beiß gewinnen alle ursprünglichen Farben, indem die Ergangungefarben sich mit Beiß mischen und die Farben dadurch glänzenber und heller erscheinen, 3. B. bei Roth und Weiß, Blau Beiß, Grün und Beiß, Gelb, namentlich Grüngelb und Weiß,

Indeffen bringen bie helleren Farben, 3. B. Deliblau Rofenfarbe und bergl. mit Weiß einen angenehmern Ginbrud hervor, als wie Duntelblau, Duntefroth, welche einen an ftarfen Kontraft mit Weiß bilben.

Der fchwarze Grund eignet fich sowohl zu buntein, sowie auch zu belien und glaugenden Farben. Besondere schon nehmen fich darauf ans: Roth, Rosenroth, Crangenfarbig, Geth, Hellgrün und Ban, weniger Beilchenblau.

In Berbindung mit dichten Farben, wie Blau und Beildenwlam, deren Erganzungen orangefardig und gelbegrünlich glänzend sind, verliert das Schwarze an feiner Kraft. Schwarze Zeichnungen erhalten auf einem Grund von verschieden Arbeit glogende Modifikationen:

Auf rothem Grund ericheinen fie duntelgrin, auf geldem fehr ichwach veilchenblau, auf orangefarbigem blaulichichwarz, auf grimem röthlichgrau, auf blauem orangefarbiggrau, auf veilchenblauem gelbgrintlichgrau.

Auf grauem Grunde gewinnen die glanzenden Harben mehr als wie die bichten, 3. B. Roth, Orangefartig, Gelb und helles Grün, mehr als Bau und Beildenblau, am wenigften Wosenroth.

. Wird fatt des normalgrauen Grundes irgend ein farbiges Gran hierzu gemählt, fo tann doffelde mur den eine gute Wirfung berrobringen, wenn es durch die Ergänzung der auf den Grund gedruckten Farbe gefärbt ist, 3. B. bei helbsau orangensarbigem oder fastantenbraunem Grund.

Ein grauer Grund erhalt durch Farben folgende Mobififationen:

Durch Roth ericheint er ins Grunliche fpielend, durch Gelb im Leichgenblaufiche, durch Crangefarde ins Plaufliche, durch Guai ins Orangefarde, durch Leichenblau ins Gelbliche.

#### Bericht

über gur Prufung an uns gefandtes Material.

Tie Schriftgieberel vom Richt im Reubnig bei Leipzig übergab um Facettenkege in uchenstehender Form uur eingebenderen Brüfung. Wir daben birlichben mehrfach vernwande um Gefunden, abh birli Etge wirtlich ganz außerordentlich verwendbar sind.

Zie ermöglichen es, sich Facetten uns jede Gresse ohne gresse Misse herfellen zu sonnen. Wam benutz zum Amessüllen entweder die gewöhnlichen Paller, wie sie die nieden unr einge herrum die eigentlichen Paller, wie sie die niedenstehnde Figur zsigt, an oder läst sich, da erstere wohl meist zu nieden sie im würden, gleich positiere Verge derfen. Der Gentrer biefer Staat folgte 20 Taller.

Die betreffende Wieferei beschäftigt fich auch gang besonbere mit ber Papiceftereotypie und legt unferem , hentigen hefte Broben ibrer, bon derartigen Platten gebrudten Erzeumiffe bet.

29ir mitjien bem Herrn Rühl des Zugeftandusje Bapierlaren bon unferem Verurtheil gegen die Bapierltreretwie geheit bar im beuden leit feche Momaten ein auf bleie Weife fiercetwietre Vert aus Rompareille Jardum, das im Bezug auf Schafer wenig zu wünften übrig läßt. (Eine Probecolamne devon ift unferem Hofte beigegeden.) Wenn wir nicht ganz volltommen betriedzt von biefen Biaten finn, de mitjien wir bei der Riemfelt der Schrift immerhin anertennen, daß sie mit wieter Accuratesse aufgeführt find, ziedenstalls elles sich wie wir uns zu überzugen Gelegnbeit batten, größere Schriftgrade ganz volltommen gan auf biefem Wege itereotspiren, dason liefert auch die Schriftsprechen Roteuseit

3ft es nun auch wohl ein Ding der Unmöglichtet, ag ein Holschmit sich in diefer Wanier so scharft wiedergeben läst wie durch Gupolfererotypie, so ist es doch immerhin anertennendwerth, wie weit man es auch dorin gebracht dat, wir verweissen auch in diesem Hull auf die bekrachene Verobe.

Ginen großen Bortheil bat Die Papierftercotypie betauntlich por ber Gupeftercompie porane, namfich ben, bag man gu jeber Beit neue Platten von ben einmal gemoditen Matricen nehmen, anderpfalle aber and, ift ce nech ungewiß ob bas Etercotnuiren mirflich nothig merben wird, nur bie Matrigen von dem Ent abnelmin und anibemabren laffen fann.

Ginen meiteren Borgug por ber Gepeftercotypie bat Die Papierftercotopie noch baburd, bag bie Pfatten nicht in bem Dage idminten, wie bei ber eifteren. Berr Rubl lieferte und gu einem Bifd in Garbendrud vier Garben-Blatten in einer Große von 12 in 15 Roll Die fchlieflich beffer auf einander puften, wie bas in Sol; gefdmittene Original.

Bon Beren G. Rabn in Berlin erhielten wir Maidinenbander jur Brobe: Die Banber Des Beren Rahn haben jedenfalls por anderen Sabrifaten porane, baß fie mahrhaft unperwiftlich find und in Rolge beffen auch polifommen ben boberen Breis rechtfertigen gu welchem fie perfauft merben. Wer durch Die Unachtiamfeit ber Maidinenmeifter, ichabhafte Panber nicht bei Beiten in erf. wm. oftmalige Cipbufe an Edriften, Linicu 2c. arbabt hat, wird mit une ein fo vortreffliches, haltbares und gleid,maßig gewebtes Band wie bas bee Berrn Rabn willfommen beifen.

### Edriftprobenichan.

Die Gronau'iche Giegerei legte unferem gweiten Beft mei Matt") Broben bei und gwar eines mit 15 Bieridriften grofern Grabes und ein Blatt Ginfaffnngen theile auf Monpareil. theile auf groferen Regel. Go befinden fich auf bicfem Blatt gang befondere brauchbare und gegefallige Cachen, auch beren mehrere, welche fich vortreff. lich für Unterdruchplatten eignen. \*\*)

Dem bentigen Beft liegen verfchiedene Broben von Edriften und Ginfaffungen bei und ;mar:

Bon Gronan in Berlin.") Gin Matt mit Buitialen. einer nenen Rofen Ginfaffung und einer Collection Echach. figuren auf Tertia Regel in f.br fauberem und gefälligem Schnitt, fowie ein Blatt verb.fferter fetter Fraftur, Minion bie grobe Mittel in breitem Echnitt.

Bon der Drester'ichen (Biegeret (&. Glinich) in Grantfurt a. Dt. Gin Blatt mit Bierfchrift, beren

", In Die Groonn'iche Gerterei und unr fur einen 2bitt ber Auffage Eroben jur Beritgnig ftellt, jo gelangt mander untere beier nicht in ben Dere berreiben; bier wennan mit fed nbed gemiß begeit finben lafen, me bengenigen, welde fich nochtraglich birett erbiten noch jugeben ju taffen.

on) Die Deeflerliche Gielerei legt biefem Beft tint Brobe ber gleichen Einloffungen bei

wir fcon im 1. Boft bicfen Jahrganges ermabnten, fowie ein Matt mit Ciniaffungen von benen bas Gleiche mir pon ben oben erma'nten Gronou'idun oift

Bon Echelter & Micfede in Leipzig. Gin Blatt mit febr gefalligen Initialen und Bierichriften.

Lon Benjamin Arebe Edriftnicherei Radifolger in Rrantfurt a. DR. Gin Platt Etrinfdriften Die fid gang befondere vortheithift für Cataloge und Beitfdriften eignen, ba fie fich burch fraftigen Edmitt ausgeichnen, mithin also and leiner umitanbliden Burichtung bedurfen.

Bon Berthold in Berlin. Gin Dlatt Deffing. linien und Areife pou Meffing. Die Meffinafinien bes Berrn Berthold tonnen wir and eigener Erfahrung beitens Die Achtelpetit . Linien geichnen fich burch außerordentliche Mecurateffe im Edmitt felbit ber fleiniten Studden and. Die Edirfe und Sattbarteit lagt nichte zu wimiden übrig.

#### Correibondens.

- steren 9, @. in D. Ohre Grance
- Cert F. G. 18 N. Cher Andrei.

  1. Street ber die Grenten, Andrei ist in beiter Schrift bericht bericht.

  1. Street ber die Grenten, Andreis der sich beiter die der Schrift bestellt singe der Schrift bestellt singe des Beiter Grente bestellt singe des Beiter Grente bestellt singe des Beiter Grente bestellt singe der Schrift bestellt singe der Schrift bestellt der Schrift bestellt der Schrift bei der Schrift bestellt der der Schrift bestellt der Sc

geine gibt belbil. 6. Kraum ichmist fich der Tend, wenn man größere Kaemen bruck, als welkte die Rongere gefaat in? Ea jr. die Kalainer dat IV nub LV'er, dat nas eine febrm, die IV nub IV 78°, fo enklich das Eachepen bene tworten mir folgen bermofen aub atauben, baft jeber Raldiorameifter nas erdit geben tonb:

- Wir miffen tein Mittel, wie Gie fich gegen Sperfe ichnern tonnen, ren Ber Bator mater ber mibrige actieft ligen. Die Raidenen ber meinen briebeiten erfanbin es nacht, bab man Elbieben und Daliere beinufreffent um poblet athillen farit.
- take the bir dabue lubien.
- Brera Mubr. Gifemmann. Wir haben lange nichte von 3hnen geboit, betten bebet am balbige Sadjidt.
- bern 3ab Griebr Beriicht in garid. Bint bie liblenben Lete bee Bidire rintig in , bie inibe grinige? Ger bitoffenbe Luion mib fe balb eie uur mogrid; gib: md.f
- Peren 3. 00. in D. Die Levile beils alleibings morfied überfest mit Ete argeben, bem Einer and nich in Williaden wer fie arfranden gu laben: "Probertiedtet feber jem Beil". Beie mauen beharrig baben gu gelangen beiben, emmit Boulen merta ja tepen.

## Annoncen.

# Neue Locomobile-Dampfmaschine.

Nach englischen System,

# ven Huge Kech

Maschinenbau- und mechanische Werkstätte

Papierfabrikation, Buch- und Steindruckerei, Lithographie, Buchbinderei, Luxuspapier- und Cartonagefabrikation etc.

LEIPZIG.

Maschinen und Kessei verbunden: für alle Fälle. wo es an Platz fehlt, um Dampfkraft nach gewöhnlichem System anwenden zu können.



Diese Maschinen haben keine Fundamentirung. keine Kesselmauerung. und keine kostspieligen Kaminbauten nöthig; billigste Maschinenanlagen.

| Presse in Thatern loco Leipzig on 1 Pferdekraft 400 |    |   |            |    |   |  |      |
|-----------------------------------------------------|----|---|------------|----|---|--|------|
| on I Pferdekraft                                    |    |   |            |    |   |  |      |
| on I Pferdekraft                                    |    |   |            |    |   |  |      |
| on I Pferdekraft                                    |    |   |            |    |   |  |      |
| 2 "                                                 |    |   |            |    |   |  |      |
| 3 n 750<br>4 s 900                                  | on | 1 | Pferdekraf | ŧ. |   |  | 400  |
| 4 , 900                                             | ** | 2 |            |    | , |  | 556  |
|                                                     | 90 | 3 |            |    |   |  | 750  |
| , Б , 1160                                          | n  | 4 | 99         |    |   |  | 900  |
|                                                     | ** | Б | n          |    |   |  | 1150 |
|                                                     |    |   |            |    |   |  |      |
|                                                     |    |   |            |    |   |  |      |

| I'r | erp | e in Thalern | ı | oco | cı | pzig |
|-----|-----|--------------|---|-----|----|------|
| von | 6   | Pferdekraft  |   |     |    | 1250 |
| 19  | 7   |              |   |     |    | 1375 |
| 91  | 8   | 99           |   |     |    | 1600 |
| 75  | 9   | 12           | , |     |    | 1725 |
| 13  | 11  |              |   |     |    | 2000 |

Die aufrechtstehenden Locomobilen sind besonders zu empfehlen für mechanische Werkstätten, Schmieden, Schlossereien, Schreinereien, Wagner- und Zimmerschuppen, sowie für alle Werkstätten, welche Elementarkraft gebrauchen; hauptsächlich auch für Mühlenbesitzer aller Art, die mit unzureichender Wasserkraft arbeiten, für Backstein-, Ziegel- und Cementfabrikanten, Occonomen, Buchdruckereien etc. Obenstehende Illustration stellt eine der neuen englischen Hochdruckmaschinen dar. Die Maschine ist auf kräftige Weise mit dem Kessel verbunden, und der letztere ruht auf einer starken Fundamentplatte, welche

<sup>\*)</sup> Nicht zu verwechseln mit Koch & Comp. Hier.

zugleich den Archenbehälter bildet. Derselbe ist mit einer Thüre versehen, damit man den Zug des Feuers reguliren kann. Diese Marchinen besitzen über gewöhnliche Dampfmaschinen verschiedene Vortheile, von welchen ich die hauptsächlisten bier anöhren will.

- 1) Dieselben nehmen im Verbältniss zu allen andern Maschinen den wenigstmöglichen Raum ein. (Wir verweisen auf die untenstehende Tabelle.) Dieser Umstand l\u00e4sst die Anwendung von Dampfkr\u00e4r\u00e4 au, wo dieselbe bis jetzt unm\u00e4glich war, not kommt dieser Vortheil allen Handwerkern zu statten, welche von der Concurrenz genwungen sind, Maschinenkraft anznwenden, nnd seither durch einge locale Verh\u00e4linisse darun gehemmt waren:
- 2) Alle Fundamentirungen, Kesselanlagen und Kaminbauten werden unnötbig. Ein ganz aasserordentlicher Vortheil, da derselbe die billigste Anlage bedingt. Fundamentirung, Kesselanlage nnd Kaminbau verschlingen oft ein Kapital, welches fast dem Preis der Maschine gleichkommt. Durch das Wegfallen dieser Ausgaben ist auch der Minderbemittelle in den Stand gesetzt, sich die grossen Vortheile zu verschäffen, welche Dampfkraft jeiden Gerchäffe bringen.
- Diese Maschinen können ohne Peuersgefahr im ersten, zweiten etc. Stock angewendet werden, was ihre Verbreitungsfähigkeit sehr erhöldt;
- 4) Die Kessel können mit irgend einem Brennmaterial, als Holz, Torf, Kohlen etc. gefeuert werden; zu gleicher Zeil dieuen dieselbeu im Winter als Oefen, während im Sommer ein hötzerner Mantel nie vor Wärmererlust schützt.

Wird zum Aufstellen ein Monteur verlangt, so berechne ich für denselben per Tag 2 Thaler und die Reisespesen. Zahlungsbedingungen 1s bei Bestellung. 2, bei Ablieferung oder nach Uebereinkunft. Lieferungszeit 4-6 Wochen.

Alle weiteren Augaben über Raum, Gewicht, Kohlen- und Wasserverbrauch findet man in nachstehender Tabelle.

|                                                 |             |      |     |         | P f | 0   | rd   | e k | r   | a f   | t:  |     |       |     |     |      |     |    |       |
|-------------------------------------------------|-------------|------|-----|---------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|----|-------|
| Durchmesser des Cylinders in engl. Zoli . 3'/1" |             | 2    |     | 3       |     |     | 4    |     |     | 5     |     |     | 7     |     |     | 9    |     |    | 11    |
| Durchmesser des Cylinders in engl. Zoll 31/1"   | 4           | 1 2" |     | 55/9**  |     | 6   | 1/2" |     | 7   | 2/200 |     | 8   | 3 300 |     | 9   | 1/9" |     | 1  | 09/4" |
|                                                 |             |      |     |         |     |     |      |     |     |       |     |     |       |     |     |      |     |    |       |
| Höbe des Kessels vom Boden bis zum Kamin 5' 5"  | 7.          |      |     | 7' 6"   |     | 8°  |      |     | 8"  | 9"    |     | 91  | 7"    | . 1 | 10' | 6"   | . 1 | ľ  | 6"    |
| Kesseldurchmesser 2'                            | $2^{\circ}$ | 6"   | ٠   | 2' 8"   |     | 2'  | 11"  |     | 3'  | 2"    |     | 8'  | 6"    |     | 4'  |      |     | 4' | 6"    |
| Dieke der Platten                               |             | 1/4" |     | , 1/4"  |     | - 5 | 16"  |     | - 2 | 10"   |     | 2   | 26"   |     |     | 200  |     |    | 74"   |
| Heighsche                                       |             |      | - 1 | 2 bis 1 | 4 ( | Įus | drl  | UR  | 8 1 | er :  | Pfe | rde | kraf  | t.  |     |      |     |    |       |
| Gewicht der Maschine sammt Kessel in Ctru. 12   |             | 17   |     | . 80    |     | ٠.  | 45   |     |     | 60    |     |     | 90    |     |     | 120  |     |    | 140   |
| Durchmesser des Schwingrads 2'                  | 2'          | 8"   |     | 3'      |     | 8'  | 6"   |     | 4'  |       |     | 4'  |       |     | 5'  |      |     | 6  | •     |
| Anzahl der Umdrehungen per Minute 180           |             | 160  |     | . 150   |     |     | 140  |     |     | 135   |     |     | 130   |     |     | 120  |     |    | 100   |
| Kohlen per Stunde in Pfund                      |             | 14   |     | . 21    |     |     | 28   | -   |     | 36    |     |     | 51    |     |     | 64   |     |    | 77    |
| Wasser per Stunde in Gallonen (eine Gal-        |             |      |     |         |     |     |      |     |     |       |     |     |       |     |     |      |     |    |       |
| lone = 4, 5 Litres)                             |             | 11   |     | . 17    |     |     | 22   |     |     | 27    |     |     | 35    |     |     | 45   |     |    | 55    |
|                                                 |             |      |     |         |     |     |      |     |     |       |     |     |       |     |     |      |     |    |       |

# Die Mafdinenfabrik

# pon M. Groß in Stuttgart

fiefert alle Mafchinen und Utenfilien für Buchruderei, Buchinderei, Bupeterie: und Cartonage Fabriten, Lithograbfie und sonft verwandte Sacher nach neuester gonfruttion und leiftet Garantie.

Borrdibig und in Arbeit befinden fich: Buchbruder-Conerperffen, Farbiffe, Majdinen, Dagaproffen, Daibtroeffen, Catiniembijen, med. Safiefelle, Papierfduribemafchuen, Leberpeage und Bergoldpeeffen, Bappbedelicheren und Stein benderffen

#### Stuttgart. Schnellpreffe ju verkaufen.

3ch habe eine Rönig & Baurc'fder Welfchine mit Aurbeite wegung and Schlesausfeger verleten, 1974-28" refen. Sognößer, gegen eine neue Welchine an Johung erbalten und verlaufe diletbe, nachem fie in meiner flabfit vollfächig erfbaurit, ausr Venannte für f. 1494. – 2kt. 800. – M. Greß.

Ein gewandere Rafdinenmeifter für Accideng- und Bertebrud taun in meiner Buchbrudtrei dauernbe Stellung erhalten. Ginfendungen von Zeugniffen find erwänlicht. Antritt leiter Wochbre Juli.

Cothen. ' Banl Edettler.

Rebigirt und herausgegeben von Alexander Baldow in Leipzig. - Ernd von Alexander Baldow in Leipzig.

Den Herren Buchbruckerei-beiteren gertatte ich mir, miene beiliegende Mening-Linien-Probe aus prülligen Auchtel und gützen Buchbung angelegentlich und gane ergebent en engeleben. Dieselbe entällik, masser einer reichen Auswahl zu Mustern, such die Derrichung einiger präktierben Auswahlungen von is Petil Linien abso Gebrungen – n.B. die Tabelle und die Einfanzeng A. in Greeque – weiche eine zwechunkage Verwands breich der is Petil Linien serichtlich nachen.

Jodes, selbst das kieinate Quantum der mir freundlichst in Anftreg gegebenen Messinglinien wird in meiner Febrik durch sin vorzigliches, zu diesem Behaff gam nen construirtes Watwerk auf die ganz genane Argestriefen der betreffenden Beeldreckerei geweit, wodern die Linien eine unsererderinliche Batre erlangen und dar Federe derreitern vällig besoftigt wird.

weitt, wedurch die Linien eins einsererdrülliche Harte erlangen und das Federn derselben völlig beseitigt wit Den nachstehenden Prela-Courant empfwale ich ent geneigten Kenntnissushme ganz ergebenet.

> Hermann Berthold an Berlin, Wilhelms-Strasse No. 1.

# PREIS-COURANT

700

Anfertigung ron kleisen

H. BERTHOLD

Messinglinienfabrik

Bedunische Werhstlitte,

Berlin

Wilhelms-Strasse No. L.

| Messinglinien.                              | Thi   | Sgr. | Pfg | persecurae mit messuafreceres and              | Tit. | Sgr. | Pfg |
|---------------------------------------------|-------|------|-----|------------------------------------------------|------|------|-----|
| Petit, Nonpareille und Hallspetit pr. Pfd.  | 1 1   | . 8  | _   | chne Zunge.                                    | i i  |      |     |
| Viertel-Cicero                              | 1     | 7    | 6   | Octav E 10" Lichtmans pr. St.                  | ١,   |      | ۱.  |
| Viertel-Petit in Bahnen von 18 bis 20"      | 1     |      |     | Quart f/11"                                    | ,    | 12   | ! ! |
| Länge                                       | 8 1   | 10   | -   | Fulle 10 t5"                                   |      | 1    | 1_  |
| Viertel-Petit-Wellenlissen in verschiedenen | įį.   | 1    |     | Pulie 11 16"                                   |      | 12   | _   |
| Mustern                                     | 1     | 22   | 6   | Polic 1214 151 v                               | 3    | 1    | _   |
| Viertel-Petit panktirto                     | 1     | 22   | 6   |                                                | -    |      | 1   |
| Arbitel-Petit lu Bahnen                     | 2     | 10   | -   | Setzschiffe mit Messingfacetten und mit        |      |      |     |
| Achtel-Petit punktirte                      | 2     | 13   |     | Zunge.                                         |      | i    |     |
| Systematische Schnitte pr. 100 St.          | 1 -   | 15   | -   |                                                | 1    |      |     |
| Gehrungsotücke pr. Dtrd.                    | -     | . 5  | -   | Octav C/10" Lichtmans pr. St.                  |      | 22   |     |
| Rubde Messingecken one Linien gebildet      | i i   | 1    |     |                                                | 3    | 16   | ٠.  |
| mit rechtwinkligem Bielfuse pr. St.         | 1 -   | 5    | -   |                                                | 1    | 10   | -   |
|                                             | 1     |      |     |                                                | 1:   | 15   | -   |
| Kreise.                                     | 1     |      |     |                                                | ٠.   | 10   | -   |
| You be Petil, pro Stück:                    | 1     |      |     | Ausergewöhnlie'se Gréssen werden nach Verhalt- |      |      |     |
| bis 2" Durchmesser                          | 01    | 10   | _   | Zeitungespultenschiffe 3.16" mit Messing-      |      |      | 1   |
| . 3*                                        | ŲΞ.   | 12   | -   |                                                | 1    | 10   |     |
| 4*                                          | li El | 10   |     | facetten pr. 8t.                               | 1    | 10   | -   |
|                                             | V.    | 17   | -   | Gehrungsstosslade mit Mesning ausgebuchst      |      | -    | -   |
| . 6"                                        |       | 20   | ۰   | Incl. Schuridevorrichtung und Fage             | 12   |      |     |
| You be Petit, pro Stuck:                    |       | 20   |     | luci, Schiesdevorrichtung und ?age .           | 12   | -    | -   |
| bie 2" Durchmesset                          | 1     | 12   |     | Setzwinkelhaken in allen Grössen:              |      |      |     |
| . 3*                                        | -     | 15   | -   | von Kieen 3" leng br. St.                      |      | 90   |     |
| - 4"                                        | §     | 20   | Ξ   | Messing 9" long                                | 1 2  | 70   | _   |
| A*                                          | 1 =   | 22   | -   | . Messing wit Ebenbols belegt                  | 2 2  | 10   | -   |
| - 0*                                        | 17    | 23   | ۰   | jeder laufende Zull mehr.                      | 2    | 10   |     |
| in allen Mustern                            |       | 20   | _   |                                                | -    | 0    | -   |
| is allow Manageri.                          | į.    |      |     | Galvanische Niederschläge.                     |      |      |     |
| Setzschiffe von Mahagoniholz und Zink-      | 1     |      |     | Galv. Cliches druckfertig ouf Malagoni-        |      |      |     |
| boden ohne Messingfacetten und ehne         |       | - 1  |     | bols []" 3 Sgr., unter 3 []" = 3 []",          |      |      |     |
|                                             | 1     |      |     | Galv. Clichés roh []" 11a Sgr., unter a []"    |      |      |     |
| Zunge.                                      | 1     |      |     | ± 3 [*.                                        |      |      |     |
| Octav 6,10" Lichtmass pr. St.               | 1 -   | 20   | _   | Copie einer Kupferetichplatte                  | -    | 2    | 6   |
| Quart 6.11" "                               | 1 -   | 25   | _   | Staldstichplatte                               | -    | 5    | _   |
| Folio 10 15"                                | 1     | 10   | _   | Verstäldung von Kupferstichplatten             | -    | 1    | _   |
| Felie 11 16" "                              | 1     | 15   | _   | " Stereotyp-Clickée "                          | _    |      | 6   |
| Felio 191 e 151 sº                          |       | 20   | _   | Buchdrucklettern pr. Ctr.                      |      | _ 1  | -   |

aripere valle-decembe derecen ALTE MEME WILLEALARM

MOTA A BUCHHANDLUNG 5 ACTU

FACTURA RECUNUNG

# CONCORDIA THURINGIA

8 GROSSES CONCERT 6

RECHNUNG 6 VEREIN 4 HANDLUNG

63 ERINNERUNG AN PETERCBURG 60

minden mosel mensiones ancia mingen FEST 25 PROGRAMM 17 BEDE

No. 692. Corps 12. Min. 8 oder 15 Pfd., pr. Pfd. Ft. 1. 36.

Krausenstrasse 38 BERLIN Dönhofs-Platz Leipzig Rinladnug zum Abonnement Dresden

Dresler'sche Giesserei, F. Flinsch in Frankfurt a. M.



246 Brandenburg MEGENESUES Minches Bingerbrück 300

Hildesheim 18 GEDENK - SPRUCH 54 Marienhad

Papier-Lager NEUSS Magdeburg

365 Sängerfest in Reichenbach 247

87 Einladungs-Karte 34 Preis-Courant Liste

# Belgrad 23 BUCHDRUCKER 57 Leipzig

# 18 Militair-Concerte 65

# Buchen Soden Hochheim

Auf französischen Kegel werden halbe Minima nach Schrifthöhe des Bestellers abgegeben

Dresler'sche Giesserei, F. Flinsch FRANKFURT AM MAIN.



# BINFASSUNCEN.

m nebet Beken 31a Pfd. Per Pfd. fl. 2. -. 1870 WANDOWN 1970 XX 1880 SERVERENCE UNI MANAGEMENT 1887 [1111] 1883 4,4 1884 000000000000 1880 XX 1835 shelwhelwiniwhy 1236 5555 Auf verschiedene Kegel. 1273 (No. 1273 mit Eck No. 120s su serwenden, pr. 14d. fl. 2.) Anwendungen. Dresfer'sche Giesserei P. FLINSOR Frankfurt am Main.

Bruck von A. Waldow Leipzig. Bellage on Reft 3 des Archiv für Buchdruckerkunet. Blatt 3

J. G. Sebelter & Giesecke. Teipzig und Mien.

## INITIALEN



## ZIERSCHRIFTEN.

Konigftein hagenburg 12 Conftany 34

# Marienbad

Reichenbach Raffatt 78 Meanel 90

Minden Rendsburg Genthin

# Gesellschaft Kohlengruben

Annaberg Eisenbahn Buchholz

# Moderne Steinschriften.

Die Stempel sind mein Eigenthum

Petit No. 327, 10 Pf. & f. 1, 26, (271o Sgr.)

Bassenheim Darmstadt Cherbourg Goettingen Berlin Glessen Dortmund Comorn Mantua Bremen Hanau 123 DRESDEN MESSBERG 456

Olcoro No. 320, 12 Pf. à S. 1, 24, (24 Sgr.)

Der Dom in Malland Diorama
Die Peterskirche in Rom Rastatt Rostock
123 EMMERICH RIMINI 780

Garmond No. 324, 10 Pf. & fl. 1. 30, (25 figr.)

Kloster Monte Senario Milano Novize

Dora Ernestine Henriette Clara Karoline Minna

123 MEDICIS KIRCHSTEIN 456

Mittel No. 330, 12 Pf. à S. 1. 24, (24 Sgr.)

Der Obelisk in München Reichenbach Rimini Kulm Hagenburg 162 DOMHERR ROMEO 790

Tertia No. 331, 14 Pf. à S. 1. 24. (24 Ngr.)

Romulus Nonnenkloster Hamburg
Die Ersteigung des Montblanc Der Grosklockner Giessen
123 HEIDENREICH & EHRENBERG 780

Text No. 332, 16 Pf. & S. 1, 20, (22)n Ser.)

Nierstein Kunstverein Bremen
Universum Hannover Bonn Goslar Krinolin Harmonie
145 HAMBURG BREMERHAFEN 369

Doppelmittel No. 313, 18 Pf. & S. L. 15, (21) 2 Ser.)

Nierstein Hagenburg Spanien
Emmenthal Bremen Nauheim Frankfurt Leipzig
123 HERMANN & HOFMEISTER 456

Benjamin Krebs Schriftgiesserei Nachfolger in Frankfurt am Majn.

Brack von A. Waldow, Lelpsig. Beilage su fieft S des Archiv für Buchdruckerkunst, Blatt 7,

# C. Rühl's Schrift- und Stereotypenglesserei, Stempelschneiderei Proben von Papier-Stereotypie. Xylographie und Galvanoplastik.

Rendnitz-Leipzig, Grenzgasse No. S.

Rinig Detucio ber Bunft

With Man, je crhon biệ that Gode, glas Schatte, Gabarte, chiệ that Gode, reiker man jiệ from Lais Dong, kột cu: jal, soma cr afth Stator sain, je sunh 'nh 3t Çetpa Tulken, and bêtur Schieben mit me ja verblever man hi Littelium anh je tawa-reicht ja lieffer; bean Diskiphun man ji plama.

KH 111 0c 0 a balk bless,

(Arompetenfloß Moure ope ereit auf ) Woul, Durch weine Trade in ich erad femutich R. Dei in Mun gut, ich fenne bich. Wass foll ich von bie erfehren?

i. Ge if gur ily Die fparifge Frige (Ab.) Lu Sobou get de un Er, vos in ein Erzigelen und Berrüger eachum ih mid feinerz ein Kigpeler, ein

Gtirb benn, unb fei verbammt und figober

Sing is flower Storm States

Office of price of the state of the state

de, bet jener Seneduaj mer ruhnisij sa-tam, mer rejadēju mara mer jad bejdumēt ke Capr ber Seina bejaupete. Lina net am je volitemmen in ber Golbatnijvade for mit Jishota militujeri min mad en met bem Gomitte bei Wenerald, jam ein vante bem Gomitte bei Wenerald, jam ein vante

ter ichaunenten Fielden und wopigen Ber gefaucht, gernogen, bas in er-benten Aber ibr mußt foldes

bern und fage beimem herrn von mit: 9302

(Rons Deinrid, Glofter und Gelbafen breim auf)
Alm Gott feine eure Bafefalt!
R. Dein, Run, Flucten, tomoft bu von ber

br, ber Rouig fagen

the time do the

Beinig 'erinis !!

er sinder de type libere pries une diction.

Comment de tende comment de pries de la comment de la c

re Brude Der herzog ift ein benver fo bed tunn ich eurer Malcfick verfichern bein. Was für Leute habt ihr vertoren 3a, mit eurer Majenal Erionanis von Creier bat bie Brude jehr igt Die Franzofen machten fic an

Fit is Zer Strids ber Greine unt gest, det gebi, aber id, meine Zheit, seit, ter Gropp all feier deplar Mann wehtern, eine sied-armenmen, ber meldfecktild begehndet erweis der Zeit ist der Strids der Strids der Zeit ist der gemillen Strickste, wen gest wei den der gemillen Strickste, der der Weigleich em Strint trauer: jeter der die die voll vom Strick, Jehrmer, diesten um Jener-kammen: feier Vorgen belote im aus ist Siele

Bann ich vo.1

# 17. De Canaan quand verrons-nous



# Wilhelm Gronau's

Schriftgiesserei, Grabir-Anstalt und Stereotypie in Berlin.

#### Derbefferte fette Fracturen.

mm aun Minten, un et jar

Die dass Einel, werder die Buchernsferdunt nacher aus Gefindungen best merkfolften, Geltbet einnahmet, dar die Bere, die Gebartsfätzte verfelben ju fein, jum Gegenkund eines leichgeten nach nicht bereinigem Erreites gemecht. feit Erreibenz, befonders aber feit horfen al die angefegen fein lieb, die Einel Weisig aus übern früher undefritieren ausfahrtiffenen Berk. der von herfen feiger alle fin anzeichte nugefolden wirde, gang aber vob gefrichtenfähr zu vereinigen. In dem Lieben der eine der ei

1234567890 8862686638888C9D863888383

mir te wa Bentgrete wa er im

Die hohe Stufe, weiche die Buchbenderfunft nuter ben Erfindungen bes menschichen Geiltes einnimmt, hat die Sebre. die Geburefallte berfelben " ein, jum Gegenstand eines lebhaften noch nicht berendigten Erreites gemacht, feit Straßburg, besonders aber feit Darlem es fich angelegen sein lieh. die Stadt Mainz nus litrem felher undefinitieren ausschliches die Stadt Mainz nus litrem felher undefinitieren ausschliches die Stadt Mainz nus litrem felher undefinitieren ausschliches angescheten wirt, ganz der bod großentsfelis zu verbrüngen.

1234567890 nocrese0382mmcpcmeruemxy3

ma tren Gierte, en 19 je-

Die hohe Stufe, welche die Buchbrudertunft unter ben Erfindungen des menichtlichen Geiftes einnimmt, hat die Ehre, die Geburtsftätte derfelben zu fein, zum Geten S

feit '

ma to un Corpus un to ja-

Die hohe Stafe, welche die Ruchbruderkunft unter den Erstndungen des meuschlichen Geistes einnimmt, hat die Ehre, die Geburtsfätte derfelben zu sein, zum Gegenstaud eines ledhaften noch nicht beendigten Streifers gemacht, seit Straßburg, deinders aber seit dartem es sich angetzen zeinehnen, deinders aber siel dartem es sich angetzen sein, die, die Stadt Wafen, ans ihrem früher unsefreititenen ausschlichen Bests, der don Dartem joger als ein unredlicher angefochten wird. gan, oder doch gessentlichte.

1234567890 NGCTERGOSRYMUCTCHEIUW3

wie tren Afring Mittel wir te ja-

Die hohe Stufe, welche die Buchbruderfunft unter ben Erfindungen bes menichlichen Beiftes einnimmt, hat die Ehre, die Gehurtaftatte ber\*





# Schachspiel-Figuren auf Tertia Kegel.

(For Sectional con 192 Commo incl. Associationsmoon 2 This : be Absolute any minduture to Plant 2 This :



# Argiv

# Buchdruckerkunst

verwandte Gefchäftszweige.

Seft 4. 3meiter Banb. 1865.

# Inhalt des vierten Deftes.

| Der Buchbender an ber handpreffe.    | Box   | 3.  | ş.   | Si. | 0.00 | m 0 | nF | ١.   |     |      |     |   |   |     |       |    |  |   |  | Spalle | 129-135. |
|--------------------------------------|-------|-----|------|-----|------|-----|----|------|-----|------|-----|---|---|-----|-------|----|--|---|--|--------|----------|
| Stereatopie. Bon M. 3fermann.        |       |     |      |     |      |     |    |      |     |      |     |   |   |     |       |    |  |   |  |        | 136-144. |
| Monate-Correfpanbent ans England     |       |     |      |     |      |     |    |      |     |      |     |   |   |     |       |    |  |   |  | **     | 144-147. |
| Die neue Cen. und Claffir-Maichine   |       |     |      |     |      |     |    |      |     |      |     |   |   |     |       | ,  |  |   |  |        | 147-151. |
| Die Boob'iche Accidenamaidine "Li    | ttle  | ya. | rou  | rlt | ۴.   |     |    |      |     |      |     |   |   |     |       |    |  |   |  | **     | 161-157. |
| Die Cuerlinienbrudmofdine tt         |       |     |      |     |      |     |    |      |     |      |     |   |   |     |       |    |  |   |  | 44     | 157-159. |
| Die Errebnre Gangerfeftfarte         |       |     |      |     |      |     |    |      |     |      |     |   |   |     |       |    |  |   |  |        | 160 -161 |
| Rod einmal bir fowarze Borbe         |       |     |      |     |      |     |    |      |     |      |     |   |   |     |       |    |  | , |  |        | 161-162. |
| Edriftprobenfdan. Cat und Dru        | d bei | 1   | ella | ger | L -  | - 6 | er | refl | pas | ıbei | uş. | - | 9 | NA. | 8 H ( | en |  | ٠ |  |        | 163-164  |
| ? Blatt Schriftpraben von Drester it | Are   | uti | ütt  | 65  | or.  |     |    |      |     |      |     |   |   |     |       |    |  |   |  |        |          |
| 1 Binti Ralenber-Bignetten von Ech   | lter  | 4 1 | Hiel | cdi | tn   | 24  | Φķ | ą.   |     |      |     |   |   |     |       |    |  |   |  |        |          |
|                                      |       |     |      |     |      |     |    |      |     |      |     |   |   |     |       |    |  |   |  |        |          |

## Der Buchdruder an ber Dandpreffe.

(Fortfetung.)

#### Der farbenbruck.

Mußer ber ichwarten Garbe bat fich bie Buchbrudertunft nach und nach auch alle andern Garbentone bienftbar ju machen gefucht. Echon einige ber frubeften Produtte ber Breffe zeigen farbige Initialen und fonftige Bergierungen, freilich nur erft bineingemalt, weil beren Drud für die damalige unvollfommene Zechnil noch ju fcwierig mar; aber es murbe damit bem Gefchmade ber Beit nicht blos Rechnung getragen, fondern ben Bucherichreibern bes Mittelaltere auch in biefem thenre wirlfame Concurren; genigcht. Dit ber gemlich rafchen Berbefferung ber Technif tritt bann auch ber garbenbrud auf und bleibt bem Edwargerud von ba ab ale ein treuer Begleiter ftete gur Ceite, bald mehr, bald minder cultivirt, je nach ber Gefdmaderichtung ber Beiten, Die fie burchichritten haben. Namentlich bat bie rothe Garbe pon frühefter Beit an eine Bauptrolle gefpielt; wie ein rother Saben von fie fich beifpielemeife burch bie Monatetafeln aller Nalender noch bis in die pieeriger Jahre biefes Jahrbunderte, wo bann jum tiefen Veidweien ber Yandlente, ate Sanptfalenberabonnenten, Diefer gaben burchichnitten und fomit ber baburch verurfacte Doppelbrud befeitigt murbe. Die fruber foth ausgezeichneten Stellen bat man feitbeni burch auffallendere Edrift im Edwargbrud in erfeten gefucht.

Gine hobere und vielfeitigere Muebildung bat ber enpographifche Garbenbrud indeffen erft in ber Rengeit erfahren. 3bm fund aber feine beftimmten Echonbeite. grengen gezogen, Die er nicht iberichreiten barf. Er muß mit ben Clementen ber Inpographie Sand in Sand geben; perlant er biefelben und maat fich auf bae funitlerifche (Bebiet ber Materei, wie es leider beute noch fo banfig gefchicht, bann blamirt er fich und legt nur Bengnig ab pon feiner Etimperei. Abgefeben pon ber Roftspieligfei. ihrer Berftellung, gleichen folde invographifche Brobutte nur ju oft ben colorirten Bilberbogen, Die bei Rinbern eine angenblicfliche Beminderung erregen und bann gerriffen werben. Eelbit Die Lubographic ift mit bem fogenannten Delfarbenbrud, worin fie es boch febr weit gebracht, auf einen folden Abmeg gerathen; benn ber theift, welcher ben Pinfel bee Malere fuhrt, will frei fein und lagt fich in leine Eruderpreffe bannen, und barum werben bie Leiftungen ber fenteren in Diefem Gache auch niemale gu einer funuteriichen Bottenbung gelangen. Das ornamentale und bae mounmentale Gebiet ift fur ben topographiichen Sarbendrud bas Dantbarfte; and bie Architeftur fann bie fur ben mehrfgrbigen. Drud eingerichtet find, ale bie noch mit Mud hineingezogen werben. Bilber aber, Die irgend einer anderen Auftalt.

ber Natur, bem vollen geben entnommen find, gehoren ber Druderpreffe nicht ban; fie fennt nur bas materielle, profaifche Karbenfpiel. Der ichaffende Beift des Runitlers allein vermag ben Farben Leben und Poeife einzuhauchen.

Unter Denjenigent, Die im enpographifden Garbenbrud wirflich Rubmliche's geleiftet haben, nimm: Gilbermann in Etrafburg wohl den erften Rang ein. 3d erinnere bier nur an feine beiben großen in Garben-, (Hold- und Gilberbrud, anegefuhrten Blatter, Die auf ber Barifer Andftellung von 1855 mit ber erften Debaille gefront murben. Das erite biefer Blatter ift Die Copie eines Glasgemalbes in ben Rirdenfenftern ber Etrafiburger Stathebrale und in 16 Sarben gebrudt. Das zweite ftellt Die alte Etragburger Blutfabne in einem Drittel ihrer naturliden tiroge, b. fp. 491 Centimeter breit und ich boch, bar. Dies Blatt zeigt 36 Farbentone mit Goldgrund. Das Colorit Diefer beiben Blatter fommt in vollfter Rraft jur Geltung und macht einen impofanten Ginbrud.

In ungleich fanfterer Garben Abftufung ift bae "Bater unfer" von 3. 2. Dirichfeld in Leipzig gehalten. Auch dies Blatt nimmt einen wurdigen Blat unter ben tuppgraphiich ausgeführten Runftblattern ein: ebenfo bas im 3abre 1840 jum vierhundertjährigen Bubilaum bargebrachte Gutenberg. Blatt. Db bie genannte Girma beute noch wie früher biefen Runftzweig ber Envographie mit aleicher Liebe pilegt, permag ich nicht gu fagen.

Mm bantbariten ihr ben Buchbruder, weil er am meiften jur Nachobmung anfporut, bat Bauf Dupont in Parie ben Farbendrud behandelt. Die von ihm gebrudten Berrien'fden Edrift- und Ornamenten-Broben legen binreichend Beugnif, bafur ab. Bier feben wir Die rein inpifden Clemente! Edriften und Ginfaffungen und Buge und Linien und Gott weiß mas Alles in ber gind. lichiten Anwendung und in den verschiedeuften Garben prangen. Ge ift vor einigen Jahren viel von Derrien und feinen Broben gefprechen; man bat ibn auch gelegentlich ben "Raphael ber Graveure" genannt. Dir will ce fcheinen, ale batte man bem Dereien bamit gn viel Titulatur aufgehangt; benn blattert man feine Brobe burch und betrachtet nur bie fdmargaebrudten Blatter, welche fan nichte weiter ale bie nachten Inpographifchen Elemente in ihrer Rumerirung geigen, fo' wird man bei einer Bergleichung mit ben Erzenquiffen anferer beutiden Grapeure und Stentpelichneider lettere wahrlich nicht hintenan gu ftellen brauchen, fondern in vielen Gallen, namentlich bei ben Cachen auf Heineren Regeln, ben Borgug geben miffen. Dagegen ift Die Derrien'iche Brobe reicher an Ginfaffungen, Erfullt une aber bie

į. .

Derrien'iche Brobe beim Durchbtattern mit gerechter Bemunderung, fo gebührt bem Druder Banl Dupont bavon ein eben fo großes Meguivalent, ale jenem, toeil, foll Derrien einmal ber Raphael ber Graveure fein, Baul Dupont ibn bagu gemacht bat.

Der gewöhnliche topograpfifche Garbendrud lann fcon mit den urfpringlich fur den einfarbigen Ernet beftimmten einfachen Elementen, wie fie eine ant anogestattete Buchdruderei befitt, auf verfchiedenartige Weife bergeftellt werben. Go tonnen 3. B. verschiedene Ginfaffungen tleineren Regele ju einer großeren in then jo viel verichiebenen Karben aneinander gereiht, und bie davon eingeschloffenen Edriften babei gleichfalle entiprechend berudfichtigt werben. Dit ben autn mehrfarbigen Drud eingerichteten Ginfaffungen und Edriften laffen fich indeffen in Bereinigung mit ben erfteren ichon ungleich bubichere Cachen berfiellen. Ane Diefen topographifden Elementen muffen naturlich Die Platten reip. Bafformen burch ben Geger hergeftellt merben, mabrend man es bei farbig gu brudenben Solgichnitten. Chemitupien ober Cliche'e ichou mit fo viel Blatten ju thun bat, ale Garben bagu permandt merben follen.

Da dem Druder Die Garben für iede Gorm fpeciell angegeben merben muffen, weil ibm nur die technische Ausführung der betr. Druckarbeit obliegt, fo wird es boch nothig fein, bier einiger Borarbeiten Erwahnung gu thun, Die nur bem Brincipal oder Factor obliegen, Rehmen wir au, es mare ein Umichtag bestellt, über beifen Ausfuhrung ber Befteller weiter nichte genuftert, ale folgende nichtefagende Redensart: "Machen Gie mir etwas recht Subiches; es fommt nicht barqui au. ob brei ober pier Garben bagu gebraucht werben," fo ift es felbitvefftanblid, bag ber Druder nicht mit der Aulegung des Planes beauftragt werben faun. Sat man nun nichte weiter ale bie einfachen topographischen Clemente dagu, fo laft man die Rorm gu Anfang eben fo fenen, wie wenn fie einfarbig ju bruden mare. Sierauf lant man von vier oder fünf verichiedenen Farben je ein Wenig anreiben, und von jeder Garbe einige Abgiige machen. Dann überlegt man, wie burch bie Bufammenftellung biejer Garben am beften Leben, Barme und Sarmonie, überhaupt ein einheitliches, bem Ange mobithnendes Bilb gu ergielen ift. Einer von den Abungen wird nun ale Grundtage gewählt; and benen ber andern Sarben femeidet man die betreifenben Ginfaffungen, Edriftzeilen und fonftigen Bergierungen beraus, und flebt fie auf dem querit erwahnten Abange auf jene Stellen, wo ihr eigentlicher Plat ift. Dice Bujammentieben erfordert gwar etwas Dube und Gebuld, aber man erhalt badurch bodi ein giemlich getreues Bilb baft fich pur bas weifte Bavier für ben Buntbrud eignet,

Beichmade jum eriten Date noch nicht, jo macht man and den mehreren Abiggen noch andere Karbeninfammenftellungen. Sat man endlich bas Richtige getroffen, fo fdidt man ein fo gufammengeflebtes Eremplar (ober gur Answahl and mehrere verichiebene) jur Anficht reip. Ausmabl an den Befteiler. Nommen Unterbrude oder für mehrfarbigen Drud eingerichtete inpifche Clemente mit gur Anwendung, bann freilich muß man auch bei biefen Correctur-Abgugen die unumganglich nothwendigen mehreren Platten aufertigen und Die Abguge mit Buntturen machen faifen. ben baburch entitebenben mehrmaligen Daud porlaufig aber auf bae geringfte Dlaag beichranten; wo man Die Barbengufammenftellung irgend burch Aufltebiel perpollifigudigen fann, muß ce geicheben. Sat man etwae Weichmad und ein autes Ange für Sarben, außerbem aber auch etwas Luft nub Liebe gur Cache, bann ift bice Berighren gerade baju geeignet, immer micher neue und bubide 3been mit wenigen Mitteln gur Musfuhrung gu bringen.

Bit ber ju brudente Gegenftant, wie gefagt, ein Umichtag, fo tomut ce bei ber Auswahl ber Sarben hauptfachlich auf die Garbe bee Bapiere an, bas bagn verwandt werden foll. Sat baffelbe eine andere Garbe ale weift, dann find bem Garbenbrud febr enge Grengen geftedt, weil die Grundfarbe, b. b. bie des Bapiere, febr piele Garben nicht gur Weltung tommen laft. 3ft beifpielemeife bae Bapier gelb, fo tam bae Blan in feinen perichiebenen Abituinngen nicht zur Auwendung fommen. weil Gelb und Blan eben bie Clemente ber gritnen Sarbe find. Mui gang beligetbem Papier lagt fich allenfalle noch ein fraftiges Man gur Gettung britgen; aber beibe Garben verhalten fid bann abstoffend und talt ju einauber. Braune und rothe Sarben fichen bagegen wieder febr gut ant dem gelben Bapiere. - Anf blanem Bapiere ift fein feines Roth in ergiefen; co wird mehr ober weniger eine branne Garbe annehmen. Bur ber helle Patentginnober hatt Etand; derfelbe ift aber ohne Beimifdning von feinerem Roth, 3. 2. Minchener Pad, ju befferen Arbeiten nicht gu verwenden. Gin duntles Chromgelb ift indeffen auf blauem Bapier etwas beffer gur Gettung gn bringen; ber Einbrud ift bier nicht fo bart und falt, wie beim Plaudrud auf gelbem Papiere. Grine, rothe ober graue Bapiere eignen fich noch weniger für ben Buntbrud; auf letterem, auf dem Grau, fteht befondere eine Garbe fehr gut, und zwar bas erft in ber Neugeit in ben Sandel gefommene Bronceroth.

Mus bem oben Wefagten geht gur Genuge heroor, von Dem, mas es werben foll, Entfpricht es unferm . benn nur auf biefem laft lich eine jebe Garbe in all ihren Rüaueen voll zur Geltung bringen. Will man aber durchaus farbige Papiere mit einer anbern Farbe als Schwarz bedrucken, so wähle man bazu dieselbe Farbe, die das Bavier fact, nur in einem duntleren Tone.

Riir ben tuppgraphifchen Farbendrud ift, mas bie Farbe felber angeht, einestheile bie Borguglichfeit bes Materiale, auderutheile eine einfichtige und forgfältige Bubereitung beffelben von befonberer Bichtigfeit in Begug auf bie Bolttommenheit der Arbeite-Produfte. Die Farben ber feinften Qualitäten\*) find bie geeignetften, weil eben ein auter Drud nur eine möglichft bunne Garbeichicht erfordert, bie aber trotbem Dedfraft genug baben muß, um bie Farbe nicht matt und fahl, fondern in ihrem vollen Ton und Luftre ju zeigen; alle bedürfen gu ihrer Drucfabigfeit ber Berbindung mit dem gewöhnlichen Leinol - Firnig, mit bem fie in der Regel vorher angerieben werben. Daß man ju biefem Brede burchaus ben gebleichten Firnig pon möglichfter Garblofigfeit nehmen muß, ftelle ich breift in Abrede, ba ich mit bem ungebleichten Firnif bie beiten Refultate erzielt habe. Bor bem flaren farblofen Firnig, wie er in ben Sandel tommt, hat man fich cher gu huten, ba er gewöhnlich ftart mit Sarg verfett ift. Nimmt man etwas Birnig gwifden Daumen und Beigefinger, und bleibt berfelbe, mahrend man biefe auseinander macht, in weichen Faben gufannnenhangend, fo ift er rein; reift er bei biefer Manipulation inbeffen fur; auseinander, mas beim fogenannten gebleichten gewöhnlich ber Sall ift, fo ift er mit Barg permifcht. - Gang bramt gebranuten Girnig barf man inbeifen auch nicht nebmen.

Bum Reiben ber Farben bediene man fich eines Lithographiefteines; berfelbe fann je nach bem Quantum Rarbe, welche angerieben werben foll, circa 11/2 bie 21/2 Quabratfuß Oberfläche haben. Der Yaufer fei entweder von hartem Stein ober auch von Glas und nicht gu ffein und feicht, ba feine eigene Schwere beim Berreiben ber Farbe ben Rraften bes Arbeitere gu Bulfe fomint. Stein und Läufer feien vor dem Beginne ber Arbeit von alteren Farbereften poliftanbig zu befreien und ju faubern, auch reinige man biefelben bei langerer ununterbrochener Benutung ober bei Mijdung ber Farben von Beit gu Beit, um etwa angetrodnete ober unvermischte Farberefte pou benfelben zu entfernen. Man reibe bie Farben, befonders biejenigen, welche fich ihrer ftofflichen Barte wegen ichwerer gerfleinern laffen, guerft mit möglichft wenigem Firnig tüchtig und fo lange burch, bis fie ein gleichmäftiges, teigartigee Aufeben haben und feine Gpur fleiner Rornden bes Farbeftoffes mehr zeigen; alebann gebe man

porfichtig unter wiederholtem Durchreiben fo piel Firnik bagu, ale bie Farbe für ihre Berwenbung jum Drud erfordert. Bu viel Firnig gleich am Anfang bebt bie gur Bertleinerung des Farbeftoffes nothwendige Friction auf, indem die Farbeftudden, burch die fettige Umbullung des Firniffes gefchutt, bem' germalmenben Drud bes Laufers leichter ausweichen und bann fpater ale Rornchen auf ber Drudfläche ericheinen ober in ber fertigen Rarbe burch ihre großere Schwere verfiuten und einen Bodenfag bilben, ber, ftatt wollftanbig gerrieben gur Gattigung ber garbe ju bienen, meift ale unbrauchbares Refibium weggeworfen wird, mabrend die erfte fahl und matt, ohne Reuer und Ton, auf bem Papiere jich barftellt. Ge gefchieht freilich trot ber möglichften. Bermalmung bee Farbeitoffes bei fcmereren Mineralfarben bemtod, bag bie Atome im leichteren Firnig ju Boben finten, fo bag man fich nur burch im Laufe ber Arbeit öfter wiederholtes Durcharbeiten ber Garbe dagegen ficherie tann; überhaupt ift es beim Farbenbrud ein nothwendiges Gefchaft, die Farbe wenigftene an jedem Morgen por bem Beginn ber Arbeit burch Bufat von ein wenig Girnig von Neuem durchgureiben, um ihr ben erforderlichen, burch Gintroduen mabrend ber Racht verminderten Grad von Gefchmeidigfeit wiederzugeben, und um ihre Berbindung mit bem Firnig wieder ju erhoben, falle auch Liefe etwas nachgelaffen baben mochte. Gine febr nothige Borficht ift ferner, Die Garbe unter Baffer gu feben, wenn fie fertig fangere Beit in offenen Wefagen unbenutt fteht. Ge vermindert dies bebeutend ben lebelftand bee Cintroduene infid ichust auch die Mifchung am beften por bem verunreinigenden Rieberfchlag bes Stanbes.

Die Mifchung ber Garben, unbeftimmte Abftufungen, bellere oder duntlere Tone oder Bwifdenfarben hervorgubringen, ift fo mannigealtig wie biefe Abfrufungen felbit und baber auch in ber Praris nur nach ben befonderen Umftanben iebes einzelnen Falles zu handhaben, Bur Bervorbringung ber verfthiedenen Abftufungen ober vielmehr bei ber Abftimmung ber Farbeutone fpielt bas Beif eine fehr wichtige Rolle und burfte ce nicht überflüßig fein, bemielben bier etwas mehr Aufmertfamfeit jugumenden; benn fo verfchieden bie Corten, in benen basfelbe zu haben ift, jo verichieden find faft auch die Ericheinungen, Die beim Mureiben mit Firnig bei bemfelben ju Tage treten, und Daffelbe baburch ftellenweife nichte weniger ale für ben Farbenbrud geeignet ift. Das bagu permenbete Bleimeiß jeigt die Erfcheinung, bag es mit Firnif angerieben mehr ober weniger quillt. Db bie Bettfaure des Firniffes bier, auf bas Bleiweiß eine abuliche Wirfung bat, wie beim Bader ber Sauerteig im Brobe, laffe ich babingeftellt, offne es inbeffen in Abrebe gut ftellen.

<sup>9) 3</sup>ch bringe bei biefer Gelegenheit meine garben feinfter Qualitat in empiehlenbe Erinnerung. Der her ausgeber,

Das in neuerer Beit fo portrefflich bargeftellte blenbenbe Binfmeiß ift diefem Hebelftande noch mehr unterworfen; mahricheinlich findet gwifchen bem Bint und ber Tettfanre ein noch ftarferer Orobationeproren ftatt. Das Uebet wird um fo arger, je langer bie gertige Garbe fiebt, und fteigert fich beim Rintweiß bald in volliger Unbrauchbarfeit, indem fich bas gange Gemijch in eine jabe, graue Birt Maffe permandelt. Debbalb ift bas lettere von ber Bermendung jum Budbrud gang quegufchließen und bagu nur feines leichtes Bleiweiß ober Edjaumweiß gu verwenden. Gremfer Beift ift feiner großeren Echwere und Barte megen nicht recht geeignet, obwohl ch ebenfalle eine blenbende Beife bat. - Das fogenannte Quellen ober Mufblaben tritt übrigene bei allen Metaltfarben ein, jedoch meift in einem fo geringen Grade, bag te bei regelrechter und fauberer Behandlung taum hemritear und fomit and auf Die Qualität des Drudes ohne Ginfing bleibt.

Die Rabl ber Grundfarben, que benen fich die meiften Forbentone anfommenfeben laffen, ift funf, nub gmar: Beif, Gelb, Roth, Plau mid Edwarg. Inbeffen ift Dice leidner gefagt, ale gemacht. Gine jahrelange, nn unterbrochene Brarie, verbunden mit großer Aufmertiamfeit, wurde bagu geboren, um ge bie gur Deifterfciaft im Difden biefer Farben zu bringen. Und welchem Buch. bruder wird wohl eine folde Braris geboten? Benn 2. 23. irgend eine 3mifdenfarbe and brei ober vier Grundfarben gufammengefest werben' muß, und bei großem Bebarf Diefe Bufammenfegung ju Steren Daten wieberholt merben mufte, jo murbe biefe Procedur nicht blos gu umftanblich, fonbern por Allem and die Erreichung genauer Uebereinstimmung amifchen ben an veridiebenen Beiten gefertigten Difdmugen faft ninerreichbar fein. Gicherer, einfacher und bequemer ift ce baffer, fich ber fchon fertig im Sandel vortommenden 3mijdenfarben gu bebienen, und diefe, wenn fie ben gewunichten Ion haben, rein verbrancht, ober letteren burch Bufas einer aubern Garbe, bie ibn vielleicht beller ober bunfler macht, frichter erreicht. Das Durchreiben aller gufamftiengefeuten garben wieberhole man ubrigene befondere, wie ichon oben erwähnt, Morgens por bem Beginn ber Arbeit, ba nicht felten, wenn die einzelnen Theite ber Mifchung von verfchiedener Echwere find, Die fcmereren, beim rubigen Eteben gu Boden finten, jo bag, wenn man baranf nicht achtet, Die Garbe am andern Morgen leicht ginen andern Zon zeigt, als am Tage vorher.

(Fortichung folgt.)

#### Eterestapie.

Gortichung.)

#### 2. Das Anfertigen der Matrigen.

Das Material aus bem die Matrizen angelerzigie merden besteht aus Seidenpapier, welche mit einer Wasse, aus Kreider und Nelssen gebibet, zusämmungstelbe mird. Wir beden uns zuert mit der Vereinung dieser Wasse in beschaftigen. Ein recht diumpflüsiger kleister wird aus guter Weisperlicht sein seiner Weisperlichte stellt wird die gener Versichte der Versichte der Angele vor der Versichte der Angele vor der Versicht voll Annibam, fast ein ganz wenig tattes Wasser darunf salten und ruhrt derschaften mit einem Holzissessen der versicht voll Annibam, fast ein ganz wenig tattes Wasser darunf falten und ruhrt derschaften mit einem Holzissessen der Versichte der und beim Kornelan mehr zigt. Sodomn gießt man, unter beilandigen Untwiktern, tochendes Edwire hinzu. Die Weinge des Wässers richtet sich und der Claustität der Tätzt, sie übergen auch der einem Weisendungen unweierstisch.

Der in der Majie befindliche Aleister ist die Bindeteil, die die einzelten Papierblatter justammenhalt. Tiefe Bindetraft verfüren isch jeboch fehr balb und es ist, um tangsliche Watrigen zu iertigen, gerathen, jeden Worgen beim Legimne der Erfeit die Masse, zu erneuern, d. h., zu der überig gebülebenen wiedernun frischen Aleister unstigen und dasse Sied zu sieden.

Man tann jich anch wohl dadurch heifen, daß man startes Gummiwossier, Amstelmag von Gummi arabicum) der jich dietenden Masse stietet, allein des ist fosspieliger und die Matrizen gießen sich wie so schol ans, wie bei reiner Masse von Kreibe und Aleister.

Tie Matris felh besche um aus 8 Battern recht achten in den Besche und 3 Battern betreibspeiere. Vepterre darf nicht zu state in Schriebspeiere. Vepterre darf nicht zu state sie den Gerinden Gründere der Beitriebem Gründere der Beitrieben der befreichen der befreich wenn es nur recht glatt und ohne Rosten ist, recht auf zu verfreunden ist.

Die 11 Blatter Spojer werben in ber Gboße gedpmitten, doğ fie, auf bie Form gelegt nach alten Seiten ein Geringes überlieben. Belitte man fie gerade so groß wie die Form ist spacie in wie ber Kand offmade ungleich bie werben, da das egate Auflegen der Bogen auf die feuchte Unterlage, besonders wenn man noch nicht gestübt fit, mande Schwierigleit dat und die Palatter bald auf diese hab auf jerne Seite eitmes überschen werden. Sind dieselsch das fiere Seite eitmes überschen werden. Sind dieselsche ist die die die die die die die biefe Unregelmäßigleit nicht, da bernach, wenn die Matrigs troden fit, der Anab genau befahrtiert werden laun.

Muf einem glatten Brette ober einem Garbefteine breitet man nun eine ber Schreibpapierblatter ane. beftreicht baffelbe mittelft eines breiten Pinfele, wie fich bie Daler folder gur Nachahmung ber hotzmafer bedienen, mit ber oben beschriebenen Daffe recht fett und legt bann ein Blatt Geibenpapier auf. Wie ermabut, gebort biergu einige Uebnug, bamit bas bunne Geibenpapier fich nicht in lauter Falten auf den unteren Bogen legt. Dan erlangt bicje jeboch febr balb, wenn man bas Blatt mit ber linten Sand halt, es genau auf die rechte Geite bes unterliegenden Bogene aufpaft, Diefe Geite glatt gieht und es bann langfam nieberfallen lagt, indem man mit ber rechten Sand leife barauf bin- und berfahrt und ce fo leicht andrückt. Die bennoch entstehenden tleinen galten und Blaschen find leicht mit ben Fingern auszuftreichen, und gwar baun, wenn wieder ein neuer Aufftrid) von ber Daffe mit bem Binfel gemacht ift, welche Procedur fich nnn wiederholt, bie alle × Geidenblatter auf einander getlebt find.

Bu beobachten ift hierbei noch, bag ber Auftrich fich nach ber Form die man ju ftercotypiren hat, richten muß. Bit biefelbe febr compreg und ane tleiner Schrift, fo muß ber In- ober Bwifdenftrich fetter fein, ale wenn bie Form fplendid ift und viele freie Stellen bat. And muß man ben Anftrich nach und nach immer magerer werben laffen, fo bag bae porlette Blatt nur eben fo viel erhalt, bag bas lette noch überall antleben lann. Bu biefem letten Blatte fucht man fich vorher bas fauberfte und egalfte aus, legt baffelbe auch wie bie übrigen glatt auf, brudt es aber nicht mit ben feuchten Gingern an, fonbern überbecte es mit einem Bogen Lofdpapier und ftreicht auf Dicfem von ber Mitte nach ben Geiten mit ben Sanden ftart aus, fo bag alle Blaschen und Saltchen ausgetrieben find. Es geichieht biefes beebalb, bamit bas lette Blatt. beffen Oberftache mit ber Edrift in Berührung tommt, burchaus nicht verunreinigt wird, ba die Schrift fouft fpater an biefen unreinen Stellen feitliebt und bei ber Abnahme die Dlatrige, wenn auch nicht gerabe gerreißen,

Die 11 Blatter Papier werden in der Größe ge- doch die Platte beim Abguß hier der Politur entbehren, ten, daß sie, auf die Form gelegt nach allen Seiten also mangelbart ansfallen würde.

138

Nachem die Pafte auf biefe Beife bereitet, läßt man om Bogen Vosschappier Daraus liegen, bedt ein Bretchen auf beifelbe und beschwert biese mit einem Veswägte ober einem Seeine, damit die Reuchtigseit die ganze Paste gleichmäßig vorchzielt und die nach oben entweichende in den Vosschappierbogen einbringt.

Die zu ftereotypitende dorm wird jest auf eine feiftiechnie Schliesplatte, auf einen glatten Sein oder am beiten auf das Jumdament einer Preffie getegt, zwor aber die Künkfeite der dorm jewohl, wie auch das Jumdament fieldt forgialtig abgewischt, damit leine Unreinsichtieten, Zautdbeurer oder derzischiegt unter die Horm hommen, da derzissischie die fich in Gehöhung einzelner Buchfaben veransleffen, die fich in der Platte reproduziren und nicht mehr verkessen lassen wie den

Auf einen Iteinen weichen Vinlet schütter man nun in paar Tropfen erines Baumal, brütte her Plinfel in der Jamb ober auf einem Highten gut durch mid über- fährt dann die Form leichten, jedoch darf nie so wiel Del aufgetragen werben, abh fich dopfielte in die Plaugen der Aufgetragen werben, abh fich dopfielte in der Ausgetragen weicht, de fich der Wartig von der Korm, als wielunger das die der Wartig von der Korm, als wielunger das werteigen, deshald darf man die Form nicht wie bei Amerikang von Whope-Wartigen mit Det eine Treben, sowen nur, wie erwohnt, die Sberfäche ganz seichtsin im der weiter erwohnt, die Sberfäche ganz seichtsin mit dem wieder abmischen, is das Ganz gemissemalien nur weiter wieden der den der den der den wieder abmischen, is das Ganz gemissemalien nur einen Fetthand befommt, der sich von dehrend der Fonde wieder abmische vorlierung verführen zu gemissemalien nur einen Fetthand befommt, der sich von dehrend des Trochnen wieder abmische vorlierung verführen.

Dat man bie dorm in der Preffe liegen, so legt man jest einen Bogen Trudspaier am dieitelte um damei dienen blinden Abbrud. Auf diesem ist nun ganz genan undspussen, ob auch bier oder da den Puchfieden, ob auch bier oder da im Puchfieden geftigen, ob auch bier oder de lontige Unregelmäßigteiten beim Schlieben vorgetommen, ob alles gerade fieht u. f. w. Dat man feine Preffe gur Verfügung, so muß man sich vom der Geleich maßigteit burch Alfrichauen der Jorn, res, burch Aushalten einer geraden Linie überzeugen und lieber noch einmal auffdlissen, umd mittelli eines reinen Mopflosse, loofen auffdlissen, umd mittelli eines reinen Mopflosse, loofen auffdlissen, und mittelli eines reinen Mopflosse, loofen, auch eine Bogen einen Dogen Auser auf die Korm zu segen, da gewöhnlich die Klopfholzer nicht ganz seie vom Karbe sind und sich der Duchfieden wieder mittellen mittel.

Nachdem man fich von der Accuratesse der Form überzeugt hat, wird die zusammengeklebte Papier-Baste auf dieselbe gelegt und gwar so, daß ber lett aufge-

flebte Bogen Seidenpapier mit ber Schrift in Berührung tommt und die Pafte uach allen Seiten aleichmafia von ber form übersteht.

Das nun siggende Einstellagen ber Wartig mit der Bufter mus im möglichter Songialt gescheen, doch ist es feinewegs so schwierig, doß nicht ein Arbeiter und; wie ober drei Bertuden gemigende Reinlatte lieferen löcht giber dem Ande beiten fich bierge nien Türfte, wie man sie wohl noch eingeste Berm der Bufter, doß sie eine Beite, wie Hoartschaften bat, oder ob sie ohne folgen sie, ist gleichmäßig aus gestätelten bet, wie haber der die Buften bei der Buften bei den geschieften bei den geschwierte sie den gestäteln geschwarten geschaften geschaften fein, als dies nur eben zu erreichen ist. Die classifichten Buften siehe nur eben zu erreichen ist. Die classifichten Buften fein sie der erreichen sie momsgalich au beien wertenden siehen und

Das Sauptaugenmert muß man beim Ginichtagen barauf richten, bag man mit ber Burfte ftete feufrecht und mit ber aangen Glache berielben auf die Form flouft. Bu Anfang gefchieht bies leife und über bie gauge Form, bie fich die Umriffe des Capes zeigen, bann aber, je nachdem die Form iplendid oder compres ift, mit etwas mehr Braft, bamit Die Papier-Bafte gut in alle Bungen ber Budiftaben einbringen taun. Befondere hat man fich querft por einem Berichieben ber Bafte in Acht gu nehmen, bas man aber baburd verhüten fann, wenn man ben über bie Ginfaffunge-Linien hinausftebenden Rand etwas umichtägt. Bei compreffen Giben wird bas Ginichlagen fo lange fortgefett, bie fich bie Anefchlieftung und Quabratzeilen fcharf martirt haben und ber obere Bogen anfangt faferia zu werben. Bei einiger liebung wird man an bem burchscheinenben Geprage ichon febeu, ob bie Datrige genugende Tiefe erlangt hat, man tann fich jeboch auch babon überzeugen, indem man eine Ede berfelben porfichtig aufbiegt und gufieht, ob das Papier in Die Bungen eingebrungen ift. Diefe aufgehobene Ede muß forgfältig wieder aufgelegt und von Reuem mit ber Burfte feftgefclagen merben.

Bei iplendiden Bormen, die viel weißen Jaum und ichtigene Jude eine Ginfichigene zu berbachten, damit die Kapter-Beile nicht durchgeschlagen zu berbachten, damit die Kapter-Beile nicht durchgeschlagen wird. Man tiopft zu Aufaus ebenfalts sant und fentrecht über die ganze Form, damit nam das Bild perstellen und der Andsteite der Wartes siecht und seldsat nun vorsichtig die Schriftsellen ein. hier darz durchaus leine Araft beim Schlagen angewender vereben, wie es and im Allgemeinen besser ist, eist und lange, statt schaft nun weniger lange zu llopfen. Bei Linen die vereinzelt siechen, z. B. Zabellen oder Ginfalingen, ist bestowere Beischa anzuwenden. Diese martiern ist die bestower Beischa anzuwenden. Diese martiern ist die beische Beis fort icharf, wenn man mit ber Burfte barüber flopft, find aber boch noch nicht genügend tief, fondern veranlaffen oft ein Schmieren ber Achiel, wenn man nicht bie über bie Quabraten bervorragenden Seitenflächen ber Ginien genügend eintreibt. Erop aller Borficht wird aber boch, befondere an den Eden, eine ober bie andere Linie burch bas Papier burchichneiden. Dan flebt bann fleine Gtud. den Seibenpapier amei- ober breifach auf biefe Stellen und wird die Platte auch bier feinen Jehler zeigen, nur wird bie Matrige burchichnittlich beim erften Abauf gerreifen, weil das Detall amifchen bie einzelnen Blatter derfelben eindringen und beim Abbeben diefe auseinander fprengen wird. Es ift überhaupt gerathen, bei fplenbiben und tabellarifden Formen bon pornberein die Matrigenmaffe nur gang bitune gwifchen die einzelnen Blatter gu ftreichen; bie Pafte wird baburch weniger weich, auch fann man ale erften Edgreibpapierbogen ein ftarteres Bapier nehmen , womöglich Sandpapier, bas ber Burfte mehr Biberftand entgegenfest.

Das Ginfchlagen ber Matrige ift bie am meiften Borficht erforderube Brocedur bei ber Bapier. Stereotopie und fann man nur durch llebung es gu folder Gertigfeit bringen, bag bie Matrige überall gleichmäßig tief und dabei boch nicht durchgeschlagen ift. Wie ichon oben ermabnt bat bas Durchbrechen ber Baite an einzelnen Stellen teinen nachtheiligen Ginfluß auf den Abgug, nur find bann nicht mehrere Abguffe aus einer Matrige gu ergielen. Mur nicht, auch bei gang compreffen Formen, mit Bebemeng auf ber Form herumtlopfen, ba baun bie Schrift bald Abichied nehmen wurde, fondern lieber einige Minuten langer, aber magig ichlagen und ben Bwifdenftrich ber Matrigenmaffe, wie auch den Schreibpapierbogen, ber mit der Burfte in Berührung tommt, von vornherein nach der ju ftereompirenden Form einrichten, namtich bei comprejfen Formen fetterer Bwifchenftrich und leichteres Bapier, bei fplendiden bagegen nur gang geringer Swifdenftrich und einen fefteren Schreibpapierbogen.

3ch bobe in einigen Geispreim Burten, auf der Brückfeite mit ichnerem Eifen beschagen und mit ellen- langen Steien verschen, angetroffen. Wenn mit solchen Bursen die Matrizen eingeschägen werden, damn weber Schrift, sie muß in Kurzem total truinit sie und man erlangt dennoch seinenwegs bestere Zetreroppen, da man diest Bursen mich in der Gewalt hat und nie einem regelmäßen Einbruch damit erzielen flam die nieden gehand in der Gewalt hat und nie einem regelmäßen Eindruch damit erzielen flam

Wenn die Matrize auf dem Fundamente einer Breffe gemacht wurde, so ist es vortheilhaft, jest einem weichen Arodensitz auf die Korm zu legen und sie einem ziemlich scharfen Zuge auszuschen. Es soll hiermit weniger ein noch besserre Eindruch ein zelne, sich möglicherweise gehobene Buchstaben wieder niedern gedrück, sich möglicherweise gehobene Buchstaben wieder niedergebrieft werden. Wenn nämlich der Sah nicht ganz grach ausgescholessen hie mid de eine Neufrich vor, daß und des Alopsen hie und da ein Buchstabe frieje. Seinden biese nicht wieder gehörig niedergedricht, so entständen Unregelmäßigkeiten auf der Bertstäde der Abgulies, die Underandhorteit der ganzen Patten nach sich jedigen den Bertschaft, mig die Indinandhorteit der ganzen Patten nach füh ziehen fünnten. Wo teine Persse zur Versägung steht, nung die Form nach dem Einssägen der Watrize mit einem glatten Klopblock geschopf werden.

Sobald die Matriz vollsfändig eingeschlagen ist, werben die etwaigen größeren Quadratsiden mit 6 bis Radem Kapier oder mit Stüdichen Pappe so weit belegt daß diese General von der Bereit auf eine Bedie Einfagen unt der eingestlopfen Schrift in gleicher Doble stehen und dam ein fernerer, mit Wasse beriedenen Schrickpapierbogen vorsichtig ausgesegt, damit sich die Einfagen nicht verschieden und hatt in die Zwischername, auf die Schrift kommen. Diefer Vogen wird dann ebenfalls mit der Burfte schaftschagen.

Das Einfegen vom Papp- oder kapirefterijen in die Matrise geschicht debbald, damit die Pafite anch hier auf der Form liegt, meil diese Zettlen sonit weniger rasig treofinen und ein dedeutsche Bergieben der Watrise nach vom Abschen vorantassen wieden. And, werden sieche geößere freie Zetellen durch das Ekwisch des dein Absgießen dernöber flitzgeuben Wetaulies eingedricht und man weiter genötligt, dieselben, dieselben, dieselben, dasse dem Abgust freie berm klopie geschicht, Zind aber entsprechende Papp-Zereisen eingelegt, so ist diese eingelagt, so ist diese jedenfalls umständliche Procedur überschliftig.

3est mun wird jur größeren Stärfe ber Matrize noch ein Bogen Schreibpapier aufgesliebt und auch diefer mit ber Burfte überall fest eingeschlagen. Es fann uicht schaben jest nochmals die dorm einem Abzuge ausspiegen.

 Ein startes Auschrauben ift ganzlich überflüßig, da teineswegs ein Pressen Watrige bewerfselligt werden soll, sondern nur ein unverrüchbares Jesthalten derselben auf der Korm beabsichtiat wird.

3ch hobe hier meine einfachte Girnichtung im Ange geholt, bei größerem Betriebe wird natürfich ein eigener Trochn: Apparat errichtet, auf dem mehrere Sormen nebeneinander liegen und trochten sonnen, wenn mehrere Arbeiter beschäftig fünd. Ruch wird dann ein auf andere Reife vonftrmitres Gief-Saftruntent im Ammeldung gebracht, das anf einem Giefbod schaftschaft und liedere und schaften bienen laun. 3ch werde biefe Ginrichtung später ennner beschäftigen.

Um nicht Gefoft zu fanten, doß die Platte so beit vierb, daß ein Zchmetzen der Form eintreten fönnte, legt man einige "Uri-Jodefspähne neben die Avren auf die Unterpratte. Jangen biefe zu schwetzen au, so ist es zeit, des gangs Quiferment sammt der Grorm turge Zeit vom Ressel der unter zu nehmen, bis durch "Dingworssen von Zengfäsiden des Wetaal wieder so meist abgefählt ist, doß des Justrammet ohne Gestaler wieder aufgesetz werden fann.

Wenn Die Form 10 Minuten im Inftrument gelegen, brebt man bie Edranbe wieder auf und nimmt bie Dedelplatte herunter. Dan wird jest den lofchpapierbogen fo burdmagt finden, dag er an bem Dedel feftgeflebt ift und bas Baffer von ber Blatte abgeftrichen werben fann. Dan wechselt nun ben Alanell mit einem trodnen, legt wiederum einen Bogen trodnes Vofdpapier auf und nachdem auch die Platte troden gewischt ift, legt man biefe wieder auf und breht bie Edgraube an. Nach weiteren gebn Minuten wiederholt man Die eben beschriebene Procedur und wird bann icon ben Bogen minber nag, nur noch feucht finden. Tropbem legt man noch einmal troduen Rlanell und Bogen auf, ichlieft bas Inftrument und läßt foldes noch o bie 6 Minuten fteben. Wenn jest ber Dedel wieder abgenommen wird, fo find bochitens noch die überhangenden Rander der Matrige, da diefe nicht bireft mit ber Form in Berührung tommen, feucht, Die Matrige felbft ift jeboch fo troden wie es überhaupt erforberlich ift.

Um nicht zu viele Klanelle zu gebrauchen, zieht man über dem Den einne Schmur oder Batte, wordun die fenchten Klanelle und Bapierbogn zum Trocknen und nächstem Gebrauche aufgehäugt werden.

Bahrend der Zeit, welche die Matrize gum Trodnen bedarf, hat man eine zweite angefertigt; sodald nun die erste troden, hebt man sie mit der Form aus dem Infrumente und fest gleich die zweite wieder hinein. Auf

144

Diefe Weife tann ein Arbeiter ohne Anfenthalt weiter arbeiten.

Die getrochnete Matrize wird nun pou ber Gorm abgehoben. Man fahrt ju bem Enbe mit einem Meifer unter bie überhangenden Rander und biegt biefe au ben Eden ein wenig auf. Die Matrice wird fich nun leicht abbeben laffen und wenn die Form rein gewafden und ber lettaufgeflebte Bogen Geibenpavier fanber gehalten mar, nirgend festfleben. Dan überfieht bie Gorm und wird bann, fobalb irgent eine Stelle burch bie eben angegebenen Urfachen gerupft ericheint, biefe atobalb entbeden, Um nun aber auch diefe Stellen beim Abguß gut und glatt ericheinen gu laffen, reinigt man bie betreffenben Buchfiaben von ben antlebenden Papierfafern, überftreicht fie mit bem Celpinfel, paft die Matrige noch einmal genau auf die Form auf und überreibt nun biefe Stellen mit einem Salibeine ober bem Nagel bee Daumes auf ber Rudfeite ber Matrige. Die aufgeriffenen Bapierfaiferu werben baburch wieder geglattet und ber Abguff wird bennoch aut werben, poranegejest, bag nicht etwa gange Etiide Bapier abgeriffen maren, in welchem Salle Die Matrice unbrauchbar ift und burch eine neue erfest merben muß.

3ch taun es nicht unterlassen an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, daß die Schrift vor dem Absorment im Papier rein und sander gewaschen sei, da nur dies in den meisten Kullen die Ursache ift, daß die Matrize an der Korm seinklicht.

Mu eine der schmidteren Seiten der Martige wird mun ein Blatt inderte Schreisbunder mit Melfere auf den Rand seitgelicht. Diefes Blatt muß ein weinig breiter wie die Martige und so laug sein, daß wenn dieselbe legt und bei Unteroflutte des Giefes, Justierumentes acket wie des Martige dem öbeen so weit des massisch auch auf der Martige dem öbeen so weit des massisch auch unter in Keifes Inderen und der Mehren der Me

ba an glatem Gifen bas Vettern Wetall nie fo rafch berunterftieft wie auf Bavier.

Beim Abformen von Holzstichen verandert sich das Berjahren, da man leine Sige beim Trodnen anwenden fann, weil badurch der Stod reißen und verderben wurde.

Sat man einem Hotsfind zu fierrendpifern, so web beriebe gleich wie eine Zahriftserm mit Einsafünge-Vinien umgeben, in eine Nahme geschloffen und in einer Versse zugerichtet, als sollt er gebrucht werben. Dies Jurüchen bei bei der geschaft werben. Dies Jurüchen höhen hauterich and die Erzengung der gleichmaßigen Hohen, der unseren des geschaften des geschloffen des die der in ihreralt gleich sarte um ben Einsaftjunge-Vinien gleiches Wepräge beim Abbert er feschloffen.

Da man jedoch den Holzstock nicht erst mit Aarbe einreiben dart, jo beitreicht man ihn mit dem Delpiniel und zwar ziemlich sett, da das Del in das Holz einderingt, auch sparer leicht wieder zu entsernen ist.

Sat der Holistich wiele sorte Vartifen, einge Schafttimmigen u. derzil, fo wender unn, wie dei compressen Schriftiormen, ein dunne Schreibvavierblatt und starten Masse-Ambrich deim Aufertigen der Martigen Beie abpfer defendere muß man leicht und so lauge stoppten, wie der oberfte Bogen ganzisch von der Burfte burchterocken ist nud er dos Auseschen hat, als ob er dicht dei dicht mit feinen Nadeln punttier sie. Aur so sie de verbieden aufgestelt und von der feinder Zehatstungen eingurteben. Zam wieb wieber ein binner Zehatstungen einauffeltet und vach Missac einer Ailzes ein starter Zeus mittel von der Breise auf der Bestelle ausgehalten den der Zeust eine steine Weile ausgehalten. Nachden dann und 2 ober 3 Bogen Zehreidspaier aufgestelt sind, läht man be der vernen.

(Fortfetung folgt.)

#### Monate-Corresponden; ans England.

Toffelle Schischle, des unschlieder der "Lietoria-Prefe Vendome binnen Annzem beworftett — ihre Auftofung nämidig — hat eine abntidee, bieher in Schottland bestanden Jufitution erreicht: die "Catedomian Prefeit uiste mehr. — Serwassischlich wird die des Schischland all jener chimarischen Träumereien sein, demen zusosge alle ie jeit Wenschungeventen von Wänmersbänden betriebene Arbeit manmehr auf weibliche Haube übergeben jolite. Indi üt es nicht offender die Schimmung des Reise verkennen wenn man fie aus dem ihr vom Valure, Zitte und Beidinung angewiesen Birkungstreie berauserisch und fie — befinmnt daheim friedlich, segenereich und öfwomild den Berdeinft des steisigen Gatten der Betters zu verwalten — zwingen wil, sich Arbeiten zu wöhnen, die entflichen weber ihren Geschlicht, noch ihren vohrsichen Kräften angewiesen sine? — Ich zweiste ganz und garnich, dass die in mediem nachlien Berdeit der verfen bes "Archive" die Wilttbeilung werde machen foumen, daß auch selbs wenigen Segerimen, welche noch in der einst seinen Berteilung werde machen foumen, daß auch selbs wenigen Segerimen, welche noch in der einst seinen, der Wiltsbeilung werde machen foumen, daß auch selbs wenigen Segerimen, welche noch in der einstelle folgeneilen vonderer "Steierein-Areit" gegenwatet beiten, den Vinkladen unt der Rahnadel werden vertaunsche haber.

Die Arbeite-Ginfellungen find jest einmal wieber no ber Togeordnung in England. Die Schriftgiefer legen hier und ba die Arbeit nieder, um behrer volpue, die Bucherucker, um Berminderung der Arbeitegeit gut myningen. Da jest auf Professor im England unter sich und mit einander verbunden find, so ist früher oder spatter ein gintsiger Erfolg den Zeiternben gereif. In Harry, sowie in Ashton-under-Lyne haben sich Gemited in Gunsten der Bucherucker gebilete, die aus Teierten fast alter Gewerte bestehen, und Verfahrust gefahrt baben, welche bahin gehen, mit alten Arbiten und Verfahrust gefahrt baben, welche bahin gehen, mit alten Arbiten und bei Berminderung der Arbeitsessunden in den Pachdrusterein himmwirten.

Ter in Aem-Yort erifyciaende "Frühter" (ein gant Archeit, Zdufft, Mettle, und die Hohe voor Taren und vereilieutes Jadijournal) enthalt die nachfolgenden nicht winterefiauten Notien betjalich des Undhundereis (her flasse in Amerika: — "Zer so lang erichute Friede ist die Amerika: — "Zer so lang erichute Friede ist die Merika: — "Zer so lang erichute Friede ist die Breife voor handen der die die Merika der die die Merika der die Merika der die Merika der die Merika der die die Merika der die die Merika der die Merika der die die Merika der die die Merika der die Merika der die Merika der die Merika der die die Merika der die Merika der die Merika der die Merika der die die Merika der die Merika der die Merika der die Merika der die

die Circulation unfrer Tageoblatter eine größere ist, als sie es sie zuvor war; die Berleger verselben erhalten jest eine entsprechende Entschädigung für die herben Berlinfte der zwei letzten Kricasjahre.

Die Brublinge Zaifon im Andhandel ift norüber. und boch find bie Arbeitofale unfrer größten Officinen noch pollitandia befest und feben wir bort Alles in pollfter Thatiateit. Bir burfen une indeffen feinesmeas perbeblen, daß die Buchbandlerarbeit, nun auf ihrem Sobepunft angelangt, nadiftene fuspenbirt fein wirb. Die Berleacr feben mit Buperfidst einer balbigen Reduction in den Breifen für Bapier und Arbeit entgegen und refüffren andere Arbeit auszugeben ale foldie, für beren fofortigen Abfan fie anger jedem Zweifel find. Gie wollen erft bie "Regale reinigen" von ben alten Borrathen. Das Bubli fum ift nunmehr quaenideinlich an die boben Breife gewohnt und gablt folde willig für gute Bucher. Der Buchhandel befaut fich mie in ginitigeren Berhaltmiffen. Der Gan neuer Werte nimmt von Jag gu Jag ab. Wah. rend wir oft Munoncen felen, burch welche Druder gefucht werben, finden wir beren felten fur Geber. Die "faule Beit", Die fich ftete im Commer einzuftellen pflegt, wird - wir furchten - biefes Jahr früher benn üblich eintreten. Genng nene Bucher ericheinen; allein Die Berteger icheuen fich die gegenwärtigen Cappreife gu gablen für folde Berte, beren Bubtitation und Berfauf in meniger ale vier ober feche Monaten nicht gefichert ift. Gie glauben, bag fruber noch bie Breife ber Arbeit bebeutenb reducirt fein werben; und bedentende Bemiihungen find bie und andermarte gemacht worden, um die Breife fur Sat und Etereotypie berabgubruden, bie jest jeboch ohne jeglichen Erfolg. Die Brincipale fagen (und mit Recht), daß, da fie mabreud gweier Jahre ihre Geichafte unter ber moglichften Annabernug in pofitiven Berluft geführt. fie nun auf Entichadigung Anipruch fichen für unter bem moglichen Breife bigher gelieferte Arbeit. Die Breife für Arbeit, Edrift, Miethe, und bie Bobe pon Jaren und Gefallen waren nie großer ale jest. Und ba bice bie Baupt-Ausgabepuntte find, fo feben fie fich außer Etande Die Breife ju reduciren. Gold mag bie pari fallen; fo lange indeffen Brod, Aleifch und Sausmiethe nicht fallen, fo lange tonne man nicht erwarten, bag Arbeit es thue - namentlich fo lange bie Rachfrage banach nicht ftocht. Weber Arbeitgeber noch Arbeitnehmer erwarten irgend eine ployliche Reduction in ben Breifen." - Go meit ber ameritanifche Bericht. Gin Gactum ift'e, baf bae Ende bee großen traneatlantischen Rrieges fich bier bei une (in Youdon) auffallend bemertbar madit. Buchbanblerarbeit

"faute Zeit", die in ben festen bei Jahren munitelben and Pfingften unweigerlich fich einfeltet, ein inde attein und nicht da, sondern im Gegantheil, wir find bis iber die Chren in Arbeit und Thafigleit, ja wir machen Ukbergeit! — Ge ist bedannt, daß Amerta fiets ein Hauptwarft für die englischen Berlagaartief war; die von Vincoln zu Kriegspucken auf anskländiche Viteratur gefregt hohe Zenen mache für lange fah jehe Gehehaft numschläch. Um so mache für lange fah jehe Gehefalt numschläch. Um so matigiender gehen die englischen Berleger nunmehr an's Wert erfülstien ist.

Der gegenwartige Wonat ist die Zeit der jahrticher Liften-Schmanskreiten, der sogenannte, annunal dinner-n. Am Einde örfeiden mitd tanm eine Officin in vonden zu nennen sin, die nicht ihrer Angestellten, vom Zactor bis Arschinzeniumger bind, diesten allergebrodern und gebeligten Teibul, beschend is einem reichticken, unt Weiten mach Seitzelne anwursten Wiltenachten, auch aber hatte.

The Appographic ist in allen ihren jegt so spherichen Venachen außerst reichbaltig vertecten auf der internationalen Amerikalung am Endlin. In dem Endliger Valderen sinde die erstaumliches Verziedung von Waschienen, wie Valdstimen, Verferien, Zew um Stelege Valdstimen, der Valdstimen, der mit dem Vertergenzphischen Kunft gehörent. Es wurde wird wir der tupographischen Kunft gehörent. Es wurde mich in der Thost zu weit führen (umd dei diedem sin mehre Vesterdhusse glichgeben.

London, im Auguft 1865. Theoder Rufter.

# Die neue Get: und Claffir:Mafchine bon Satterelen in Manchefter.

Ticfe Majdine ist von allen den bie jest erfnudenen die, werden ich einer nahren eVertrachtung wirend, bettet. Quer Bertrieft — gegenüber den bischer admittet — sind die folgenden: sie vereinigt in einem verbattnismaßig lichem Namme ben erfammten zur Ferricklung eines ortsetzt Zagen nöttigen Mechanismus; derfelde ist edensie einfach als sicher und in seinen einzeten Zheite ist ehnste einfach als sicher und in seinen einzelem Theilem werden die nahrengend, und der Krebet ist durchans nicht ernmbend nech anftrengend, und des Ficher ist die eine den einzelem der einzelem gestellt eine den einzelem der einzelem der einzelem der eine der e

Spftem bes Schliffelbrette, wie ber Erfinder es neunt, ober ber Claviatur, ift auch bier in Aumendung gebracht.



bod nach einem gang anderen und einfacheren Brincip, bemgufolge Die Taften der am meiften gebrauchten Buch. ftaben fich in einem Breife von 3-1 Bollen Durchmeffer, bicht gur Sand befinden, wodurch bie Entfernung vermindert wird, welche die Sand gu burchlaufen bat, um von einer Tafte jur andern in tommen. 3m Gegeniat ju andern Dafdinett unterliegt bier jeber Budgitabe ober jedes Etud Ausschluß unr einer birecten Bewegung in ben Bintel. haten, welcher noch ben großen Bortheil bietet unmittelbar unter ben Mugen bee Operateure ju fein, und in bem iede Beile, fobald gefüllt, fofort anegefchloffen wird wie beim gewohnlichen Sandjag; jeder Gehler ober 3rrthum ift fofort fidubar und tonn ichneller ale am Raften corrigirt werden. Die Pragio bat Dieje Bortheile ale bochft important ericheinen laifen, und fie erhoben materiell bie Quantitat ber per Operateur gelieferten Arbeit.

Volgisch ein Arbeiter ist fur jed Machaine erforder ich, dessen Abstätte sich auf das dieserbrüchen der Zasten beschährt; weder Zaumpstratz um Zerdung, noch ein Zerdert jund ersordertich, wie sossie anneren Machaine nachte, Octobertich, wie sossie anneren Machaine nachte, Octoberisch Zerfried benutz, under in ihrer Pasings durch der Machaine keinertei Versteum, ansossiest ist. Im Aufenthatt durch das Verrieben der Machaine der Abstiften vormaben sowe in anderen Zer-Machaine der Abstift zu vermeiben sowe in anderen Zer-Machaine der Abstift ist versteut ist ist der Verteilen werden. Machaine der Abstift und der Abstiften vor der Versteut für der Versteut wir den der Versteut für der Versteut auch der Versteut der Versteut und Versteut und Versteut der Versteut der

#### Befchreibung der Mafchine.

A find die Refervoirs, oder beffer metallnen Schiffe, welche in abgetheilten Rinnen die aufgesetzte Schrift enthalten. B ift eine Platte, welche mit Leitungen verseben



ift, die die einzelnen Lettern in ben Bintelhaten C führen ber auf bem Salter D ruht, auf bem er beweglich und feft - nach Erfordern - fein fann. E ift bas Taftenbret (ober Schlüffelbret, wie ber Erfinder er nennt), verjeben mit fo vielen Taften ale die Refervoire Rinnen enthalten, b. h. bem completten groken und fleinen Alphabet. Biffern, Interpnnetiones und andern Schriftzeichen und Unsichluß; jede Tafte fieht mit einem Druder ober Stofer in Berbindung, der (F) unmittelbar über dem letten Buchftaben in ber mit ber betreffenden Tafte burch ben Dechanismine correspondirenden Rinne des Reservoire fich befindet. In F befinden fich ebenfalle, am entgegengesetten Ende ber Rinnen, welche die aufgefeiste Schrift enthalten, metallene Schlüpf-Bentile, gegen welche die letten Typen burch eine Schnur bon bulcanifirten Rantichud mit genügenbem Drud gehalten merben, um ihr freiwilliges Durchichlupfen burd die Deffnungen in die Leitungeplatte B ju verhindern. Cobalb eine Tafte niedergedruckt wird, geht bas Bifton himunter, und ber fette (ober eigentlich erfte) Buchftabe in der Rinne geleitet in feine Leitung binein, indem er fo von bem auf ihn anegenbten Drud ber Rantichnd. Schnur befreit ift, worauf feine eigene Schwere ibn birect in ben Bintelhafen führt, indem er fich in richtiger Bofition an feinen Borganger reiht, und ber (ber Bintelhaten) gleichzeitig durch einen ebenfalls mit ben Taften in Berbindung ftebenden Dechanismus vormarts gefchoben wird (im Berbaltnif jur Dide bes gulett gefallenen Buchftabens), um einem neuen Plat ju machen. Cobalb ber Trud auf die Tafte aufhort, nimmt fie (und bas Bifton)

ihre frühere Pofition wieder ein, worauf unmittelbar Die Reihe aufgesetter Edrift in ber betreffenben Rinne bes Refervoirs ichnell pormarts fich ichiebt und burch bie bereite ermabnte Rantichud . Schnur bas Detall . Bentil gehalten wirb, woburch fortwährend ber erfte Buchitabe in Bereitschaft ift beim Drud ber Tafte in ben Bintelhaten binabaugleiten. Diefer lettere ift ein für bie 3mede ber Mafchine befondere conftruirtes Inftrument und nicht unähnlich bem gewöhnlichen im Brincip; er fann bin und ber bewegt und nach Belieben figirt ober herausgenommen werben. Bit er gefüllt, fo wird er wie ber gewöhnliche geleert. Es tann felbit ein folder bergeitellt und angebracht werben, ber in Copacitat ber Groke ber gewünschten Columne entfpricht, die dann ohne Musheben im Binfelhaten beendigt, ausgebunden und fofort ausgeschoffen werden tann. Das Edrift-Refervoir beitebt aus zwei Theilen: bem Refervoir für bie Berfalien, Biffern und Schriftzeichen, und bem für bie Bemeinen, Interpunction und Anoichluff, welches lettere, wie oben bereits erwähnt, in duplo mit ber Dafdine geliefert wird. Wenn bie Refervoire gefillt find, fo reprafentiren fie bie Schriftquantitat gweier gefüllten Geptäften.

Der mit dieser Matchine arbeitende Operatur sein inden er einfach die die verschiedenen Vettern und Ausschültzungen erwalfentierenden Tasten utderbeitet — in den Kintelstagen erwalfentierenden Tasten utderbeitet — in den Kintelstagen eines dieser inden abset i Gerera gwood, zigit der helle Ton eines mit dem Mechanismus in Verbinung siehenden Gedechneis ihm dies an und setzt ibn 15 ein dem Stand zu derfeiten was ihm and sicht in Zeile zu competitieren und auszuschlichen. Verberere Prozest geht in der gewohntlichen Welfe vor sich, nur mit dem Unterschiede, daß der Krediere den Welfeldelen nich halt, also beide der Krediere den Welfeldelen nich halt, also beide der Krediere den Welfeldelen nich feld Auderen, allen nöbtigen Ausschlich eruberte, bequem mit seide Jadderen, allen nöbtigen Messchilds enthalten, ist (zu dieser allen in der Tastenbert, bequem am Dand, angebracht.

#### Die Claffir - Mafchine

ist ein enthehrlicher, doch rathsamer Aspendig der socken eldzieiebenn Sehmasigine. "Classischen kennt der Ersinder das Aufriehre ver einzelnen Schriftseten in die Rinnen der Riefervoires. Diese Walchime bewerfteltigt die doppertuischen krebei des Wilegens und denmächsigen nothwendigen Aufreihens der Sorten in einem einigien Progst. Die Schrift wird in der gewöhrlichen Weife abgelegt, d. h. ein Griff wird die linte hand genommen und die einzelnen Buch soch das der Wilegende in ihre bezichguteten Comportiments fallen, welche auf einer schrägen Wetalblatte neben und übereinander angebracht sind und durch Leitungen, ähnlich denen in der Sequasischier mit dem unter der Platte beschäugen. Tie Archevollen, Sie Lappen erscheinen in den Rimen der Letteren im Ordnung sirch in der Volleigen. Die Archevollen in der Wasschiedung und die intetligenter Archeiter wird in die Classifiermachten ein fo schall ad dei in Zeer in der Mehren aufklosen.

Der Erfinder fagt u. 3. Folgendes in Betreff ber ! Ergiebigfeit der mit feiner Dafdine geleifteten Arbeit: Die Erfahrung bat gelehrt, bag ein Anabe von mittel. maftiger Brarie an ber Dafdine quegefchloffenen Zat im Betrage von 4 - (Gux) n per Etunde liefern fann. Dies murbe einen Geminn von 34x10 a gegen gewohnliche Gegerarbeit reprafentiren. Der Gewinn bei ber Arbeit eines (beffer ale gegenwartig begahlten) Edriftjevergebulfen murbe für den Brincipal immer noch um mehr ale 15010. hober fein ale ber bei Sandarbeit. Gin großer Bortheil licat n. A. bei biefer Mafchine barin, bag ibre Manipulation febr rafch und leicht zu erlernen ift; ein Anabe, ber nie anpor eine Buchbruderei geschen hatte, jeste nach breiwochentlicher Prarie 3(nu) n Werth per Etunde. Gin jeder intelligente Anabe, ber feine Grammatit fennt, bem bie Interpunction feine Edwierigleiten bereitet, und ber Mannfeript lefen tann, wird in vierzehn Tagen bie brei ober vier Wochen die Arbeit von faft brei tudnigen Gegern liefern. Ge ift felbitverftandlich, ban von einer folden Dafdine eben nur für glatten Beitnuge- und Romanian und bergleichen Die Rede fein. Gur Die Arbeit, in ber Die mabre Runft des tudtigen Gebere befteht, wird nie eine Maidine erfunden werben.

Youbon, im August 1865.

Th. Rüfter.

# Die Bood'iche Accidenzmafchine "Little Favourite".

Um den vielen, Seitens mifrer Mommenten an uns gelangten Aufforderungen, nübere Withkilmingen über die Brancharteit obengenaanter Wassiane zu geben, nachzufammen, erfuhften wir derriets vor 4 Momaten die Herrie Reing & Pauer im Sergeft, werdeh die Massiane ebenjalls nach dem Bood'iden Modell unter dem Namen Victoria-Freise dauen, uns eine soldse im Jahrerije der dentifien. Bundparater zu einsigkendeuer Frijinn zu miederlijfen.

Die Herren Ronig & Baner geinigten dieser Aufforbermig in bereitwilligfter Weife, brachten and auf unfere Berantoffung an bem une gesandten Gremplar einer Punklirapparat an, der bem englischen Driginal noch sehte.

Rachdem wir alfo bie Dafdine 4 Monate in ibe-

brauch gehabt und die verschiedensten Arbeiten barauf gebrudt haben, glauben wir unferen Abonnenten genügende Ausfunft über die Bermendbarfeit berfelben geben zu fonnen.

Tie fehr einfach construirte, mittest eines Tretapparates in Vewegung gesette Waschine bruckt etwa ein dermat von 15 zu 20 Zoll reienisch, genügt mithin schon für ein greß Octav- und Quart-Kormat.

Sigel in Verlin dant diefelte Waldiner, wie mie Scitene örfen kahril mitgetheitt wurde, für 4-10 Ihr., für dem Zahril mitgetheitt wurde, für 4-10 Ihr., für dem Zahril mitgetheit wurde, für 4-20 Ihr., für Ackvaprentein zu gedrauden is, fo wird dem meiter Underradern and diefe Große genigen, umfonder, als der Pros doch immerhin ein geringerer und der gangen Aufmattung der Waldine angemeinerer ist.

Um die nachfolgende Beschreibung der Maschine zu verdeutlichen, geben wir eine Zeichnung, welche den Cyfinder, bas Un- und Ablegebret sowie die Farbung barftellt.



a ift der Drudenlinder, bist ein lineatartiger Greifer, der, geöffnet, mit dem Anlegerisch ein einer Einie field. Unf dem Greiser befinder sich eine verstellbare Aulegemarte, gegen die der Bogen gescholen wird.

Soil gedrucht merden, so wirk (nachdem der leicht dazunehmende Antegetisch e entsteun, die Form wie gewohulch auf dem Fundament al geschäofen, imd die Jarichtung somacht werden, der Vergen auf den wieder beschädigten Tilde gelegt und auf den Versiere gegen die Warte geschäders; bedamt liespet der Versier zu und der Chiffiner demoglich in der Richtung des Pfeits über das sich ebenfalle fortikwegende Fundament weg und geht dann in sein feine frührer Vone zurüch.

Der Greifer bleibt so lange geschloffen, bis dies geicheben, erft dann geht er auf und die das Auslegen beforgende Berfon faft ben Bogen von hinten und legt ibn auf ben Auslegetifch.

Unter diefem Auslegetisch liegen bie Auftragwalzen ig b, bie Reidwalzen i k, jur Zeite derselben der Heber l und das gewohntliche Aarbenwerl in n, e stellt den gewohnlichen Aarbetisch vor.

Nadbem wir biefen benn boch bebeuteb von unferen rehjeren Wohniem abweichenben Wechniemus in seinen wefentlichen Zhieken erflart haben, welden wir unterfücken, zu welchen Zwecken bie Wasselme branchbur, zu welchen für ambrandsbar und, auf nelche Weise in wohl zu werwellstummen mit mit einer Weiserbermung neumgen b um moden härte.

An ihrer jetisan Ansejuhrung ift sie beindere gut um Placate zu vermenden und zum bedault, meil sie leine Anner hat, bermand das meilt notspreudig wertende Deransischneiden berselben hier nicht vorsommer kann; andrecfeite aber fann trop des Jehlens aller Lander der All mide interten, daß der Logen und fer Arom ligen Beist, weil der Geziser ihn, wie bereits erwahut, meder mit herungicht, wenn er in sine richtige Voge surüdgelt und ibe erit dem lochafet.

Zehr gut verwendber ift die Maldine anch jur Rechengen bei denen es weinger auf guten Frud antommt und die nur auf einer Zeite zu bedrucken sind. Man sam somit Aacturen, einsach Eitenlaire, Rechnungen, limidslage, Kobebrier z. z. sicht begrenn beneten, sa stellt ein teilblig auf einbereit Lieberbert alles jud durch genause Antone dem die Malten bewertstelligen.

Der, an bem une pon Nonia & Baner gelicierien Eremplar Diefer Maichine befindliche Bunftirapparat ift gwar verwendbar, wenn man fich baranf befdranten will, tanlich nur eine fleine Auflage ju bruden, richt aber, wenn man verlaugt, bag bie Maidine fo viel leifte, wie eine andere ber gewohnlichen Conftruction. Man muß namlich, ba ee fur ben Ginleger ein Ding ber Unmontableit ift, ju treten, ben Begen auf ten Tifch, babei in ben Enturber tunem auf ben Greifer und in Die Bunftur ju legen, bavon abfeben, Die Dafdine treten gu laffen, fonbern ming, um bem Ginleger biefe Arbeit abgunehmen und ibm die gehorige Beit in geben, ben Bogen richtig eingulegen, Die bas Auslegen beforgenbe Verfon an bas Edwingrad ftellen und burch diefelbe Bogen fur Bogen eingetn burdibreben laifen. Dan auf Diefe Weife bochftene Bennt-4(un) Gremplare pro Jag ju bruden find, ift ertlarlid, ee wurde auch dice immer noch ein gang annehmbarce Reinligt fein, wenn die Maidine biefen Veiftungen angemeijen im Breife ftanbe, wenn fie etma bas foftete, mae eine aute große Breife toftet, glio mil allem Bubchor etwa 3000 Thir., ein Preis, ben man in England anch um für biefe Moldfine bezight und die Per gangen Ambefatung nach auch vollkommen angemeffen ift. Self man zientlich 70.9 Zhir. dafür ausgeben, so dun man boch unbedingt besser, ann minum fich antweber eine Rockebezimschigten mit Chlinkerfatung oder felbt eine solche mit Zilcfgarbung, die aber sonst nach unferer alten Confrencision aehneu ist.

Prattifch ift beie Wasichine, abgeiehen von ihrem Preife, in ihrer feigen Confirmation mit für große Tenderein bie inchtere Wasichinen haben, demmach nicht icht mit einer Arbeit in Verlegenheit sommen sommen; man wird sie eben für einfache, einfeitige Arbeiten benugen und die Vente von ein anderen Verleitung der anderen Wischinen abweichte barus Princesten stienen, so lange an ihren Wasichmen zugerichtet wird. Ebersto wird der Vendebrucker in einer Heinen Ziadt sich berieben anderta ber Vendebrund für in einer Heinen Ziadt sich berieben anderta ber Verleibebrund fünnen.

Die Maschine liefert ihm immerhin das Preifage einer Preife, er fommt somit, felbt wenn er zwei bis brei Preifen beschädigste immer noch mit biefer einen Mafchine zurecht, wenn er auch mitmeter eine Arbeit in der von mis angsgebenen Beife punftiren mid die Bogen einzeln burdherten laffen mis,

Da aber die meisten tleinen Provinzialdendereien nur mit einer, hochsten zwei Perssen deuten, so tam ihren mittenden eine solde Waschine von Bortheil fein, dem sie fonnen dann weniastens auch eine eilige Arbeit übernehmen.

Truden lann man, wenn die notigie Sonfalle auf die Balten und die Jurightung verwender wird und werm man dei seinen Arbeiten die notigie Zin opfert, Allee dorauf, was die vorframm und wird es um so besteut donnen, wenn die Balten in der von uns weiter erwahnten Beste bergeicht underen.

Andem wir nun noch einmat die Manget der Maichine turz zufammenfaisen, wollen wir zugleich unfere Vorschläge für deren Abbulfe machen.

Abundubern mare Jolgendes:

 Der Greifer muß fo angebracht werden, daß er frei fieht, daß man somit den Bogen nicht in den Cylinder bmeinzuschieben brancht, damit er gesaßt werde.

Dies abgundern ift fehr einfach, wie bereite eine von Sigel in Vertin ebenfalte nach einem englifchen Woebell gebonte grobert Moldigine beier nicht beweift. Die Guricktung if folgender: Das Anlegebret ist gientlach beite Auch un Eglinder gebeilt, beiteh iomit and einem groberen Thieb und einem gang feiern bei und einem gang feiern be

Auf biefem fleinen Theil b befindet fich die Anlegemarte, die sonach gang frei sieht und an die sich der Bogen mit großter Veichtigteit aufegen laßt. 3it ber Bogen jum Ernel angelegt und man fest die Mafchine in Bewegung, fo bebt fich ber große Theil a des Anlegebretes und brudt ben Bogen leicht



gegen ben Enlinder; in bemfelben Augenblid faffen bie Greifer e ju und führen ihn in der Richtung des Pfeils über die Form.

Es wird dem aufmertsamen veier gewis einleuchten, wie weseutlich besser diese Einrichtung ist, als die an der Little Favourite und der Rönig & Bauerischen Bietoria-Presse.

Bei biefer muß man ben Bogen in ben Chlinder hinchlichten, ift also bei trocknem Papiere nie wor Ohren ficher, weit die Octfaung zu ftein; deus of spwiere nie bei Octfaung zu ftein; deus of spwiere man bei der oben erwähzten Einrichtung eben so leicht, ja leichter puntiren fann, wie an unferen gewöhnlichen Wolchinen; der Bogen wird ver beim Echoenraft auf einem stadt diesenden Bret gegen eine freistende hohe Marte gefchoben, beim Bieberbruch wird diese unternt, da die unternt ja dann den Andels geben, ed ist also unweitlichet, das man songsättig antegen und puntitern sann.

- 2. Maß, damit der Trud nicht schmiet, wie es häufig der Jall, weit erft ibe Zenfil dem Bogen rund um dem Gniffmer der Gat, währerde er bei en anderen Waschlinen, durch die Länder gehalten, bereits von Aufang an rund gesgen wurde, entweder des Aufacherte weit schwieder eichen, oder es mußen Tander angedrachte weit schwerten. Sind Bander angedracht, was, wie wir horen, die Operen Riefn Jorit & Bohn son im Wert hoben, fo faß sig sig, was die fahrt derhalte beabsichtigt fich, was die fahrt derhalte beabsichtigt.
- 3. leicht ein Zelbstansleger anbringen, und badurch wird bir Walchine zu einer wahrhaft practischen und billigen, dem man braucht um ibds einen Einleger oder fann bie Person, welche bisher auslegte, zum Drehen benugen und so dem Einleger die Arbeit wesentlich erleichtern.
- 4. Wäffen die Walgen mindeftens 4 Johl im Durchmeiser haben, damit sie nicht so leicht hart und troden werben und so einen guten Tend unmöglich machen. Die an der König & Bauer'schen Wasichine befindlichen haben höchstens 2 Johl, schwiden beim ju sowie dauch, sind auch nicht im Zande eine arösere

- glatte Flache, 3. B. eine Tonplatte genügend zu beden, weil die durch den geringen Umfang verfügbare geringe Quantitat Farbe dazu nicht anvreicht.
- 5. Möffen die Esalgen in Vagern liegen, damit man ide einigken berauf und bermierfellen fann; wir werden über biefen Bunkt weiter unten sprechen, und daburet zugleich dem Jahriten eine Aufgabe fiellen, die, wenn ist erichtig gefoht wird, sieht weiterentich und Lerbertiumg der billigeren Tischfarbungdmaßdinen beitragen wird.
- 6. Muß die Maschine wombglich einen eisernen, dem Werten nicht ausgesetzten Karbetisch befommen und muß das Wesser getheilt und mit ordentlichen Schrauben und Gegenmantern versehen fein.
- Muß die Maschine bedeutend billiger werben, foll fie, da nach Bornahme biefer Abanderung unbedingt brauchbar, in jeder Druderei zu finden fein.

28ir erwoduten vorhin einer Aufgabe, die wir den aberlien lielten möchten. Diefelbe befreht darin, die Walgen der Tildhärdungsmafchine nicht mehr wie bieder in einjachen Zchitetageren und durch Vanifteg und Vaufrelle dewegt gehen zu lassen, femdern ist in feste Vager zu tagen, so daß man sie herauf und herunter stellen, mithin eine Wanipulation worchmen tann, die so westellt zu Ersieltung eines landern Dende betraut.

Bei der jenigen Ginrichtung tann man fich nicht im Geringsten helfen, wenn eine der Auftragwalzen geschwunden ift, dempufolge nicht mehr auf die Form trifft.

Wir machten bereits vor langerer Zeit einer fehr renommirten Fabril ben Vorfahag, neben der großen Zahnftange am Kundanter eine Heine anzubrigen, die wiederum in ein an den Walzen befindliches Zahurad eingreift, und so die Walzen beweat.

Ift eine folder Cinrichtung möglich, was allerdings own diefer Jobrit in Abreds geliedtt wurde, obgleich ja der Truct Edituder gang in derfeichen Weise besong wird (!!!), so itt auch das Andringen von Lagertu für die Adalzen möglich, und die Tijchfardungsmachiene ist dann eher im Stande, etwas ordentisches zu leisten.

Wir haben uns jedoch durch den abichlagigen Beicheid der betreffenden Sabril nicht berubigen laffen, sombern haben unfere Ansicht darüber zweien auberen Jabrilen mitgetheilt. Beide haben die Ginrichtung für aufcheinenb fehr gut und auch für ausführbar erflärt und bie eine diefer Fabrifen wird bereits in nachiter Beit eine Mafchine nut biefer Einrichtung verfeben.

Schließich noch einmal auf die Little Favourite zunichtenmen, demerten wir, das die Herren läche E-Bohn in Johannieberg sich dereit ertrart haben, dieselbe in nachtier Zoit zu verwolltenmen und mit Bandern. Ausbegerz. zu zu versehen, semit eine Wassidus zu liefern, die bei biligem Briefe im Keidenspröcten sich benachbar sein wird, da sie im Nethäll won inter Berfohn versehen werden fann.

#### Die Cnerlinienbrudmafdine

ber Berren Tilein forft & Bohn in Johannisberg a Uh.

Um Cmerlinien in Zabellen, Circulare x. einjudruden, bedurfte es seither, sobald die dorm eine gewisse Große batte und besondere sobald dieselbe in anderer darbe wie die Cmerlinien gedruckt werden sollten haben das die Gomen. Der von den Perren klein Horst de Obglie an der Zabellensses auch die Arbeit an bestuckt, den Der Zabellensses auch die Arbeit die Volgensen der Der Cmerlinien zu gleicher zeit mit den der Vangenstnien der der Der Teilensses zu maddunnig von diesen, derzuftlichen die dasse die Verlied und der der festen der Arbeit und Velde zu festen.

Um bas (Gange aufchantidier gu machen, geben wir nachfolgende Beichnung").



Der Argestat befreiß im Befentlichen aus einer Balge, b, auf melder Zchieber wan Metall in einemm, fetten, beprelfeinem und fett nud seinem Zchnitt aufgestelt und je nach der notikiem Beite der Enerfmien durch nieden, runde, stiemantig geschnitten Zochiehe won einmader getreunt und soldießlich durch Zchraubenunntern an einander gererent und be befreibt im be-

wie Belgie ruft mit bolten Cinden in Vagern, metche weiterum in Sangern befritigt find. Diefe Hanger find vermittelft gweier Belgien an des Preftingefeld derart feft-gemacht, daß fie fich um befe Belgien frei schwingen und so bie Bengang der Belgie gegen und an den Druckellinder ber Waldfieln ertauben.

Der Ernd der Enerlinen vollzieht fich, indem die Balze b respective die darauf figenden Drudfcheiben gegen

\*) Unfer geichner bat leiber ben Umiang ber verlichebenen Bialjen nicht ridtig baigefiellt. In mitt bies gebed fein Ericbrinis tur ben Gadmann lein.

ben Drudenlinder vermittelft zweier Aedern, welche an ben Bapfen ber Sanger einerfeits und zu beiden Seiten bes Pressengelielle ambrerfeits beselftigt find, angedrudt werden,

Das zu behruckende Papier wir auf die gewohnliche und bekannte Art auf dem Trucksplinder a angelegt und bekannte Art auf dem Trucksplinder a fich in der gewohnlichen Nichtung um seine Achs e dereit zugeleich den Truckbogen mit und sieht ihn zwischen fich wah dem Truckbogen mit und sieht ihn zwischen fich dem dem Truckbogen mit und dehr beinden der Erchesten auf der Wahre de hand der Aufleichen der erferten geben ihre der einstehen der erfreten geben ihre der einstehen der Ernetbogen al. Nachdem der Bogen so nach und nach mit Luertinien dereit die, gebt er zugeleich wie gewöhnlich über die auf dem Truckbogen ab dem Kopfnecht er zugeleich wie gewöhnlich über die auf dem Truckbogen ab dem Kopfnecht er zugeleich wie gewöhnlich über die auf dem Truckbogen ab dem Kopfnecht er zugeleich wie gewöhnlich über die auf dem Truckbogen ab dem Kopfnecht erzugeleich wie gewöhnlich über die auf dem Truckbogen ab dem Kopfnecht legende Arom mit ten Vanaachlinien umb dem Kopf-

Tie Scheiben auf der Palite berhatten fier Aurbe vemittelft eines, ertra für für ausgebrachten Abrehmerte, das dem der Masischie ahnlich, aber unabhangig von ihm ift. g für der gewöhnlich Fartefalten, f der Farbecquinder, ober Schert (Springungly), die madte Pality, eine Auftragwalze, die nun die Farbe auf die Scheiben der Balte b überträgt.

Der Trudrylinder a erhölt an seinen Enden eingerechte Vaten, an welchen Zegmente von beliediger Vange, beliedig verstellbar und über die Peripherle des Trudcylinders vorsiehend angedracht sind. An beiden Enden ker-Talet, de sind Wellen, serd derchapen um die Walge daufgestecht, welche vom deuslichen Durchunsssen wie der kniem-Scholben, wie diese aben Bettlen, wo die Justen und die Zegmente sich bestieden gegen den Trudchführer eindrücken. Da erstere vorstechen, so werden die Kollen, wenn der Trudchsinder sich proch, won diesem woggebercht und dabutung dieseliale die Währle,

Durch diese Vorrichtung wird es ermöglicht, ben Druck ber Querlinien an jeder beliebigen Stelle zu unterbrechen, b. h. die Linien nach Bedürfniß furz oder lang zu drucken,

Das schärfer oder schwächer Austellen der Watze b an den Cylinder, mithin der schärfere oder schwächere Druck, wurd durch Gedern und Schrauben reguliet.

Die Figuren In bis q bilben das gewohnliche Farbenwert der Schnelhpreife. q ift der Aurbenfalten, p der Farben-Eglinder, o der Heber i Springmulge, n eine Stahtwalge"), Im gwei Reibwalgen, k die nachte Balge, h i die Auftragwalgen.

 Se wird jedem unferer Lefer einlendsten, dog eine erartige Vorrichtung für Druckereien, welche wiel Tadellen zu deuten haben, von unemdlichem Vortheil ist. Die gange Einreichtung bedingt allerdings eine Wolfding großen. Sormate, do die Kormen nicht mit dem Nopf gegen die Lädgen, sondern nach dem Wittelfug oder nach dem Zeilen zu gefäholsen werden mitjen; in kolge deisen und dem den zweite Farbenmert ist auch der Lieg, welchen das Kundament zu machen hat, ein weientlich großerer, wie dei den gewöhnlichen Wolfdinen und toften dieselken natürlich der derund nuchen.

Unierce Weinung unch hätte sich ein solcher Aussan an einer Zischärbungsmaßtine weit leichter und ohne viele Umssande mabringen lassen. Bei solchen Walchsinen liegt befamtlich das gause Farkeumert in einer Knie und nimmt in nach der Größe der Wasschiene Anaum von 1½ 2–3.
Ellen ein, es ist sonat hinreckenden Raum von 1½ 2–3.
Ellen ein, es ist sonat hinreckenden Raum von enhaben, um über demsschung nach ander Trucksstimer nach ein Gustündernet annybeingen, ohne das daburch der Weg des des Karrens vergrößert wird. Gensts dierte zu erreichen sein, daß die Form wie gewöhnlich ihren Klas auf dem Auf undauernt indet, mithis abaur die nichtere Korman der Walchien ermöglicht wird. Es mißten in die mat finde auf einem Chlimder, sondern Vinlen, der Veriet der Walchien und einem Chlimder, sondern Vinlen, der Veriet der Walchien auf einem Chlimder, sondern Vinlen, der Veriet der Walchien



geschoben werben. Dente mau sich genau gebreite Eisenwalzen, welche in genan bemeisenen Zwischenkammen Einschmitte von '2 Beiti Stärle haben; in diese Einschnitte müßten Melingtinien in gewohllicher Aussichtung einzeschoben und

auf irgend eine Weife an ben Seiten beschigt werden, vielleicht so, bag fie an beiben Enden eine Bertangerung erhalten, burch bie eine Schranbe in bie Balze fineinge-



Da die Querlinien doch nieift in einer Weite von Mittel, Tertia,

Tert, Boppeleierro und höchftens Doppelmittel gebendt werben, fo waren etwa 5 Gifenspindeln mit ben in biefer Entfernungen angebrachten Ginschwieten nöthig.

ju feben. Go ift bies geideben und baben mir felbft augenblichtich eine Baldine mit biefer Garbung im Gonge, Die bis jest gang Infrieben-ftellindes leifter.

Das Sarbenwert erhielt anf biefe Beife nur eine fleine Balge mehr, bir iebed immerbin geung jur Bereribung britebat. Bet gewohntiden Sachen genigt felbft nur ein Reiber. Bir weiben hieruber nach langeiem erberande ber Rufchine weiter berichten.

Cine derartige Cinrichung würde die gange Mafchine wefentlich vereinsachen und so deren Berdreitung gewiß Berfahnt leiften. Ben Maschine mit dieser Ginrichung wird die Reichenbachsche Fabrit in Angeburg in nächter Zeit fertig haben.

#### Die Dreedner Gangerfeftfarte.

Lir fomen nicht umbin biefem wirtlich vortrefflichen Erzenguiß der Buchbruchpreffe in den Spatten des Archivs biefenige Anerkennung zu zollen, welches es, wenigktens in Begun auf den Truct, in so reichem Mafie werdient.

Die Deutiche Allgemeine Beitung fagt febr treffend über biefes Runftwert: "Die Rarte, von nuferm anertamt tudnigen Biftorienmaler Cachife finnig und gefchmadvoll in ber Beichnung entworfen, bat bie Aufgabe, bae nationate Clement, Des Beites ju repraientiren. Der Rumfter mabite in biefem Bired bie eble Geftalt ber Germania, welche ben großten Theil des Ranmee fillend, in jigender Etellung von frifdem grünen Gidengebuich umichattet wirb. 3hr gur Rechten ragt bas fühne Reichemapven aus Weinranten bervor; Die Bruft bes beutichen Reiche adlere giert eine Bura und Germania ichlingt mit ber Rechten ben Lorbeerfrang über bas (Bauge, um angudeuten, bag ber beutiche Gefang Die ihm gebuhrende Chre und Burdigung finden werbe. Mit ber Linfen greift fie an bas auf ihrem Edoos rubende Edwert, gleichfam ale Beichen ber Bereinvilligleit, ju allen Beiten, in Rrieg und Frieben, Befcbitterin bee beutiden Geiftes ju fein und bleiben gu wollen. Das volle blonde Daar fdmidt die goldne Mauer frone, von ihren Schultern wallt ber rothe Burpurmantel und ben majeftatifden Leib umfleidet ein goldenes Gemand. Me Umfaifing bienen bem Bilbe Etabe vom beutschen Gichenbaum, beffen Laub bas Ornament in hodift

gefälliger dorm umrahmt. Der zwischen ber Sigur und dem Ernament freigholichen Kaum enthalt auf goldenem Vermebe in rob um fühmerze Zdrift bie Borter. "Erfied bentiches Zangerbundesseit in Treoden 1865." Die das Kaupen umrautenden Keinreben sind eine symbolische Ambeutung des dehannten:

Wer nicht liebt Bein, Weib und Gefang.

Der biribt ein Nare fem Leben lang. Uleber dem haupt der Germania schlingt fich ein Band mit dem Sangeripruch:

fers und rieb, friich, frei, gefund, frigt ber's wort, bu Gangerbund.

San feitich bestehen, gi ben Tigen ber Germania entspriess von deutschen Boben das liebliche Litte des "Bergemeinnicht," welches seine blanen Angelien bis in das Wort. "Troben" spineiuranten laßt, um den Eigentstümer der Narte zu nudmen, dem Kifte und dem Kestorte eine treus Einnerma au bewafere.

#### Roch einmal die ichwarze Garbe.

Gine offene Erflarung.

Wenn ich fin und wieder irgendwelche Materialien ober Gegenstande, Die dem Buchbruder um Gebrauch ober Berbrauch unter Die Bande tommen, in Diefen Plattern naber beipreche, Diefelben in ibre einzelnen Beftanbtheile zerlege ober ihre Sabrilation befchreibe, fo ift meine poruchmite Abjicht babei bie, manchen meiner Collegen mit ben Eriahrnngen, Die ich mabrent einer langen Reibe pou Jahren ale Buchbruder gemacht, in fraeud einer Weife ninglich gu fein. Gleichzeitig beabfichtige ich, ben Ginen ober Andern baburch anguregen, auch feinen Erfabrungeichap, ben er noch im mobiverichloffenen (Scheimnig idrant permabrt batt, an's Lageelicht ju fubren und gur altgemeinen Remitniß ju bringen. Webe ich nun guweilen etwas weiter, 2, 28, qui bas Acid ber Industrie, die que einzelnen invographifden Berbrauche Artifeln eigne Sabrifationezweige gebilbet bal, wie beifpielemeife ane ber fdmargen Barbe, fo liegt babei ebenfalte feine andere Ab ficht ate bie oben angegebene, ju Grunde; ba ich ieboch nicht in allen biefen Cachen rationell gefchult fein und folglide auch nicht ben Vehrmeifter abgeben fam, fo verfuche ich auf andere Weife gur Menutnig bee Inpographiichen Bublifume Taeienige in bringen, was ich felber noch nicht weiß.

Beiven wir bei der ichwarzen Karbe jichen. Ontch pratifich Erfahrungen einesliefte, ambernihelte durch Das, was ich bruchtlichweife daruber gehort und gelefen, war jener Artilel entlianden, den ich im erften heit des gweien Ankrannas diese Archivo muter der Uederschrift: "Die fcmarge Karbe" pom Stapel laufen liek. Chaleich ich nie in einer Buchbrudfarben Sabrit gemefen, fo behaupte ich doch, daß die Bauptumriffe jenes Artifele nicht aut ju widerlegen find. Andere mag ce ba fteben, wo ich mich auf Epecialitäten eingelaffen habe. Biergu gebort auch bae, was ich über ben Yampenruß fagte. Wenn ich folde Epecialitaten bennoch mit einer Rubnbeit gur Sprache bringe, die ben beffer Unterrichteten in Erstannen fegen mun, fo geidnicht bae etwa nicht que Arrogan;, fondern einzig und allein que bem Grunde, eine Discuffion barüber hervorgurufen, wodurch meine Behauptungen widerlegt werben. Mein gwed mare bamit aber erreicht; benn bae Unwahre an der Gache fonnte nur burch Darlegung bee Wahren beffegt werben, und ich - truge hochftene einige Radenichtage bavon, Die ich ber auten Gache wegen gerne mit in ben Rauf nehme. -- Bu meinem Beidmejen ift eine folche Diecuffion über die fcmarge garbe bis jest nicht eingetreten.

Mus bem oben Gefagten mag noch bervorgeben, bag ce bei Abigifung des erwahnten Artifele nicht in meiner Abficht lag, irgend einer guten, renommirten Buchbrudfarben Rabrit ju nabe ju treten. Wenn ich auf einer aubern Stelle bedanerte, bag bie Induftrie ber Thatiglen bee Budidrudere u. A. auch bie Sabrilation ber Sarbe entriffen babe, fo geichab bas nicht etma in einem Aufalle fentimemaler Remimeceng, fondern vielmehr aus bem ibrunde, ale bem Jadwiffen des Buchdrudere bamit Gintrag geichieht, überhaupt die Intelligen; beffelben baburch geichmatert wird. Da undeifen bei bem maffenhaften Sarbeverbrauch ber hemigen Beit nicht jeder Buchbruder mit Bortheit feine Garbe für feinen eigenen Bedarf felber bereiten fann, fo muß nich auch mein Bunfch naturlich balin reduciren, baf bie Sarben Sabrifation ale besonderer Buduftriesmeig fich nur in ben Sanden von Buchbrudern befinde, ba biefe am Ende bas beite Berftaubnig bavon haben, mas fie ihren Collegen mit gutem Gewiffen gum Bertaufe anbieten tonnen. Bie weit fich biefer mein Bunich auf die deutiden Buchdrudfarben Babrifen erftredt, weiß ich freilich nicht. 3ch will bier gum Echlug nur noch eine alte, ehremwerthe Buchbruderei Kirma nennen, Gebr. Banede in Sannover, Die auch Die Buchbrudfarben Sabritation in großartigem Daagitabe betreibt. Pentere Auftalt, unter ber Burma Gebr. Banede & Educemann allbefannt, gehört icon feit Rabren gu ben beitrenommurieiten in Dentichtand. Etelle ich biefe Girma eben deehatb, weil fie burch die eigene Buchdruderei im Etande ift, 3bre Gabritate einer grundlichen Brufung in unterwerfen auch obenan, fo giebt es auch noch andere Sabrilen, beren Garben alle Beachtung verbienen, t. 2.

bie ber Sertem Hoftmann in Celle, Schramm & Sönrer und Chr. Schramm in Diffenbad is: Mite beife fürmen haben burch bie Gwite übere Aberfolte nicht mut ben englifichen und frauspfrichen Buchendfarben mit Erfolg Concurrent germacht, fondern auch wiel beigetragen, bereifere und Seufdahm bir aum zu werteiben.

3. S. Badmaun.

#### Edriftprobenidan.

Die Tesster'iche Geicheri tegt unsferem bentigen Speit en Frobe von zwei Zatonichrithet, und einer Jierdricht bei. Die ersteren tallien ich sehr leicht und gefallig mut der Trester'ichen Archiviliquing und dem defannten Untergrunge, dessen Pranchbacter under bentigen Verschlatt; sight, verwenden Es sehlten uns bisder folde, and zu Wecksicht und bei bisder folde, and zu Wecksich und bei nicht zu große und bereit laufrade Zehriften. Ein werden in einem der nächsten Speit Anmendungen davon bringen.

Die von ben herren Schelter & Giefede beigegebente Ralendervignetten zeichnen fich durch ihre oft originette Composition aus und werden nicht oersehlen, die Aufmertsaufeit der Kalender-Druder und Berleger aus fich zu zeichen.

#### Cas und Drud ber Beilagen,

Rr. 5. Untergrund von Profer, Zanplatte aus Boly. Linien find Gas. Unter ben auf ben Randvergierungen ftebenben

Rr. 6. Destel'iber Untergrund Schrift: Archiv far Buchbruderlung Arrbo'lde Bruddrift. Circulatre, Brogramme u. und Erfellungen nehmen ze. halbitre Albin von Breiter. Nufter aller Art ic. von ihrenau in Berlin. Breis pr. Jahrg. Berling von von Erveler.

Trud. (\*ciber Ton. Beiweig, mei gebaufte Meifeshien belles Erremgelt, eine Leine Refleierprie woll Jimoberroth. We'n ner Zon. 284h, eine trudische Refleippe Milosobbau, eine finne belles Chromaelt. Gold wie gewehrlich. Er au n. Japaneter Braun im Salt, ner Orb. i. Erresonrant.

#### Correibondens.

vern 30h. B. in Butareft. Tas betreffenbe Teplom ift mir imme noch nicht incagangen, es liegt alle nicht an mir, wenn die noch feine be firmmte Avolumif eineiten.

elt eines Seines bei mit den eine eine eine eine der alle geben, Abeilte gereichte des eines eines eines Gestellte ab einem der alle geben, Abeilte gereichte ab eine eine Gestellte geweiten geweiten gestellte gestell

#### Annoncen.

6. 9. Comibt, pripgig, Baveriche Etr. 21, früber Bermann Schmidt, empficht ausgeschlagene und geprägte Billen und Abrefitarten ju betannten billigen Preifen.

Ginen Rajdinenmeifter in gelegtem Aller, auch an ber Steffe bewondert, mit Auffrationen und Farbendrud befannt, finden jum 1. Geptember gegen guten Gehalt auf die Dauer

#### Befdeidene Mnfrage.

Dane & Brent in Gnaban.

Fir Sperren R. & J. in Werlis cutifyin Gabe, Juni ein Girendin undehabeit in ben fin mint Suberen lagen; Leernege undere Gireichung fonnen wir Jhenn, gegen anbere Zundreiten, am 2-da-preife 1 pro gene benüfferten mat Hirrin per Jenne, gefebelei de 8% ober 166 "-, bet einer Kulphap vom 1981 und Dommer und 5% ober 166 "-, bet einer Kulphap vom 1981 und Dommer und 212 bler, bei gegenter Alfrähegen u. 25 - Egr. pr. 1993 eines Gestalten und und Saugen geprefit de. Auf einstehen begemerliete Zulätung weigen gebrach und im Gaugen gerecht de. Auf einstehen Studiente weißen Zulätung weißen Zuglabeiten Verfendern wir einen Ellenten zufähälen."

Shir fragen nun: Shir nudden es noch biel heren, han Zeifles billigen ju bliefen, als andere Vertiuse Transferran? Sobet fir siellicht there Vehrtungen und etwoigen Zebern Stimmenheime an bie Armet (pera likfen un fir unt Zompf ju treiben, dere beden fir webt gar der Vedelem, eine branchbare Zeymalchine ist om fluwiers, gelöff? Eleisle milifen wir fragen, wie kronen tree there Zebej in einer Anfolge von 1880 für 1 Zhir, brucker? Soon nam weiß, wedde sitt bonsprudig wird, eine Zenen festualer untgeben, wir dere der bestehe der der der der der der der der der jurichen, wie be-heren S. 6. 5. es in them Grecular verlerede, wird in mit, iman werd autschaffen, der voller machen Erteitgern mit thera Stittetta nure die Arme greifen, eine Defrebereinvilligfeit der alle Aufertung zeröfen.

Sollte Jemand wiffen, tole man defe Kunkhinde der herren A. & J. nachaduren tann, odae fein 19th yngufeçen, so würde er find durch Beröfentlichung naberer Augaben um der kunft sehr der diem machen.

Auch ein Bertimer Budderuder.

Redigint und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. — Drud von Alexander Waldow in Leipzis.

## Talon-Schriften.

No. 750, Corp. 26, Min. 8 Pfd., pr. Pfd. 6, 2,

# - CEEET-TEREING

Zierschrift No. 685. Corps 48 Min 12 Pfd., pr. Pfd. ft. 1, 12.

# XALENDER. 18 LEIPZIG 66

No. 731, Corps 36, Min. \* Pfd., pr. Pfd. ft. 2.



Dresler'sche Giesserei, F. Flinsch in Frankfurt a. M.

Bruck von A. Waldow, Leipzig. Beilage zu Hoft 4 des Archiv für Buchdruckerkungt. Blatt 1.

# J. G. Schelter & Giesecke. Leipzig und Wien.

### Kalender-Vignetten.

Galvanisch auf Mahagony-Holzfuss Rthlr. S. - Ft. 15.



Druck von A. Waldew. Leipzig. Beilage un Heft 4 des Archiv für Buchdruckerkunet. Blatt 2.



|                  |                | Archiv rur Buchdru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ckerkunst.                                                              |                            |                     |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| pres.<br>n. Sabr | ladungen,      | Dave seit Iste hestelere<br>hat en sich zur Aufgabe ;<br>Bielehinder anson ausfühlle<br>afle Zweige der Knist und Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de Zeitschrift<br>g-macht, dem<br>ben Vrisk in nier<br>blandlungen uber | rhonngen,  Volaz,  Hriefkö | e čnio<br>Pe vei    |
|                  |                | the learge obtaining all esta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in here green turabl                                                    |                            | 9                   |
| Spelank          | Muste.         | nor netth rella re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Accidentarbeli                                                          | 90                         | leisten.            |
| Weinkarte        | a non-apt-mate | doud an gelon. In the day me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | netra vice-errora das                                                   | Inter-                     | dresskorten.        |
| niebriefe, *     |                | to Vigate offer three research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                            | Mettenkarten        |
| litiquetti m     | mist           | h wickle h praktro 'n Aiwerd<br>Die ee ee ee canoolish ii, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | duren Seize in Minster                                                  | 10 To                      | decourante.         |
| Week             |                | descent de contental de la lace mente e<br>notación de la contental de la lace de la contental de |                                                                         | lurt- T                    | Hel.                |
| 17=              | Hangen, myest  | l majoreta nete ne menetaj en problem<br>nekon ten reli de de la esta en tit<br>hanelen Mari al "montenanten<br>ne en tre Problem de Arrist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nd, coren galen mid<br>der der dis sinte<br>It zu verzichten            | Toudrus<br>Eurlisadrusks   |                     |
| Alex<br>Cont     | Artien.        | es, sich tuchtig School is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tin                                                                     | ddrucke.                   | 1 toll<br>o 11 bird |
|                  | 1              | Veilag von Alexander Walt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | low in Laspzig.                                                         |                            |                     |

# Archiv

# Buddruckerkunst

verwandte Geschäftszweige.

Doppelheft 5-6. 3meiter 28and. 1865.

Ser Britis

#### Inhalt bes fünften und fechften Deftes.

| Sterestypie. Bon M. 3fermann             |     |         |    |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    | , |   | Gpalte | 173-187.   |
|------------------------------------------|-----|---------|----|-----|----|------|-----|-----|----|-----|------|----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|----|---|---|--------|------------|
| Gine Ponboner Buchbruderel. Bon Ib.      | R   | it ft e | ۴. |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     | ٠   |    |   |   |        | 187-197.   |
| Colinber- ober Tifchfarbungs-Blafcinen.  |     |         |    |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    | ٠ |   |        | 197-202.   |
| Gin Beind bei Rrit Janede in Berfin      |     |         |    |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    |   |   |        | 201-204.   |
| Gin Aufzng für Edriftformen              |     |         |    |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    |   |   |        | 204-207.   |
| Monnie-Cerrefpenbent and Goglanb .       |     |         |    |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    |   |   |        | 207-210.   |
| Red einmel bie Onerlinfenbrudmajdin      | ıt. |         | Re | fo  | ne | n to | t B | 336 | 2  | nb  | ftm. | et | 3:  | du | Rri | e-9 | lu d | fte | gu. | ×e |   |   |        | 211-213    |
| Coniebee's Chlinder-Blibograpbir-Preffe. |     | €1      | 4  | 3nt | Hi | RE   |     | -   | åt | ieb | eid  | 1  | Bre | de | ou. | ١.  |      |     |     |    |   |   | -      | 213-217.   |
| Sprechinal                               |     |         |    |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    |   |   |        | 217-219.   |
| Wennichfotriges                          |     |         |    |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    |   |   |        | 220 - 822. |
| Cas nob Ernd ber Beilagen. Gorref        | pou | ben     | 4  |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    |   |   |        | 223 224    |
| Manoncen                                 |     |         |    |     |    |      | ٠   |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    |   | ٠ |        | 225-210    |
| 5 Bjalt Trudproben.                      |     |         |    |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    |   |   |        |            |
|                                          |     |         |    |     |    |      |     |     |    |     |      |    |     |    |     |     |      |     |     |    |   |   |        |            |

### Stereotypie.

Benn es Beit und Umftanbe erlauben fo formt man einen Soliftich am Abend ab und lagt ihn unbebedt bis jum andern Morgen fteben; in biefer Beit bat die Matrige fo viel Befrigfeit gewonnen, bag man fie von ber Form abbeben und auf eine marme Gifenplatte legen tann. Wenn bann bie Ranber mit Bleiftegen bebect und bei größeren Stichen auch einige Stege über's Areng auf Die Matrige gelegt werben, fo troduet fie laugiam und wenn fie fich auch wirflich etwas rund giehen follte, fo ift boch bie Papier-Daffe fo gefügig, bag folche Beulen burch bas Gewicht bes Metalles beim Abaug wieder gerabe gebrudt werben. Dan legt jeboch bie Stege nicht bireft auf Die Matrize fondern bebedt biefe erft mit einem Bogen Bofchpapier, weil die auffteigenden Dampfe fich an die Stege feben und ale Tropfen condenfirt auf Die Datrige gurud. fallen murben.

Wie man iberfanpt bei Formen mit Tietziesen aus eiter Schrift seiche ichen vor eem Abformen mit einem Batt Papier von unten untertiegen und deburch einen schafteren Ginfag in die Papier Pafte, folglich auch einem ein Papierfealts bester Zeile im Alsass bewirten laun, so lätzt fich bei Holzstein, die viel zarte Tone und freiftige Schatten enthalten, schon in der Matriz dem Zeiner und Frankter vorrarbeiten.

Man macht nämlich einen Albernel des Bildes anf innem Bogen frarfen Schreibpapiers, schneibet auf diesem bie schwarz und kräftig tommen sollenden Setellen weg und tedet diese Schabsone nach dem Einschlieben auf die Watrige, bewor die gwie Schreibpapiers bidter aufgelfelbt sind. Diese überflichten feinen Partisien bidten dann in der Matrize eine ganz geringe Erhöhung, folgsich im Abguß eine entsprechende Vertreigung und die frützigen Sellen erschwen dem Moben folgert schwieren auch, bei Maschinnen Dem Abgraßert schwere auch, bei Maschinnen Dem Abgraßert fahrer, nehmen auch, bei Maschinnen. Dem Aber folgert fahrer,

Che wir zu ber Arbeit bes Gießens der Platten übergehen, möchte bier die Stelle fein, einige Worte über bas Stercotuviren von Zeitnngen einzuschalten.

Rasche Förderung der Arbeit ist überall wünschenswerth, gang besonders ist dies aber eine Nothwendigkeit bei Zeitungen, besonders solchen, wo die auf den äußersten Zeitvunst mit Schluß der Redaltion aewartet wird.

Schon allein an der Schrift fiellt fich bei einer großen, täglich erscheinen Zeitung, nach genauer Calculation eine Ersparnis von 3-400 Thir. jährlich heraus, abgelehen von den senstigen Bortkeiten, als schwellere vielerung der Auflage bei doppetten Platten, spätere Aunachme von Aunoncen x. In England sit man fängt

3u der Einsicht gesangt, daß das Stereotypiren der Zeitungen eine wesentliche Ersparuß ist und daß besonders die Lettern stets schaft und neu erschenn; doch auch im Deutschland beginnt sich das Interesse baffer zu regen.

Die Ginrichtung jum Zeitungs - Stereotypiren weicht in manchen Studen von ber zu Werten und Accidengen ab. Da man bier ftete ein genau bestimmtee Format bat, auch jum Aufcgen pon Quabraten um bie Geiten und Ginfagen berfelben mit Linien bie Beit oftmals mangelt, fo bedient man fich ftatt beifen für jebe Seite ber Zeitung einer vier Gieero breiten, genau fchrifthoben Schliefrahme bie in ber Große angefertigt wirb, bag außer ber Schrift.Columne noch an zwei Geiten ebenfalls pier Cicero breite Antegeftege Plat finben, Die mittele in bie Rahme eingelaffener Schrauben bie Schrift festfchliegen. Mn ber inneren Rante ber Rahme fowohl wie ber Unlegeftege find diefe 1'4 Boll breit und etwa 16 Boll tief ausgehobelt, jo bag gemiffermagen bie Unlege-Quabraten, wie oben bei Befdreibung bee Schliegens ber Formen angegeben, mit an bie Rahme und ben Schliefitegen angegoffen find. Die Rahmen bienen bem Mettenr gugleich ale Umbrechichiffe, ba fie nur einfach auf die Schliefplatte gelegt tu werben brauchen und bann barin ber Gas umbrochen und juftirt werden fann. Rothwendig hierbei ift aber, dag ber Gas fofort nach Abbrud ber Correftur im Spaltenichiffe gewafden und Die Revifion "auf bem Blei" gemacht wird, auch ift ber Metteur anzuweisen, beim Unibrechen ben Gay nur fo viel ale unumganglich nothig ift, angufenchten, weil gegentheils ber Trodenproceft perspaert wird.

Bum Trodnen ber Matrigen murbe man ebenfalls nicht mit einem Trodeniuftrument wie oben beichrieben ausreichen; ju biefem 3mede wird folgende Trodeneinrichtung angeweubet. Der Dfen in bem ber Reffel für bas Metall hangt, wird bis jur Bohe von brei Gug aus Baditeinen aufgemauert, an ben entiprechenben Stellen mit Roft und Afchenloch verfeben und mit einer Gifenplatte bedectt, die in der Mitte einen folch großen Uneschnitt bat, baf ber Schmeltleffel genan bineinpaft. Die untere Blache bes Reffele muß fünf Boll vom Roft entfernt fein. Gine fauber gehobelte eiferne Platte, Die fo groß fein muß, daß drei ber porbin beichriebenen Schliefrahmen neben einander auf ihr Plat finden, wird hinter bem Ofen fo angebracht, bag fie mit ber Dfenplatte in gleicher Bobe ift. Das Reuer bom Dien muß jest unter biefer Blatte burchrieben und ift fie ju bem Enbe unterhalb mit einem halben Cylinder von Gifenblech umgeben, beifen vorderes Ende ein wenig umgebogen und mit in den Ofen eingemauert ift. Sinten ift biefer Enlinder fo weit geichloffen,

bag nur ein Anierohr zur Ableitung des Rauches eingeftectt werden fann. Diefe ganze Borrichtung ruht auf zwei in entsprechender Entfernung angebrachten eifernen Füßen.

Am hinteren Theile der Platte, der Lönge nach, find bede verfteilbare Charmiere angebracht, in welche der Cifenbatten (ie zwei Charmiere zu einer Platte) eingehangt werden. Diese Platten muffen auf der mittern Seite glatt gehobelt sein und auf der Richfeite aufgegische Rippen, wie die Tiele Der Phindfruckerfein, baben.

Die genannten Eisenplatten haben die Geoße des Schliefschumene; ift also eine Watriz, eingeflopft umd wich mit der dorm auf die Trockenplatte gelegt, so wird, nachdem sie mit Alamell und Vapier, wie oden angegeben, deedel ift, einer der Teckel auf diestliche heradsplassien. Diese Teckel das ich genügende Schwere, so das ein Kriffschaufen ich genügende Schwere, so das ein Kriffschaußen übertilissis wird.

Um auch die Anfertigung der Matrizen zu beschlennigen, hat der Arbeiter schon vor Empfang der Formen spiele Basten zu bereiten als ersprokerlich sind. Tiese werden wisischen finet geschuscheren Berusbavier ausbewahret.

Da bei Zeitungen umbebingt eine Gerreturspresse von bei be freise gelegt, mit dem Leitnisse übersteigen umb ein Abbend genacht, um die Ubersegung zu gewinnen, das überse genacht, um die Ubersegung zu gewinnen, das überse genacht, der mit deputiem Alanes bebert, abzegogen, und der Trud ein weinig angehalten. Man hat dann hat den nicht der Angelegen, und der Zeitel nicht gewindere etwaige Biguetten, so wie des Zwisspreissen gestellt nachgultopien umd die einzeltun größeren freien Leitlen, benwentlich dem Abgebe der Jeitlen gin über der Leitlen, benwentlich dem Abgebe der Jeitlen gin über der Leitlen, von ernentlich dem Abgebe der Jeitlen gin über der Leitlen, von ernentlich dem Abgeber der Jeitlen gin über der der aufgulteben und noch einmal abzuberucht. Eize gange Precedur auf führ Münter am Jeit nicht übertiegen.

Das Einfegen vom Pappfreisen in etwohgt freie keilen, die bei kinnoncen zinweilen vortommen, so wie auch um der oftmals freiftischnen Ziele darf durchaus nicht verabsimmt werden, da zum Amssteden zu hoch fommeners Ramme in leinem Ralle Zeit ist. Es mis sieden wiederspelt derauf answerffam gemacht werden, das bei die kulfage des angeltrichenen Bogens änserste Zorgfalt daramf verrenebet wird, das siede die einzulegenden Pappstreisen nicht verfchieben und fatt in die Zwisschenkung auf die kettern un sieden fommen.

Der Trodenproces und das Abheben der Matrize von der Form ist schon oben beschrieben und deshalb eine Wiederholung überflussig.

Bir tommen jest jum Gug ber Platten. Das Giefinftrument, beffen man fich biergn bedient, befteht aus

jwei Cifemplaten, die auf der innern Seite genan gehobelt und gefähigter find. Am der Rüdfeite befindern fich ein zollige Etrebefeifen, die vom der Witte nach dem Eden anstaufen, wie dei dem Tigel am Buchruchpressen. Die dereife die keiter Platten ist zu Informanten die zum Gust von Werten und gewöhnlichen Aerdbenz-Allebeiten vorwebet werden im Allgemeinen 21" Vange bei 12" Breite. Bei vorwassessichte der Verlage des 12" Breite. Bei vorwassessichtlich vorwender gesteren Eterospoplaten muß nativitig darung Bedacht gewommen werden, und ist die Espise im Bezug auf das Gelingen des Gnißes gang unbefehrantt.

Die eine biefer Platten ist an ihrem oberen Cube beri Boll lang in einem stumpten Binkle ansgebogen (naturalth) spon im Woodt und dam gleich so agessein), damit ein bequemeren und rassperen Singlichen Zunt haben stumpten bei bei ber ber und Zuchspatze bes Justenmentes. Die Unterplatte rusht auf einer schmieberisterun Aufge, welche in der Witte des Justenmentels fentrette vier Bell ausseinste strägt und so jusei Arme bilber, die durch einen beweglissen Bage der berbunden sind. In diesem Bugel gest eine Zugande bis auf die Witte der Berstatt berab.

Beide Platten find an ihrer hintern Zeite burg boch und niedrig zu fellende Charnitere verbunden, so daß der Deckt ohne abzusalken ausgescheben und niederzelegt werden lann. Damit letterer beim Anfitellen aber nicht ganz zurähfalle, sit ihm und ein sognammter Zettem aungegöffen, der fich beim Anfitellen au bei Almerplatte anlegt umb so ein Jurudfallen verhindert. Jum Aufbeben des Deckte ist eine mit Hols belleider Handhabe bidt hinter dem Cinnal annebrade.

In Iteineren Geichaften, wo nur bin und wieder einmal Aleinigleiten ftercotnvirt werden, fann bies Gießinstrument ganglich entbehrt werden, ba man das oben beichriebene Trodeninftrument ebenfalle jum Giegen benngen fann; nur muß bann an bicfem auch auf ben Gingug Bebacht genommen fein. Greitich ift bas Arbeiten mit lesterem auftrengender, ba es ficte gehoben und beim Buf an bie Band gestellt werden muß, mabrend das wirfliche Ginginftrument mittele zweier Charniere an einem Giegtifch feftgefchroben wird. Diefer Giegtisch ift 212 Jug boch und bilbet obenauf eine Blatte von 1 Gug im Quabrat. Die Charniere merben an bie linte Geite ber Tifchplatten fcarf auf der Rante angeschroben, bamit bae Inftrument, wenn ce mit feinen an ber Achfe angebrachten Bapfen in Diefe Charniere eingetaffen ift, mit feinem hinteren Theile bequem vom Gieftifch umlippen und baburch in feine Giegftellung gebracht werben fann. Diefe Etellung muß fo regulirt werden, bag bas bangende Buftrument mit ber Tijdmlatte einen itumpfen Bintel von 120 Grad bildet.

Beim Einguß des Metalles flieft diefes dann auf dem Teckel und nicht auf der Matriz himmter, was erfahrungsmäßig weit schärfere nnd reinere Platten giebt, als wenn das Instrument vom Tische herabhängend mit der Tischplatte einen foisen Buldt bildet.

Die Octolotate des Giefinstrumentes much vor dem finden mit Japier übergagen werben. 30 dem Ende ninmut man einen Bogen recht seine Agreibpapiere, tegt berseitelen auf einen Lisch und freicht ihn mit einem Schmenmur erfen noch noch noch noch noch nach begen uns, betreicht die Andere mit Aleister und fegt sin also dann auf die Giesubatter. Ein Abante methem uns umgebagen und seingebrückt, der Bogen anch so glatt wie meglich gesogen; wenn verselbe dann gerberduct ist, so wie er sein und gere eine Menten werden der eine Wenten der eine Gestellt der eine Verlagen der eine

Se ift schon früher daram hingewiesen worden, daß das Lettermuteals am glatten Eifen mich gut viele, der dach dabt ift eine Aspierüberzug unerläßisch. Damt aber derfelle nicht zu oht erneuert zu werden braucht, überstreicht man ihn jedes Wal vor dem Gegen mit sein gepubertem Zaleum, des mit einem Baumwohldussichen aufgetragen wird.

Der Schmitzsfein fann bei ficincerm Betriebe jobchiebig Korm haben, wenn nur eine Pfanne mit Metall so ftaat erhögt werden fann, daß tegteres schmitzt. Frzecht ein eiferner, sognamuter Rannenwssen, ihnt hierbei feine Teinste. Still man steden einen eigenen Esse dass bauen, so latzt nam ause Beafreinen einen sossen besteht zur Hobel von bei finß auffegen, am entprechenber Zeitle mit Alcanloch, Rosi nam Zhür versiehen, was den Zeitle mit Alcanloch, Rosi nam Zhür versiehen, am den Zeitlenfeit in einer Eisenstalts hangend, so hoch andreingen, daß er vier bis funß Johir bem Kopte fecht.

Das jum Sterentpieren zu verwenkende Wetall ift bei febt mie das jum Vetterugniß benutzte. In den meisten dallen wird man alte Letteru verbranden, dann muß fedeg auf 1818 Pfd. solicher Vettern noch eine 26-8 fbd. reine Vett jungsfest werden, und gegentlich die Platten zu ferode amssallen und fehr leicht dem Brechen ausgesetz sie munteten.

3ft man jedoch genothigt bas Metall gu bereiten, fo geschicht bies auf folgende Weife:

Man nimmt zu 100 Pfd. reinem weichem Blei ungefahr 15 die 16 Pfd. Regulus antimonium und 1 Pfd. reines englisches Binn.

ac Veli wird jurcht geschmolzen nob wenn es recht je, jedoch nicht roth geworden ist, die Afche von dem-sekten alsgeheben, indem man dieselbe zwischen zwei glatten Hopsten sein reibt und dann mittellt eines Zieldeiselb danimmt. Der Antimonium wird erst in lleine Ziulde zeitschaftigagen und jest dem Blei witer stetem Umruspren

jugefest. Das Schmelgen des Antimonium geht nur langfam von Statten, es ift bies aber eben ein Beichen feiner Gitte.

Nachdem fich beide Theite innig verbunden haben, fest man bas Zinn fingu und gieft dann bas Zeng in Stangen ober Platten aus, um es zu fernerem Gebranche aufindemobren.

Das zu verwendende Mei muß vor dem Einschmetzen genau nutersucht werben, ob auch Jinsstelle von Wille der unter sind, dass Zetrectoppzen durch Beinsstellich von Inte total verdorden wird. Nicht allein daß das Metall gaug grieße nub disstallig wird, es sind auch die daraus gegossen. Platten, wenn sie wirstlich brauchdar werden ihren Dendiren kent Christia fehr eicht ausgestellt.

Beim Guße ber Secrosppolaten ist darauf ju sehen, daß das Gieginstrument recht seif feit, weit sonis das Weicall beim Cuffus ju schnel dollusten und nicht ber notineradige Grad von Schaffe erreicht werden wirfe. Man wärmt deshalb das Inframent vor dem wirtliche. Man wärmt deshalb das Inframent vor dem wirtliche. Muße erst auf, indem man eine alte Martige ober einen Jappbogen auf die Unterplate legt, den Gießwintel auf bie Breite der Matrige steht, das Inframent schließt, umfippt nud vollgießt.

Nach Berlauf von fünf Minnten wiederholt man diefes noch einmat und wird dann finden, daß das Inftrument zur Gentige durchwarmt ist.

Der Giegwintel befteht ans gwei eifernen Bintein, bie febr genau von gleicher Dide gearbeitet fein muffen, ba bie Diefe und Gleichmäßigleit ber ju giegenben Blatte bierdurch bedingt wird. Gewohnlich follen Diefelben Gicero bid fein, man fann jedoch, wenn Unterfautloge fcon vorbauben find ober man bie Blatten auf Formatitegen bruden will, ben Unterfchied ber Bobe gwifchen biefen und ber Schrift ale Rorm fur die Wintelftarte angeben, ba baburch ber Bortheil erreicht ift, bag wenn gufalligermeife Edrift und Blatten gufammengebrudt werben follten, beibe gleiche Sobe baben. Die Wintel find eirea 3 , Boll breit und Die Edentel berfelben fo lang, bag fie, auf die Unterplatte bee Auftrumentes gelegt, oben fowohl wie an ber Ceite zwei bie diei Boll überfteben. Mu ber unteren fürgeren Geite ift auf dem einen Bintet eine Butfe angebracht, burch welche ber zweite Wintel burchgezogen wirb. Auf ber Bulfe ift eine fleine Edraube eingelaffen, welche bie beiben Bintel, wenn fie auf Die betreffende Breite auseinaubergegegen find, feititellt.

Wenn das Justrument sowost wie der Gustwinsel auf die eben beichriedene Weise gut erhitet sind, legt man die adzugiesende Matrize einen Augenblick nich dem Gesicht nach unten über den Zeualessel und erhitet dieselbe dadurch so ftart, daß sie taum mit den bloßen Kingern zu berühren ist. Alsdamn legt man sie auf der, worder recht sauber abgewöckste Unterspatre des Gischieffriemmentes mot zwar so meit wie möglich nach unten, nach den Charmiren zu und so, daß das Angnipapier nach oben über die Platte hinauerat. Unter diese Anguspapier legt man einen wierfach zustammengekrochnen Bogen Papier so weit unter, daß er m die Watrig selbst anfrost, also gemissen einen Wertzelle zu den die Vallen der die d

Der Giefwinfel wird jest so geftellt, das siene brei Echentel genan auf ben um die Matriz bestindlichen Nand zu liegen sommen; die obere Seite ber Matriz bleibt zum Einstus gaus frei. Aledamm wird der Deckt des Giefwirtnungutes niedergesetzt, der Bügel fibergedert und die Schrubte mußig angezogen. Deim Niederlegen bat man noch besonders in Acht zu nehmen, daß der Gleinders in Acht zu nehmen, daß der Gleinders in Acht zu nehmen, daß der Maud, auf die Schrift zu liegen sommer; nicht allein das die Ratriz zeitert, da durch des Jusammenpressen mit der Agrande die Watriz geriert, da durch das Jusammenpressen mit der Schraube die Watriz an der Statte platt gedrüft werden wörde.

Benn das Jufrument für eine andere Hohe, weder für eine dietern Plattenwintel oder jür den Schrift hohenwintel regulirt werden soll, so fegt man ebenfalls eine Matriz auf die Unterplatte, den betreffenden Binde genan auf die Ränder, läßt den Zedel herab und öfflet genan bie Charuierifarauben, welche die beiden Platten des Infurumentes verdinden. Sodann vird der Bügel übergedreht, die Bügelsgewalbe mäßig angegogen und num die Charuierifarauben wieder felnetettit.

Sobold ber Wintel richtig auf der Matrize fiegt und das Juftrunent geschlossen ist, sieht man einen Riegel, bar unterfall der Tischpatte durchgeht, und auf dessen findem Ende das Instrument bisder gerucht hat, zurück, ergreiti das Juftrument an der Handhabe und läßt es vom Tische heranterlippen, an welchem es nun in einem Wintel von 120 Grad bängen muß.

Evoor nun das Metall eingegoffen wird, muß erft unterfincht werden, ob es auch den richtigen hiegerad befigt. Es ist dies ein unungängliches Errördernis, da, wenn das Metall zu talt ist, die Schärfe der Platten leiden, wohl gar die Känder ganz strumpf und nanusgeaufen erscheinen konnten; ist gegentheils das Metall zu beiß, so wirde nicht allein die Matrize und der Zeckel überzug vertohlen, auch der Guß würde fo poros und schwaumung werben, daß sich die Schrift, besondere größere Zeisen, beim Drucke fenten und die ganze Platte dadurch unbrauchdar werden würde.

Um nun ben richtigen Bipegrad ju erfahren, taucht man einen Gibibue von trodenem weißen Echreibpapier mit berfelben Schnelligfeit in bas Detall, ale man gebraucht, um eine Geder beim Schreiben in Die Dinte gu tunten. Das Metall muß biefem Fibibus eine belibraune, chamoisartiac Farbe gegeben baben, wenn es jum Guß tanglich ift. Beibt ber Bapierftreifen unperanbert, fo muß bas Tener beffer angefchurt werben, erfcheint er bagegen buntelbraun ober brennt wohl gar mit beller Glamme, fo muffen noch Stude Metall gur Abfühlung in ben Refiel geworfen werben. Durch bas Hufmarmen bes Inftrumentes erhalt man ichon Metaliplatten, Die gur eventuellen Abfühlung zu benumen find. Der leutere Rall. bağ baş Bavier mit beller Mamme brennt, follte eigentlich gar nicht eintreten, ba bieburch bas Metall feiner befferen Theile, des Antimoniums perluftig geht. Ift es jedoch einmal vorgefommen, bag bae Metall ju ftart erhipt, wohl gar rothglubend geworben mar, jo mirb man finben, daft es fich beim Ausschöpfen im goffel quedfilberartia fugelt. Gine berartig gegoffene Blatte zeigt im Bruch große Ernftalle und brodelt wie altes Brot. Natürlich ift baffelbe fo nicht zum Ging zu verwenden und muß man banu erft wieder Antimonium und wenn das Guben langere Beit gedauert haben follte, auch noch etwas Binn gufenen.

Ift alles dem Gesagt forgistig verbachtet, so fchöpit an int dem Geigloffel so viel Meialt aus dem Keifet als jur Bullung des Juffrumeures nothig ist. Der Geigloff muß an der rechten Seite, vom Siel aus geichen platt ausgebogen fein, damit des Metall schuell auf der angelogen einen Benitsfan fann. Ift die Breite beffelden auselließen fann. Ift die Breite

der zu gießenden Klatte größer als die Löffelbreite, so muß man mit demselben deim Eingus hin- und hersahren, damit das Wetall nicht in einem Streisen auf einer und derselben Letle himunter fliest.

Nenn das eingegoffene Metall erflarrt ift, was sie feinen Platten sofort, dei größeren nach einer oder zwei Minuten geschecht, schied dem kingel unter, öffent die Augelissenst wogerecht, schied dem Kingel unter, öffent die Augelissenst Platte, vom Giepointel eine Schiedlichte der Platte, vom Giepointel eingeschoffen, die gesten uns zu Tage. Die fleine Schraude des Giefinntles wird gessellen, die felt auseinnaberziehofen, abgeheben und an den Tecte des Instrumentes angelejut. Wan hebt als dan den Tecte des Instrumentes angelejut. Wan hebt als dan den Tecte des Instrumentes angelejut. Wan hebt als dan den Tecte des Instrumentes der Die hier wir einem Tusch oder Leverlappen schützt, legt sie auf ein zur Hand schen den Verlegutenter wieden Wahrtis sert.

Cobalb die gegoffene Platte fo weit abgefühlt ift, baff man fie mit ben Sanben regieren fann, wirb fie

umgebreht, daß die Matrige oben gu liegen fommt und nun diefe forgfältig abgehoben, indem man beim Anguftpapier anfängt und fie rudweife aufwarte giebt. Bar die Matrige einigermaßen tief eingeschlagen, fo wird fie ziemlich feft figen, ba fich bas Metall icharf und feft in alle Zwifchenramme fest, mar jeboch beim formen bie gehörige Gorgfalt angewendet und namentlich nichte burchgefchlagen, fo wird fie fich auch ohne gu gerreifen ober Schaben ju nehmen von ber Platte trennen laffen. Beichicht bice nicht und will fich die Matrige nicht lofen, fo ift an einzelnen Stellen Detall mifchen bie Blatter berfelben gefloffen und ein zweiter Abguß unmöglich gemacht. Man ift nun genothigt bie Rudfeite ber Dlatrige mit Baffer ju befeuchten und fie (bie angefeuchtete Geite nach unten) auf eine beife Gifenplatte ju legen. Durch bie Bite entwideln fich von dem Baffer Dampfe, bringen burch die Matrige bie auf die Schrift und ermoglichen fo ein leichtes lofen. Buweilen fann es vortommen, bag bie Matrige bei biefer Urt ber Ablofung unbefchabigt bleibt. Will man fie bann gu einem zweiten Gug verweuben, fo muß fie forgfältig gerade gebogen, auf bie beife Gifenplatte gelegt und mit Bleiftegen rundum und über's Rreng beschwert werben, bie fie wieber pollständig troden ift. Roch beffer ift es, wenn die Driginalform noch vorhanden, diefe wieder gu erhiten, die Matrige auf die Form aufgupaffen und mit Glanell bebedt trodnen gu laffen. 3m Nothfalle tann man biergu felbit bie eben gegoffene Blatte verwenden. Dan hute fich jedoch die festsitende Matrige mit ber Platte in's Baffer ju legen und gu glanben, bas Bapier wirde fich auflofen. Dies gefchieht boch nicht: bas obere Bapier wird freilich aufgeloft aber Die Bungen ber Schrift und bie Ausichlieftungen fiten bann fo voll Papierrefte, bag man ftundenlang mit einer Rabel ansputen tann, bie bie Blatte pollftanbig rein ift. Sat man die Matrige beim Abheben gerriffen und figen nun hin und wieder einzelne Parthien berfelben feft an ber Platte, fo befeuchte man biefe magig mit einem Schwamme und fuche unn mit einer Able ober Rabel erft bie Eden gu lofen und fo wenig wie möglich auch noch biefe Stude an gerreifen; je fleiner ein folches Stud Datrige ift, befto femieriger loft es fich ab. Uebrigens ift bie Erfahrung bierin ber beite Lehrmeifter und follte burch Dbiges auch nur bie Andeutung gegeben werben, wie fich in vorlommenben Fällen zu verhalten ift.

Die Procedur des Giegens ist hiermit beendet und bleibt nun noch übrig, die Platten, wenn mehrere is einem Stild zusammengegessen waren, zu zerichneiden und Facetten anzihhobeln, wenn sie auf Unterfassliche gedruckt werden sollen. Sind Bignetten, Criquetts oder bergleichen

stereotypiet, die öfterer gedruckt werden, so befestigt man biefe auf Mahgagony-holytibge, die vom Tischler so genau angesertigt werden müssen, daß sie mit der Stereotypplatte gerade Schriftible ausmachen.

Das Aufhiften tieinerer Platen, als Cinquetts ex, elejonders ober eingelner Aubrifzeiten, Columnentitel a: auf Hotzliche, vole solche veilend besonders der Eritärfeiten und Tageblättern ungerwandt werden, ist, abgesehn von ber mitistimment Arbeit and, noch debald nicht zu enthessen, weit das Potz sich durch die Rässe verzieht und der Ternete beim sedemanfigen Druct gewolfigt ist, dieselben wieder nich Roue abgrufeten.

Dem gu entgeben, fann man folde Cachen fogleich auf Schrifthobe ftereotypiren.

Die Bereitung ber Mertig ift gang hiefelbe mie beim featenguß, nur bebarf man start des dinnen Gießwalntels eines solden, ber auf gang genaus Schriftighe angefertigt ist. Um aber bei größeren Sachen nicht gar zu schwerkreiftungen zu erhalten, tann num anch biese mit Hobisüben gießen. Ich dem Ende sind nehrere eileren Stabe von je zwei, vier, sechs umb acht Gierero Breite ausst errigen, bie eiten 1: 3 gold vol., auf ber einem Seite gang gerade, anf der anderen jedoch halbrund sind. Diese krisspinistels dohen. Giene 3 gold vom Ende auf beiden Seiten sind tleine halbrunde Japsen angenietet, die ungesight ein Joll lang sind und in Ausschutzt passen, auf der oberen Seiter des Willeste angebracht sind.

Die Matrize wird nun chenfalls anf die Unterplates of Geginipitrumentes gebracht, der Beinfal auf die Breite berfelben gestellt und geman auf die Einsplieusgeschafte geschaft der Beite Bereite geschaft der Beite ber Siche mit seinen Zapfin in die Einsplieute des Einstells gestellt und zum so, das bie platte Seite nach oben, die halbennde der Matrize gungescher ist. Die Stade mittigen je nach der Breite bestättig gewählt werben, doch immer so, daß an den Seiten zwischen Sich und Beite genagen der Ham für ben Just der Glußes bleibt, auch mitsjen biefelden so genan gaarbeitet sein, daß, nachdenn sie in den Willesteingsschaft sind, alles eine genane und gerade Ober-Räche sie für genane und gerade Ober-Räche sie den genane und gerade Ober-Räche sie den

Um einen fauberen Guff zu erzielen, ift es nothwendig, bag ber fchrifthobe Bintel fammt den Ginlegeftuben vorher mit Bapier überzogen werbe.

Man schieft alebann bas Infrument, wie oben beschrieben und gießt in die Orffunung zwischen Stad und Bintel das Metall ein. Damit nicht zu wiel Metall an den Seiten vorbei fließt, fann man sich eines Leichters, ans einem intenartig gufammengebrehten Studden Pappe befrebend, bebienen.

Da der Guß schon an und für sich bider und schwerer wie eine gewohnliche Platte ausfällt, so ist ein febr langer Ausguß nicht vonnöthen.

Nach bem Erstarren löst man die Matrize ab und schädigt ben Stade mit einem Holshammer herans. Wenn nun ber Wintel genu auf Schriftibhe gesertigt war, so wird auch ber Guß seines Abhobelus oder Abfeilens am Ruße bedurfen.

Das Berichneiben ber Blatten geschieht am beiten mit einer flachen Gage, beren Ruden gur Starte mit einem Metallitreifen eingefaßt ift und die am unteren Ende einen Griff gur bequemen Sandhabung bat. 3m Sandel find biefe Edgen unter bem Ramen "Bucheichwan;" befannt. And hieren bebarf es einiger lebung, um gerabe burdgufdneiben. Dan ript fich mit einem Etichel ben Weg den die Cage nehmen foll por und blidt beim Schneiben unverwandt auf biefen porgezeichneten Etrich. Der Arm folgt unwillfürlich bem Muge. Wo eine Birtelfage porhanden ift, tann man es freilich bequemer haben, jedoch gehört auch dazu immerbin eine llebung, ba fich bei langen Eduitten die Birtelfage, wenn man die Platte nicht febr genau gerade vorschiebt, bald feftrennt. Reinesfalls murbe ich rathen zu biefem Zwede eine folde, immerhin nicht gang billige Areisfage angufchaffen, ba man mit ber Sandfage baffelbe und ohne weiteren Beitverluft erreicht. Die Gage muß natürlich aut icharf gebalten und bei iebem Edmitte mit einem Evedftude überrieben werben um fie glatt und gefchmeidig ju machen. Die Gage mit Del ju bestreichen ift nicht fo gut, ba bas gurudbleibenbe Del balb Roftflede erzeugt und bann mur um fo ichwieriger damit gu icheiben ift.

Um aber von den auf Hohe gegoffenen Sachen den Angus abzufdnieden, bebient man sich behufe seintrechten Schnitter einer Hobel- oder Schneidelade, die dann auch sogleich zum rechtwinkligen sowohl, wie zum Zacettenhobeln verwandt wied.

Tie Einrichtung einer solchen Hobele und Schneiber abe itt ganz birietbe wie die gewöhnliche Tischlerbeiogilade. Am der einen Seite dem lie zum rechtwintligen Hobelen der Platten, indem legeere an eine mit der Seitenfläche rechtwintlig aufgeschrodene Schiene angelegt und der Hobel an biefer Seitenfläche geführt wird. Der Hobel sie lehnfalls ein socher wie ihn die Kischler der einer Auf der Seitenfläche geführt wird. Der Hobel sie von der Verlagen hatte beschlächen sein, weil er gegeutheils sehr bald von den scharfen Kauten der zu behobelinden Platten angegriffen und verforbern werben würde. Zum Ishobelen von Sacetten lann man bei einiger Uedung denfelben Hobels vermenden, indem man ihn schräge, im Wintel der Sacette an der Blatte vorbei suhrt; sonst aber bedeint man sich eines zweiten Jobels, der von dem Aufgebel der Tischer nur in so ferne verschieden ist, als der des Gifen gerade, hier aber abgeschrägt fein muß. And die False am Hobel muß nativisch abgeschrägt fein.

An der hintern Seite der Vesteslade ist vor des estignschenen Schiene noch eine zweite in Jazzen zu schiechte Vesste angebrach. Will man num auf Schrifthobe Gegoffenes durchschun, so sezt man den Gug puissen die beiten Vessten, prest die sofe Schiene an den Gus an und süber die Zoge int einem zu diesem Zwecke gemachten sentenden, das die die die die die die Guschaften. Zo wied man ohne jede Uedung stee sent ersch durchschund und ist dann mit dem Hobet oder einer einhichtigen Kelle (Zinnschle) nur noch der Grat abzunehmen.

Es bleibt nun jam Schliffe mer noch ibrig einige Sebert ihre des Gerigien om Setreetwypstaten jn fagen. Baltt eine Platte beim Guße nicht fauber ans, so daß veraussichtlich mehrere Puchfieden zu errnnern fund, oder in dagtraftlich under na Sogiether entbech, so ift es unbedingt vortheithafter, eine gang neue Martig zu machen, vorausgesche bab ber Zug noch nicht wieder aneienander genommen ift. 3st dies aber der Auft, oder wird wollten ber Berte bette ber Auft, oder wird wollten ber Berte bette ber beit, be muß man jum Cerraften fein gulifden entber ber ber ben jum um gun Cerraften fein gulifden entber ber ber ber ber ber ber ber bette bette

Die Blatte mun ju bem Enbe fauber gewafchen tverden, ba bas both an myreinen Etellen nicht baitet. Dit einer edig gefchliffenen Able wird nun die Stelle mo der ichadhafte Buchftabe fteht, burchbohrt und fobann bas Loch non ber Rudicite ber Platte mit einem fomalen Mener ober einer fleinen Geite fo viel erweitert, baf bie Inve burchgeftedt merben tann. Das god barf aber nicht aleich ju groß gestochen werben, weil man fonft nicht beit neuen Buchftaben in richtige Linie mit ben anderen bringen Bit bice gefcheben, fo legt man bie Platte auf eine glatte Bol;fdeibe, mit bem Gefichte nach unten, brudt ben einzulothenden Buditaben feit bie auf den Grund nieber und richtet ibn mit einem fleinen Bintel gerade, Bit bae Yoch etwas in groß gerathen, fo bag ber Buch: ftabe nicht feft ftcht, fo muffen tleine Bleifpahne an ben Eriten beigeftedt werben. Die nadifte Umgebning des Budfiabene muß mit bem Meffer blauf geftrichen und bann mit einer Gederfahne etwas Lothwaffer aufgetragen werden. Mit einem beifen Lothlioben, ber ju befannt ift, ale bag ce bier erft einer naberen Beidreibung beifelben bedurfte, wird nun ber Buchitabe erft abgeidunglen und bann bas Bange mit ein paar Spähnen Schnellfoth ober Binn verftrichen. Etwaige Unebenheiten auf der Platte werden mit der Geile wieder geebnet.

Das Einsehen von Buchstaben, besonders wenn deren wich und nach aneinander oder übereinander zu erneuern sind, bedarf einer ganz besonderen Ulebung; es ist deehalb immer voerzusiehen, wenn irgend möglich ein eine Blatte zu undere, deren Ansfertigung, abgelehen von der Correttscht, deren Busteren Ansfertigung, abgelehen von der Correttscht, feinswegel Sangere Zeit im Kalpruch immut, als das Einsehen nur Serfeichen underer Buchtischen.

30 Verstehmbem glaube ich eine moglicht genaum ausgeführte Veldereibung des Zetrorbywerfahrens gegeben zu haben. Durch die Erfahrung ist mir bestatet, daß Architer, die verfer nie eine Zetrerbywgießerei geschen, es nach obiger Unweisung itt gant Jurger zielt zu vollständig gemiggender Kestuttere brachten.

Es ware überfluffig hier nochmals zu wiederholen, welche Bortheile sich der Buchbeuter, zumal in Meineren Erten, wo eine Gießerei nicht in der Nache ist, durch Auschaffung der nur geringe Koften verurfachenden Einrichtung verschaffen fannt.

Die ridatig und smocdmäßig Genfrientien ber Johrtument und Utenfrien träuf sunchtenbung iebod wiel zum Gelingen der Arbeit bei, doch find Johe in jeder Großeite bei mir voerablig und gebe ich Johde zu Pferfern ab, für melde fie feber einselne mobil midt mirbe aufgerängen fomten, do die Woodelle set, voorrächig und die Zaden felbli bugendweife wen mit annefertalt werben.

An einer einkaden Cinridhung, mit der jedoch untigerialise schon Platten von 13 × 9 Zoll herupiselten sind, liefere ich auf Kestlung, das vollstandige Gleich und Textedinisstrument, den genaaren Gisspionistel, die Einstehtstrücke berechtigeren Bischel, den Gleichistel, aus Textedinisstrument, den genaaren Gisspionistel, die Textedinisstrument, den genaaren Gisspionistel, die France Pamburg für 51 Zhaler. Baytest wohlverpaats feinen Hamburg für 51 Zhaler. Baytsids ferge tal jedere Einstigtung eine dertalliere gebenate Alleitung jum Ekreratyrien bei, damit der Atkeiter beliefelte mit Anfang siehe der Angeleiche geschaften siehen ferbe die der Kann siehen.

D'fen und Sungalimagstillen fleifere ich nicht, da eriteren wie oben bemerkt, jest beliebige dorm haben tann mit sich großtentlich vorfünder, oder aber aus Pachfeinen ansignichtet ist. Ihm Einfoffungstillen zu sieferen, musst de rit hohe nud Suhem ieder Denderei haben nud dies dann beim Zohritgiefer beitelten. Ge sit daher oben fo leicht, daß beite Linien von dem Zohritgiefer beigen werden, der die Zohritgiefer beitelten. Der die Schriften man der der der betreffenden Denderei geleicht hat. Die Herren Zohritgiefer de Gegein in Leipig, sowie die Herren Vernich & Heile der in Leipig, sowie die Herren Schriften Zohritgie, sowie die Herren Vernich & Heile in Verigia, sowie die Herren Vernich & Heile in Verigia, sowie die Herren Verschahuna. Zertendunka

und liefern folche exact und billig, doch wird auch jebe andere Schriftgieferei folde berftellen.

Das bereits erwähnte Inftrument um auf Schrifthobe, mit ober ohne Dobffuß zu gieben, wird nur auf befondere Bestellung, für 12 Thir. geliefert und nuß der Petfellung ein neuer Buchtabe fur die hohe beigesügt fein.

Samburg.

M. Bfermann.

#### Gine Londoner Buchbruderei.

Bon Eh. Rufter in Tonbon.

(Hue bem Teutiden Mufeum)

Das Lotal einer Louboner Buchbruderei befindet fich in ber Regel in einer engen, winteligen Cadgaffe ober in einer ber gabireichen, langen und angerft fcmalen Strafen und Gaffen, welche ben Raum gwifden Solborn nub Glect-Street und Solborn und bem Strand burchfcneiben und biefe zwei großen Bertehreabern Youdons mit einander verbinden. Es giebt von diefer Regel allerdings einige febr nennenswerthe Ansnahmen, Die große Dehrgahl ber Yondoner Buchbrudereibefiger jeboch hat es vorgezogen, fich innerhalb ber oben angegebenen Grengen anzufiebeln. Die Gründe hierfitr find wichtig und in die Hugen fallenb, wenn ich barauf binweise, bag bie genannten Stragen als ber Centralpuntt für ben englifden Berlag anzufeben finb: bie bedeutenbften Firmen bes Buchhandele haben bort ihre Bauptquartiere. Gelten ift bie Buchbruderei in einem einzigen, für ben 3med eigens gebauten Gebaube eingerichtet, obgleich auch bies bier und ba ausnahmeweise ber Ball; gewöhnlich occupirt fie mehrere nebeneinanber belegene Baufer, Die ursprunglich gewöhnliche Brivatwohnbaufer waren und bie man burch Durchbrechen ber Baube ober gangliches Befeitigen berfelben ihrem jegigen 3mede entsprechend bergefiellt und - im Inuern wenigftene -

ju Ginem großen Lotale verbunden bat. Ge ift baber nicht zu vermundern, wenn wir in der Dehrgahl biefer Lotale eine Denge minteliger Corridore, fleiner und fteiler Treppen und periciedenartiger Sohen an Bimmern und Stagen finden und, indem wir von einem Gegergimmer jum anbern im gleichen Stodwert geben, gezwungen find, bier und bort einige Stufen binan . ober berabgufteigen. Die Gaffe, Cadgaffe ober ber fleine winfelige Play, in ober an bem die "Office" belegen, hat ben eigenen Charatter, ben bie in ber gangen Rachbarichaft porzugeweise betriebene Induftrie unvermeiblich giebt. Die Athmofphare ift mit bem aus ber Bereinigung von rangigem Del, feuchtem Bapier, Druderfarbe, Rleifter und Dampf erzeugten Beruch ftart g.ichmangert; bie Genfter find mit Edmug und Staub meift bicht bebedt, ber oft Die Stelle eines Rouleaux vertreten muß; ja fehr häufig findet man gerbrochene Scheiben für lange Reit burch überflebtes braunes Papier erfest. Correcturenfragmente und Abgichpreffen-Matulatur, in ber Regel ftart mit Buchbruderfarbe befdmiert, treiben fich auf bem Stragenpflafter umber, und bie Gaffenbuben bes Diftritte fieht man oft befchäftigt, einzelne Lettern aus ben gugen gwifden ben Bilafterfteinen "berauszupiden".

Die Gaffe ober ber gefchloffene fleine Plat ift nicht febr bewohnt, bis gu einer gewiffen Muebehnung bat bie Buchbruckerwelt bas Monopol bort; bie übeln Gerüche, bae Geraffel und Gettapper ber Dafdinen und ber garm ber Dafdinenjungen um bie Dittags - und Abendzeit balten folde Miether von biefen Quartieren fern, die nur im geringften eigen find und Rube por allem fieben. Eine ift jeboch ficher in nachfter Rabe einer jeden "printing-office" au finden, und bas ift ein "public-house" (Bier- und Conapstaden), welches bie Arbeiter mit Bier in ben Stunden ber Arbeit in der Officin und mit Pfeife und Tabaf nach bes Tages Laften und Müben im Bierhaufe felbit verficht. Ein foldes "public-house" ift mehr ober weniger ber Ort, ber unfere beutschen Berbergen vertritt; bort finden wir in ben Beiten, wo es um bie Mrbeit fchlecht ansfieht, allabenblich eine gabireiche Berfammlung pon Schriftichern und Drudern, und ber Birth ift nicht felten ber Bermittler für Condition. In gewiffer Begichung find biefe Baufer in nachfter Rabe ber Buchbrudereien unentbehrlich, ba bie oft fehr auftrengende und anhaltende Arbeit, namentlich in den Bintermonaten, eine temporare Erfrifdjung bee Arbeitere gebieterifch fordert. Ginmal im Jahr halt ber Birth einen Tag hindurch "offenes Sans" für feine regelmäßigen Runben, bie er baun mit Bleifch und Brot regalirt, von beuen er fich aber bae Bier begahten faft.

Muffer bem Bierhaufe befindet fich noch ein anderes Stabliffement in unmittelbarer Rabe, bas nicht minber beausprucht wird und jedenfalls noch weit nüslicher ift: es ift die Garfuche ber Frau Beller - ein mufteriofes Beiligthum, in bas Riemand je eindringt, ber nicht zu ben unmittelbar Gingeweihten gehört, von bem aus ieboch bie Refultate englischer Rochfunft vom frühen Morgen bis jum fpaten Abend, vom beißen Frühftudetaffee um 8 Uhr bis jur gebratenen Leber für bie Rachtarbeiter, in anfehnlichen Quantitaten taataglich binübermanbern in Die Sanctugrien ber "ichwargen Munft". Frau Beller beforgt Dittageffen für einen bedeutenden Theil der in ber Officin Arbeitenben: jeben Morgen furg por 11 Uhr machen ibre Mgenten in ben pericbiebenen Gafen und Rimmern bie Runde, bemaffnet mit Orderbuch und Bleiftift, um Beftellungen für's "Dinner" ju fammeln. 3cbem ihrer Runden gablen fie mit unglaublicher Schnelligfeit und Rungengeläusigfeit Die Lederbiffen bee Ruchengettele auf und notiren bas Ausgemablte. Doch bie englische Ruche ift nicht wie unfere beutiche, und auch nicht abnlich ber frangofifchen, fie ift oft ungeniegbar für une arme Teufel vom Continent, und Schreiber diefes ift heute noch, nach balb fechejährigem Leben in London, aufer Stande, fich mit Frau Beller's Gaftronomie ju befreunden. Miles ift im Raturguftande; Beeffteaf und Sammelcotelette, Rinber-, Schöpfen- und Ralbebraten, bas find bie gangen Berrlichfeiten. Ber inden glaubt, barin auch nur eine annabernde Idee beffen gu finden, mas wir unter biefen Berichten verfteben, ber ift weit finte: ein Stud Bleifch por bas Roblenfeuer rob bingebangt und nach einer, zwei ober brei Stunden, ie nach ber Groke bes Stude, geröftet vom Reuer meggenommen und gegeffen - bas ift englifcher Braten; daffelbe gilt vom Beeffteaf und bem nationalen "muttonchop" (Sammelcotelette). Sauce fennt ber Englander nicht, er ift trodene Kartoffeln und in Baffer, obne irgendwelche Buthat abgefochtes Gemufe ju trodnem Bleifch und Brot. Dit bem Glodenichlage Gine ftromen Die Dieuftbaren Beifter ber Frau Beller mit ihren ichmeren L'adungen burch bas geöffnete Sauptthor bes Etabliffemente, jeber berfelben tragt feche bis acht Teller, beren jeder mit einem Blechconvert bebedt ift, auf bem ein angeflebter Bettel ben Ramen bee Beftellere und die Chiffre feines Zimmere zeigt. Um 5 Uhr Nachmittage ift bie althergebrachte englische Theegeit, die nirgende ficherer und pfinftlicher beobachtet wird, ale in ben Buchbrudereien. Fran Beller's Infufion und Deftillation bee aromatifchen Rrautes möchte einem verfeinerten Gefchmad wohl faum genugen; boch ber Buchbruder ift mit ihrem Thee gufrieden, weil er - beiß ift und nag, und in ber That, für ben unendlich billigen Breis fann man ein mehreres taum erwarten. Denn ich will es nur bier aleich ermabnen: Frau Beller's Delicateffen find alle febr billio und muffen es fein, wenn fie mit brobenber Concurreng Stich halten und ihre Runden fich fichern will. Die aute Frau erfreut fich burchaus nicht eines übertrieben ruhigen und gemächlichen Lebens. Bu Beiten, wo es icharf mit ber Rachtarbeit geht, muß fie oft bis lange nach Mitternacht figen und brobeln und braten por bem Reuer, und bann ift nach folden Nachten bas Frühftud auch viel früher verlangt - um 6 Uhr womoglich, und fie muß alles felbft feiten, für alles felbft forgen. Mitunter ift fie die Frau eines im Ctabliffement Angestellten, öfter noch die Wittme eines ebemaligen Kunftiffingers, und leider muß ich hier bie Bemerfung machen, bag, wenn bie arme Frau nicht einen gewandten und aufmertfamen, ihr treu ergebenen mannlichen Beiftand bat, fie burch "Schulbenmacher" und "Durchbrenner" oft ftarfe Berlufte erleibet.

Nachdem ich num die Zugänge, das Aeugere der Voudoure Punchvurderin (deren eine mir im Gesste als Wedell vorschusets) besprochen habe, will die den Veste in das Zumere eine solchen Gedäudes einsühren und ihn sussenzie in die "Wysserien" des täglichen Vedens und Ereichens does solchier inweisen.

Die Thuren ber Officin öffnen fich ichon febr frub am Morgen, um eine Legion fcmugiger und fehr unanfehnlicher fleiner und großer Jungen eingulaffen, die fo recht ben Londoner Gaffenbuben reprafentiren. Der biefe fcmugige Legion befehligende Muffeber, ben wir ben Bausmann ober Gicherheitemachter nennen wollen - benn er lebt, fclaft, ift und trinft fogufagen im Bebande - weift feinen Trabanten ihre Reviere jum Reinigen ber Gale, Bimmer, Corribore und Dagagine au. Bahrend bie Jungen farmend und fchreiend fich über bie ausgebehnten Raumlichfeiten verbreiten und in ber Reael mehr Unfug und Unreinlichfeit ale Ordnung und Cauberfeit machen, bach gewiffenhaft jeden am Tage juvor auf ben Boben gefallenen Buchftaben guflefen, zimmerweife folde in Badeten fammeln und unendlich viel Baffer auf ben eifernen ober hölgernen Fußboden vergießen - mahrenddeg ift der Dampf in den Dafchinen bereit, feine gewaltige Rraft gu fiben, und Beiger und Dafdinift marten bee Gignale, ihn mirten ju laffen. Ungefähr um 7 Uhr finden fich die Druder, beren Lehrlinge, die Dafdinenmeifter und Dafdinenjungen ein. Die beiben letitgenannten Rategorien find wohl unter allen im Saufe Angestellten bie am wenigften einlabend Mussehenden : ihre Aleibung zeugt von ben Daterialien, mit benen fie in beständige Berührung tommen, fie ift reichlich mit Farbe und Gett gefättigt; ihre Bautfarbe ift

12

blag und ungefund, weil fie ben gangen Tag hindurch in einer dumpfigen, fett. und firnifgefcwangerten Itmofphare gugubringen gegwungen find, und weil bie Dafdinenraume fich meift in ben Couterraine ber Gebaube befinden und bort in Folge beifen nie bas Tageolicht jur pollen Gettung gelangt, fondern durch ungahlige Gaeflammen (oft um bie Mittageftunde felbft) erfett werben muß. 3hre Borte find fur; und fie fpreden auffallend laut, mas gang natürlich baber tommt, bag fie fortwahrend bas Raffeln und Edmirren ber Dlafdinerie ju übertonen gegwungen find, um fich untereinander verftanblich gu machen Dennoch febe man nicht leichthin auf Diefe Rlaffe pon Arbeitern, beren langes und mubevolles Tagewert unausgefeste Aufmertfanteit und Corgfalt erheifdt und beren Berantwortlichfeiten unter Die fcwerften Branchen bee Geichafte gabien.

In alten Beiten, ale Frantlin ein Vondoner Buch. brudergehülfe mar, pflegten die Geger in ber Regel amei Stunden por bem Grübftud gu arbeiten. Bene gute alte Gitte hat ben mobernen Berhaltniffen und Anforderungen weichen muffen, welche fich mehr ber Abend- und felbft ber Rachtarbeit zuneigen. Deshalb feben wir bie Geber "mit ihrem Frühftud", wie fie fich ausbruden, "unter ber Wefte" (b. f. im Dagen) gegen 8 Uhr früh eintreffen. Dan febe fich biefe "Agenten bee Beiftes" an, wie fie einer nach bem andern burch bas geoffuete Thor einpaffiren, und man wird eine Maffe Denfchen por fich feben, an der nichte fo auffallend ift, ale eben ihre große Berichiebenbeit in ber außern Ericheinung und im Gefichte. auebrud. Ginige find fo über alle Begriffe nachlaffig in ber Rleibung, daß man fich verfucht fühlen mochte, fie für Bettler und Baggbunden ju balten; fie maden ben Weg von ihrer Wohnung nach ber Officin in einem fcmuzigen, verwahrloften Arbeitecoftum, die weiß fein follende, boch por Edmus und Schmiere untenntlich acmorbene Schurge porgebunden, in gerriffenen Bautoffeln. ftart mit Stragentoth gefättigten und um bie fuße faft in Lumpen gerfallenden Beiufleibern. Andere find elegant und forgfältig in Aleidung, Baiche und Schubwert, Gentlemen burchaus in Ericbeinung und Benehmen und mit freiem, intelligentem Gefichtequebrud, ben mir bei ben erftern oft ftumpf, faft an Apathie grengend finden. Doch bute man fich, Die Gabigfeiten Diefer Berren nach ihrem außern Auftreten bemeifen ju wollen; benn oft ift es ber Ball, bag ber fcmugig und jammerlich aussehende Dann eine "flinte Band", ein mehr ale fur fein Bach erforderfich inftruirter Ropf und oft wohl, wahrend wir ihn feines Anofebens halber betrachten und vielleicht gar bemitleiben, im Geifte mit ber Lofung eines ichwierigen Sapproblems. einer compliciten Tabelle ober des Arrangements eine mathematische Werte ernstitut beschäftigt ift, so das diese bettserartig am Eingange der großen Tssicht erschänzude Zepergabnisse am Zohltage oft doppselt ben Verrag ein greicht, dem schaften eine die bespelt dem Verrag ein kriede, dem schaften and vier distinctiven Mossen. 1) Die "stad hands", d. f. folde, melde jeglich ihm jugenvierne Arbeit gegen ein schistigendes, nie varistradus wochentliches Gehalt aufertigen; 2) die "piece hands", oer bleienigen, melde nach der Lumnität ber von ihm gesieferten Arbeit begabt merben; 3) die "johding hands" over Merdenniger, welche anoldschießigh mit Arbeiten beschäftigt sind, die nicht in das Bereich der Pudspäunferarbeit einschaftigen; 4) die "newspaper hunds" oder Zietungsselen.

Etwa fünf Minnten nach " Ilbr wird ce febr febhaft am Gingang, in ununterbrochener Folge ftromen aus allen Richtungen Die Geger ihrer Officin gu und beeilen fich, Die Edmelle ju überichreiten, bepor 71:2 Minuten nach bem Glodenichtga perftrichen find. Diefe fich Drangenben und Beeilenden find die im figirten Galair Stebenden, und fie thun fo, um die unerbittlich auf fie nieberfallende Gelbitrafe zu mmgeben, Die gegen jeden eintritt, ber eine halbe Biertelftunde nach ber festgeseiten Beit eintrifft. Dieje Gelbitrafe beträgt 3 Beuce (21,2 Rgr.) per Biertelftunde und wird, toenn oftere im Panie einer Woche wiederholt und vielleicht hier und ba gedoppelt ober gebreifacht, am Bahltage ichon recht fühlbar. Die nach ber geleifteten Quantitat bezahlten Geber febren fich nicht fo ftrena an die ominofe halbe Biertelftunde ber Gnabe, fonbern fommen oft recht fpat; boch fo lange fie fich im gangen tuchtig an ihrer Arbeit balten und ihr Aufpatetommen dem Beichäftegange feine empfindlichen Stodungen verurfacht, wird von ihrem Geben und Rommen teint weitere Notis genommen.

ber Seger als solcher reparirt und corrigirt werben, und bag bie Produkte der Preife biesetbe fehlerfrei und tadellos verlaffen.

36 will nun ben Lefer ebenfalls bei bem Cerberns ber "printing-office" porüberführen, ber mit bem freundlichiten gadeln von ber Belt und bem gemuthlichften, ftereotop-cualifden "fine morning, Sir!" (wenn es auch immerhin brangen jammerlich regnet ober fcmeit) meinen Namen ber bereits langen Lifte bingufügt; benn um bem Lefer mit frifdem Ginbructe alles bas fagen gu tonnen, was er bis jest weiß, habe ich mich um eine gange Biertelftunde verfpatet, es ift 914 Uhr und ich muß 212 Rgr. Strafe gablen. Bir laffen bie fcwere Doppelglasthur binter une gufallen, welche gwifchen bem Saupteingang und ben innern Raumlichfeiten fich befindet und bie "Inquiry office" (bas Nachfragebureau), in welcher ber "time keeper" feinen Git bat, von ben eigentlichen Befcaftelofglitaten trennt. Alles andere für ben Mugenblid außer Acht laffenb, fteigen wir fcuell bie breite, eiferne Treppe binan, paffiren einen Corridor mit eifernem gerieften Aufboben, und treten in einen ber riefinen Geterfale, in welchem etwa achtzig Geger emfig arbeiten. Ge ift ein langer, langer Saal mit faft munterbrochenen Renftern von beiben Ceiten und mit "skylights" (Glasbebachung) oben über ber Ditte. Es ift fehr hell ba und muß fo fein. Auf beiben Langenfeiten, an ben Genfterreiben entlang, fteben in ununterbrochener Folge bolgerne Regale, gwifchen benen eben Plat genug gelaffen ift, bag ein Denich bagmifchen fteben und allenfalte fich umbreben tann. Muf jebem biefer Regale find zwei Paar Gettaften neben einander anfgefett, ber eine für bie gewöhnliche englische Untiqua - (bier Roman-) Schrift, ber anbere bie unvermeibliche, bagu gehörenbe Eurfiv. Schrift (Italie) enthaltenb. Bebes biefer Regale beftimmt ben Plat eines Cepere, Die fammtlich mit bem Beficht nach berfelben Richtung bin fteben, bae beift alle bas Tenfter gur linfen Sand baben. Es beift gwar, in einem Setersimmer foll Rube und Cammlung ber Gebanten berrichen, Die engli-

ichen Geger jedoch tehren fich, wie es fcheint, wenig an bieje Regel eines bewährten beutschen Gadmanne; fie fprechen, lachen, fchergen, fingen und jubeln boch auf, wenn von irgend einem Bunfte bee Saales ber ein auter ober fchlechter Bit ertont. Doch die ravibe Saud und bas fichere, raftlofe Muge laffen fich nicht ftoren; ein Geger hat eine boppelte Jutelligeng: eine innere und eine außere - erftere nur für feine Arbeit, die ununterbrochen por fich geben muß, lettere für bie Gefelligfeit und (eine Sauntfache beim englifden Geger) bie Bolitit. Gingermanat ben gangen Tag in feiner engen Arbeitegaffe, will er wenigftene indirect fein leben genießen, und barum fpricht er von Politit, Theater, Explofionen, Dord, Raub, Rrica und Sanbel; er fritifirt bie Arbeit feines Autore, ben gu verewigen er im Begriff, und oft gang gefund thut er bas; er lacht und fchergt, lagt ben lieben Gott einen auten Dann fein und arbeitet babei immer unaufhaltfam pormarte, macht aus Buchftaben Borte, aus Borten Beilen, aus Beilen Geiten, und aus Geiten fchlieflich Bogen und Berte. Man möchte, mit eben nur einer entfernten 3bee von ber Ratur ber Arbeit, es faum für möglich halten, baß bei foldem garm und fo vielfacher Belegenheit, ben Weift abzulenten von feiner bestimmten Thatiafeit, eine gebiegene Arbeit geliefert werben tonne, und boch ift bies ber Fall. 3a noch mehr: bie Ditte bes langen Lofals ift von einem Enbe gum andern von einer eifernen, auf maffibem Bolggeftell ruhenben Platte eingenommen, auf welcher bier und ba Edriftformen in eifernen Rahmen ficoen, bei benen einzelne ber Geter mit Corrigiren befchaftigt find. Diefe ebenfalls ftimmen nicht nur in bie allgemeine Beiterfeit mit ein, fonbern erhöhen ben garm noch um ein Bedeutenbes, indem fie jedes Bonmot mit heftigen Schlägen bes großen bolgernen Reilhammere auf bie Platte begleiten. Und alles bies unterbricht ben Gener nicht in feiner Arbeit, ftort ihn nicht im minbeften, er lieft, fest und interpunttirt richtig, macht in ber Regel hochstene (wenn fonft ein intelligenter Arbeiter) im Durchfcmitt zwei bis brei unbebeutende Jehler per Stunde, und hat dabei ein oft mehr als unleferliches Manufcript por fich, bas er nichtebestoweniger in bem Dagitabe von 2000 lettern auf bie Stunde in Cat verwandelt! Und bas thun alle biefe Giebzig und laffen es fich gar nicht träumen, daß fie etwas Besonderes, etwas Ungewöhnliches pollbringen. Das ift bas Refultat einer Braris, welche es babin bringt, bag Muge, Sant und Geift fich üben und gewöhnen, vereint ju einem Gangen hinguwirfen.

Will man eine gewisse Angahl von Setzern bei ihrer Arbeit zu gleicher Zeit beobachten, fo wird man es mitunter amufant finden, von den verschiedenartigen Manieren und Benegungen Notig zu nehmen, die dem Einsteuer eigen find. Einigt find gleich untvägen Gelieren, indem fie übrem ganzen Rörper eine fortwährende unruhige Bewegung geben; andere hoben und fenfen dem Deutforper bei jeder Benegung der Spand, als ob fie gu Pferek fäßen, und wieder andere begleiten die Wooino der Sande mit einem befähnigen Wartifden und Schufften eines oder beider Zulfe. Alle dies Gezentricitäten find eine Luetle von Berfulf für die, neckfor sie portieum Roften ischt und ausser der niedtgan Benegungen mit dem rechten Strm ben körere felch feftbalt.

Nach etwo drei Stunden diefer Art von Arbeit, um bei effte Worgenflunde, ruh die größere Alexipal der Setzer sier einem Moment, um den sognenamten "lunch" das gweite Frühlich, einzunchmen, das in der Regal ans der Ganglie Fried und Kafe besteht. Im dieselbe gleich Eine Arfeiden den auch der Ganguned vom benachderten Verebunfe mit seinen under gemennen. Sie bringen volumindse bekorene Verstammen umd zimeren Veierfrige, um dos trockne Vrot und den trocknen Stiftsonlässe, aum zien tendenen Stiftsonlässe, aum zien tenperakter hatt, um mit gestätzten Stässen die Arbeit von neuem mit unermudischen Cifer wieder aufgunehren.

In ber mit Rudficht auf ben Arbeiteprocen drono. logifden Bolge fomme ber "reader" (Corrector) junachit nach ben Gegern. Diefe lettern arbeiten in "companionships", b. b. in Compagnic, beren jebe einen Staat im Staate bilbet und beren Chef ein "elieker" (mettenren-pages) ift. Ein foldice Companion-fbip ift mit seinem Elider ber Firma folibarifd für Arbeit und Material. bie ihm anvertraut find, verpflichtet. Der Corrector jeboch, beffen Arbeiten Rube und gefpanntefte Aufmertfamteit bebingen, arbeitet allein. Bir finben ihn in einem Cabinet (closet), welches fo eng und begrengt, daß eben nur für ihn und - wenn erforderlich - feinen Rachlefefnaben Raum barin ift. Gin Stehpult mit einem fleinen Büchergeftell barüber, amei bobe gepolfterte Stüble ohne Lehnen, ein an ber Wand hinter ihm angebrachtes Gacherregal für Correcturen und Repifionen - bas ift bas gange Dlobiliar. Der Corrector, ben wir burch bie Glasthur feines Clofete beobachten, ift im Begriff, einen Correcturbogen ju lefen, auf bem er bie von ben Gebern gemachten Rebler am Ranbe bemerft. Reben ibm fitt ein Anabe pon 10-12 3ahren, ber ihm bas Manufcript mit einer fo erstannlichen Schnelligfeit vorlieft, daß bem Buborer bie Ginne fdwinden. Gin Uneingeweihter murbe fein mit tednifden Ausbruden untermifchtes Berunterbaspeln gar nicht verfteben, noch ihm zu folgen im Stanbe

fein. Der englische "reading-boy" wird formlich abgerichtet gu biefem Gefchaft, und ich tenne beren, bie mit wirflich mertwirdiger Leichtigleit bie femieriaften, unteferlichften Manufcripte nicht allein entziffern, fonbern fcnell und fliegend ablefen. Ihnen getingt oft ohne Nachbenten und Stubium, mas ben Geber, geubt wie er ift im Entgiffern buntler Stellen, gur Bergmeiftung ju bringen, pollfommen geeignet ift, und ich babe folde Angben ohne bie geringfte Echwierigleit gange Geiten eines Danufcripts volltommen richtig vorlefen boren, die ber Geger nach langem Grübeln hoffnungeloe beifeite gelegt batte. Der Corrector fullt eine verantwortliche Etellung aus und untergiebt fich einer Pflichterfüllung, Die ebenfo anftrengend ale unvermeiblich und fprichmortlich unbaufbar ift. Er wird nie aus ber Burudgezogenheit feines Clofete gerufen, als hochftene um abmonirt ju merden, und bae Befte, mas er hoffen tann, ber Gipfel aller feiner Bunfche ift, bag von feiner Arbeit fo menig ale moglich Notis genommen werbe, baß fie nichte Tabeluewerthee enthalte; benn niemand benft ie baran, ibu ju loben, und er ift beebalb ficher, bak, wenn tracubic Notiz pon feiner Arbeit genommen wird. es in einem ihm nicht freundlichen Ginne gefchieht. Um feinem Beruf volltommen zu genügen, mußte er alles wiffen; nicht allein in allen Sprachen ber lebenben und tobten Bungen mußte er, fondern mit allen Rünften, allen Biffenichaften, iedem terminus technicus, ber Geichichte aller Boller pertraut, mit Ginem Borte eine lebenbe Ausgabe bes großen Brodhaue'iden "Conversatione Veriton" fein. Das Compendium aller biefer Qualificationen indeft ift wol fanm in einem Corrector überhaupt, geschweige int englifden "reader" zu finden, und obwol es bier auch febr tüchtige Beute unter ben eingeborenen Correctoren gibt. fo laffen fie fich boch gablen, und gehler laufen bei einem jeben mit unter, ungeachtet aller Corgfalt und Dube. Die natürlichen Confequengen folder Errata find nie angenehm und wirfen oft außerft nachtbeilig auf bie Gefundbeit eines Mannes, ber, aufe bochite nervos infolge eben feiner unaufborlich bas Rerpenfpftem bie jum Ercen aufpannenben Arbeit, fich boch innerlich fagen muß, bag er bei all feiner Anftrengung, feinem Gifer und feinem Biffen weber Dant noch Bergnigen von feiner Arbeit erntet, Gin wirflich mertwürdiger Umftand ift ber, bag bie gröbften Berfeben und Comiter in Diefer Sinficht oft von ben anerfannt tudstiaften, aufmertfamiten und gewiegteften Correctoren gemacht werben, ale ob bae Echidial fo recht zeigen wollte, bag bas machfamfte Muge, ber intelligentefte Ropf bem Brrthum tributar find gleich bem Alltage. menichen. 3ch lenne von einem Collegen eine Unefbote in Diefer Begiebung. Er batte eine ber complicirteften

Berte vom Beginn bis jum Ende gelefen; in beffen Text mindeftene funf verichiedene Eprachen unanfhorlich gemifcht fich fanden; er batte biefe überaus auftrengende Arbeit mit fo eclatantem Erfolge burchgeführt, bag - feltener Sall - bei Beenbigung ber letten Brefrevifion ihm nicht allein ein fcmeichethaftes Compliment feitens ber Firma, fonbern felbft eine boppelte Gelbgratification - vom Berleger und von feinen Brincipalen - gutheil ward: und er hatte bas in ber That redlich verbient. Bum Golug blieben Titel, Borrebe und Bubatteverzeichnift zu corrigiren. 3m Titel überfah er in ber hauptzeile einen groben Edmiger, obwot (vielleicht auch gerade weit) Die Buchftaben einen hatben Boll tang waren, und in ber Borrebe ließ er fur Brutus "brutes" (bumme einfältige Thiere) und für Cato "cats" (Naten) fteben, fodag ane ber Bhrafe: "Gie maren murbig, mit Cato und Brutne verglichen ju merben" mard: " Zie maren murdig, mit Raben und bummen Thieren verglichen zu merben". Der Mann war fo mortificirt, bag er wochenlang nicht vermochte, feinen Bringipalen vor die Mugen gu tommen.

#### Chlinder: ober Tijchfarbunge-Mafchinen?

Wie belannt, fif erft in ber Neugeit, ungefahr feit abgren, der Berfud gemacht worben, den Tifch seitsungs-Waldiginen mehr Terrain in unferm liebem Baterlande zu verschaften. Ce hat dabei nicht an Empfehlungen gemangelt, umd zwar von solchen Veuten, die in der Anchenterund fundernicht einigen Mulprich haben. herr Andre Cifenmann, ein durch das "Archiv" schon, berr Andre Cifenmann, ein durch das "Archiv" schon hinrichend belannter Maschinenten, sproch sogar vor en, um Andre u. M. die inhaltschwertu Worte ause:

"Bie die Cifeubahn. Maichine die Arummjapfen-Mafchine auf die Seite gefchoben, fo wird in nicht ferner Beit die Fardrifch-Mafchine die Cifeubahn-Mafchine auf die Seite fclieben."

Tisser Aussprach ift nach Lerfauf von einem Jahre ach vötig wirtungstos auf die Pesseitigung der Elsendagnis generen und icheint am Ende wohl seine neitere Bedeutung gehabt zu haben, alse etwas Verelaus sir ist gericht den der Abertien damit zu machen, die sich einmal mit dem Modell der Tichglärdungs-Wasspinnen-Wasspinnen.

Am eingehenbfen dat fich ber verftorbene Dr. Speint. Weger über bes Lidfdaffungs Macfignen in feinem Bericht uber die Parifer Indenfertung von 1865 (fiebe Journal für Buddurfertunft beffelben Jahres innerstallen. Der in Rede fieheme Speit des Berichtes für fleben Jahre inner um ben Tifffatbunge-Massinien des Wert ur eren, um ben Tifffatbunge-Massinien des Wert ur eren, um Verfatfigung berichten noch einma wieber

hervorgeholt und in No. 37 ff. beffelben Journale pom 3ahre 1862 abgebrudt. Es ift unftreitig viel Babres barin, aber auch viel Echwarmerei mit untergelaufen, Die bem Dr. Deper namentlich für alles Fremblanbifche eigen war. Wenn Marinoni in Paris feine Tifchfarbungs. Dafchine eine Universal - Ednellpreife nennt, fo ift bas midte weiter ale eine gewonliche frangofifche Brablerei. Bei einem halben Dutent Schnellpreifen pericbiebener Conftruction, welche ich ohne Beibulfe eines Montenre aufquftellen Gelegenheit hatte, befand fich auch eine biefer Dari. noni'ichen Universal-Dafdinen. Bas Die Ginfachbeit ihrer Conftruction anbelangt, fo ift ihr feine andere Dafdine barin an bie Geite ju ftellen. Was ben Ernd betrifft. fo ift berfelbe bei folden Formen, die eben barauf gebrudt werben fonnen, bei gnter Burichtung auch gut gn neumen, aber nicht beifer, ate ibn eine Daichine mit Cnlinderfarbung gu liefern im Etande ift. In ber Gefdwindigfeit des Drudens aber fieht fie unfern Enlinderfarbunge. Dafchinen gegenüber in bem Berhaltniß von 1:2, b. h. lettere liefern noch einmal fo viel, ale die Darinoni'fden Tifdfarbunge.Dafdinen. Diefe Berbaltnifighlen refultiren nicht aus ber Bogemabl, Die in einer Stunde poll Anitrengung gebrudt murben, fonbern aus ber Anaabl pon Umbrehungen bee Edwungarabes, bie in einem Abdrud erforberlich find. Unfere beutiden Ednellvreifen mit Enlinderfarbung find berart conftruirt, bag zwei Umbrehungen bee Edymungrades einen Abdrud ergeben. Die Marinoni'ichen Tifchfarbunge . Dafchinen gebrauchen vier Umbrehungen bes Edwungrabes bain. Bas enblich bie Sofibitat der Dafchine felber betrifft, fo ift mir noch feine andere, außer etwa die Ctandinavia-Preffe (ebenfalle mit Tifchfarbung), porgefommen, Die trot ibrer Ginfachbeit fo vieler Reparaturen bedürftig gewefen mare, abgefeben bavon, bağ biefelbe in ihren einzelnen Theiten febr unfauber, man tonnte fagen unfertig gearbeitet mar.

Wir find mehrere fälle befannt, wo beutsche Bucherkerischister sich baben verfeiten lassen, des biligeren
Perise wegen solche Tischärbunge-Wassignien vom Warinoni ame Paris zu bezieben, und wo sie hinterfer biefengeftige Sparfamiett sief verent aben. Ang untere Bothegetung wird seit einigen Jahren auf einer Massignie mit
vier Essindern am der Marinonifidem fahrtl gedruch;
ig slande aber nicht, baß herr Trann Eumster nach den
Ersahrungen, die er damit gemacht hat, sied gemußigt sehen
wird, herrn Marinoni einen zweiten Anstrog biefer Art
ju ertheiten.

Wenn ich hier noch, um die frangofischen Mafchinen gang abguthun, den guten Rath gebe, bei Anfchaffung von Schnellpreffen es nur mit unfern foliden deutschen Sabriten zu halten, so geschieht es namentlich aus dem Grunde, weit in Kolge des Jandelsvertrages mit Krantreich der Bersucher in Korm eines Reisenden bei uns erschienen ist, um die Kabrilate des Herrn Marinoni zahlreicher als bisber an dem Mann zu brüngen. —

Aber einige unferer beutschen Dafdinen-Fabrifanten baben ja and angefangen, Schnellpreffen mit Tifchfarbung ju banen? - Beiber! - Benn auch jugegeben merben muß, bag biefelben viel foliber gegebeitet find, und auch Die quantitative Leiftungefähigfeit berfelben eine etwas grofere ift, ale die ber fraugofifden, weil biefelbe fich gu ben Dafdinen mit Enfinderfarbung fcon wie 2:3 verhalt, fo bleibt es mir boch unbegreiflich, weshalb man biefe Conftruction bei une eingeführt bat. 3ch bin ber feften Uebergengung, baf nicht nur fein Fortidritt, fondern weit eber ein Rudichrittt bamit gemacht ift. Es foll bies weiter unten burch eine Bergleichung beiber Farbewerte bemiefen merben. Berr BB. Saeper in Rarlerube, eine inpographifche Mutoritat, bie ich febr boch fchabe, bat im Sabrgang 1863 Ro. 12 bee Journale für Buchbruderfunft ben Tifchfarbunge-Dafdinen eine warme Yobrebe gehalten, moblgemerft aber, ohne bie Dafdinen mit Enlinderfarbung im Beringften anzugreifen ober gurudgufegen. Das Berr Saeper que poller llebergengung gesprochen, glaube ich beshalb recht gern, weil ich gnnehme, bag er febr viele Drudarbeiten bat, die fich gerade für die Tifchfarbunge-Dafchine porguglich eignen. Ber ben ermahnten Artifel fowie überbaupt auch andere über benfelben Begenftand gelefen bat, bem wird es nicht entgangen fein, baft bie Borgijalichfeit biefer Dlafdinen nur für beftimmte Arbeiten, fo g. B. für ben Buntbrud, bervorgehoben wirb. Rur Berr Andr. Gifenmann außert fich babin, "baf bie Rarbetifch-Dafchinen für jede Mrt Drud, befonbere aber für Buntbrud nichte ju wünfchen übrig faffen."

Um ein richtiges Urtheil über die Maschinen beiber Constructionen ju erhalten, mussen wir und endlich diejenigen Bestandtheile, um die es sich eigentlich handelt, die Fardewerte, etwas genauer betrachten.

Die Zifchjarbungs-Weldinten baben, mie icon ber Aume belagt, feat bes rotiernbein nadten Chlimbers einen Garbeitisch einweber von Holg der von Sijen, ber seinen Rus vorn bicht am Aundaneute bat und die gange Weldinten undsprendig um so viel verlängert, als seine Hoben beträgt. Die Speinung bes Jarbeitisches durch eine Hobenutz geschiebt, der festen der fragterechte Welfe. Die Reibenutzen haben übern Jahr in ben Seitringestellen und liegen und ben arbeitische Jahre gange Araftäuserung beim Jerreiben der Farbe, was dodurch geschiebt, daß der Tilch sich unter einen Gemere.

Ift die Farbe ftarter oder schwächer, je nachdem fie fur biefe oder jene Dendarbeit erforderlich fit, so migte nochymendiger Weise auch die Ruch, welche die Barbe gerreibt, dannach reguliet werden sommen; — hier tann fie es nicht, sossalich num nicht eine wie die andere Barbe gleichmäßig verrieben werden und ist dacher diese Wolfdine auch nicht für iede Riet Druch brauchden.

Die Auftragwalzen laufen auf Rollen, die eben verhindern, daß die Balgen nicht mit ihrer gangen Schwere über die Form gehen. Daß diese Rollen sine splenible und compresse Formen entsprechend regulirt werden tonnten, ist mir nicht besannt.

Berner: Bit ber Rarren ausgefahren, fo ruben bie Reibewalzen auf bem Farbetifche; bicht am Farbetifche befindet fich bae Junbament mit ber Form und hinter bem Aundamente ruben in ben Geitengestellen Die Muftragmalien frei in der Echwebe, in weiter Entfernung vom Garbetifche; fahrt ber Starren ein, fo lauft bas Bunbament mit ber form unter ben Auftragmalgen fort, mo biefe gleichzeitig ihre Function bee Auftragene verfeben. Bahrenb ber Beit ift auch ber Farbetifch ben Reibewalzen entlaufen, und rudt jur Speifung ber Huftragmalgen unter biefe : fomit treten jeweilig balb jene, balb biefe aufer Communication mit bem Farbetifche. Sierque refultirt mieber. bag nicht nur bie Reibemalgen ein toftbares Stud Beit verbummeln, fonbern bag auch bie Form nur beim Musfahren mit gefpeiften, beim Ginfahren aber mit ungefpeiften Auftragmalien gefchmärzt wirb. --

Die Wassimen mit Chimberstadhung sind eben doburch, obn sihr Aarbemert ein regulirbares is, sinr jede Art von Ornasarbeit destahl, was nach dem oben dengeselem mit den Affgirbungs Wassimstellem nicht der Auf is. Wenn eile stehen der Fachetisis mit einem Wassim it was Angerein und offen daliegt, so liegt er eben so frei und offen sind von den in der in der den in der in d

Es ift alfo ben Mafoinen mit Chlinderfarbung vorden Tifchfarbungs-Mafdinen entidieden der Borzug zu geben, weil erstere in jeder hirsicht eine größere Leifungs-Tähigleit haben. —

Levor ich diesen Auffest schieße, muß ich noch eines Herrn Carl Schulz; in Abbera wollte sagen Wittenberg — gedenken, der in Md. 29 des Journals für Buchfunderfunft lausschen Jahres den Aischlässen Rachfunen auch eine tobrode hält. Iwar geht aus dem gauzen Welchreibfel jur Genüge hervor, daß hr. Schulze nicht die gerünglien Remutnisse von Wegenstande bat, das er unter günfligen Bahtungsbedingungen von der Machfuneilabrit Augsburg zu Rugsburg eine Schuellpreis um Tülkfährung ertakten geh, die von "wunderschöner Confrentieton" und vielleicht die erste ist, die er in seinem Veben etwas genauer angelehen. Der Schulze beginnt seinen Kussen glegnbermaßen.

"Es il jegt immer mehr und mehr die Erfcheinung wahrzunchmen, daß sich die Duchdruckereine der Provinzialfädde mit Waschinen verschen, und zwar hauptlächlich mit solchen, welche von größeren Geschäften wegen ühres Keinen Casibers.... jür 600 bis 800 Thir. vielleicht.... wieder wertauft werden."

Sieran fnüpit Jr. Schulg, doß en nicht vortheilighei, eine nate Maschine auguschafte, daß eine neue Tildessätzungs-Walchine incl. Begenschierber und Schlienaeleger nur 1250 Teht., tolte, also nachgu (?) so viel, wie eine alte Walchine für 600 bis 800 Teht., wenn man sich einen neuen Schlienaeleger für 100 Teht. daram machen lasse. Durch werden Schlienaeleger für 100 Teht. daram machen lasse. Durch werden Schlienaeleger fur man jährlich ant bein 30—100 Teht. nud machen bei 100 Teht. nud machen 100 Teht. voll aber das geschwie Walchine berchen lasse, das einem einem sieden lasse geschwie Walchine Verfen lasse, das einem innen solden lasse 2 Kift, wenieher Wochenlohn andere alse einem inneten

Arbeitsmanne, ben eine Mafchine mit Chlinderfarbung nothig hatte.

Mit gleichen Scharffinne bespricht &r. Schulze nun bie Leifungen feiner Mofchine, uachem er, "je fanger er an ber erwähnten Maschine gearbeitet, besto niche jur Einsicht gedommen, welchen großen Auben bieselbe andern Maschinen aceaniber genabet."

Der Unterrichtete amühirt sich jedenfalls, wenn er ben Artifel des Prn. Schulze lieft; es wäre aber auch möglich, doß sich sier und da ein Buchdender, der die Constructionen der Schnellpersse nicht genauer leunt, durch den Artisel des Prn. Schulze bethören ließe, und zu Artisel des Prn. Schulze bethören ließe, und zu die Berteil bei Berteil bei folgende lurze Voltien bienen:

- 1) Für Buchbruder in fleineren Städten, die mit einer Masschiene aussommen und sossisch alles Vorfommende barauf bruden m
  üssen, abg nur eine Masschiene mit Eglinberfärbung. Die Gründe bafür sind aus bem weiter oben Cargelegten zu ersehn.
- 2) Die Fälle, wo Buchruckreibefiger alte gebrauchte Maschinen aufhassen, siehen benen ber Anschaffung von neuen Maschinen gegenüber sehr vereingelt ba, und fomen demnach unmöglich für irgendwelche Bergleiche mit neuen Waschinen anderer Construction maßgebend bein.
- Der Bogenfchneiber ift für Schnellpreffen in fleineren Stäbten ein nuglofes, für folde in größeren Stäbten meistentheils ein fehr entbehrliches Infirument.
- 4) Son der Mihijdidich des Eckhauskgere find bereikt Biele, die einft bofür geschwarmt, jurüdgelommen. Der Boguisanger oder Ausliger muß Angen haben, demit er die Unregelmäßigleiten im Trude, Spieße u. dergl. erspägen und dem Moschauseriter davon Minzige machen sann.
- 5) Einen Anaben von 13 bis 14 Jahren bei einer Schnelhreffe, felbft wenn sie noch so leicht geft, als Radoreher zu gebrauchen, ist unwerantwortliche Menfchenquasterei. —

Run jum Schluß noch die Bemerfung:

Alles Neue muß beffer fein als bas Alle, welches es verbrangen will. Die Tijdfarbungs-Maschinen find es aber nicht, und deshalb werden in unferm lieben Baterlande die Maschinen mit Eplinberfarbung die Oberhand behalten. Ueber ein Alcines — und es wird von den Tischfärbungs-Maschinen ind mehr ben Gebe fein.

n. 3. S. Badmann.

#### Gin Beind bei Gris Sanede in Berlin.

Coon Jahre lang por feinem Tobe trug ber felige Dr. Beinrich Meger einen Lieblingeplan mit fich berum, ben in's leben ju rufen er immer und immer wieber bie Beit verfaumte, obwohl er beren ichnelleren Buleichlag in fortidrittlicher Begiehung recht gut fühlte. Diefer Blan beftand nämlich barin, eine permanente Ausstellung au grunden, die pon Mafdinen, Inftrumenten und fonftigen Cachen ausichlieflich nur bas zeigen follte, mas fpeciell bie Typographie und etwa noch beren verwandte Zweige angebt. Alle neuen in Diefe Racher einschlagenben Berbeiferungen und Erfindungen follten fort und fort in der Ausstellung ihren Bereinigungepuntt finden, um das leben berfelben in fteter Frifde ju erhalten, und bie bort verfauften Wegenftande maren bon ben betreffenben Ansftellern gewiß auf bas Gifrigfte wieber ergangt worben. - Bas ber Ausführung Diefes Blanes am meiften entgegengeftanben baben mag, ift mohl ber Ort, in welchem ber fel. Dr. D. Mener bomicilirt mar. Braunfdmeig ift feine typographifche Detropole, und hat für ben Buchbruder nur fo lange ein boberes Intereffe gehabt, ale ber genannte herr am leben mar.

Bei meiner jungften Unwefenheit in Berlin führte mich eine folibe Empfehlung in die Officin bes Berrn Grip Janede, Alte Leipziger Strafe Rr. 14. Bu meiner freudigften Ueberrafcung fant ich bier ben oben ermahnten Vieblingeplan meines verftorbenen Gonners und Freundes faft vollftandig und mit einer Energie ausgeführt, die mich in Erftaunen feste. Hur die Befchafte-Bafis Diefes jungen Ctabliffemente unterfchied fich mefentlich von ber jenes Brojeftes. Denn mahrend bort bie Musiteller Die eigentlichen Weichafteinhaber gewesen maren, und ber Bertauf ber periciebenen Gegenftanbe nur ale ein Commiffione : ober Agentur : Gefchaft fich bargeftellt hatte, ift bier beinahe bas gange Befchaft ein rein felbftftanbiges, bie vielleicht auf bie Agentur ber Schnellpreifen von Ronig & Bauer. Den die Buchbrudfarben betreffenben Zweig nenne ich beehalb feine Agentur, weil Frit Janede ein Directer Abfommling ber befannten respectabeln Buchbruder-Familie Janede in Sannover ift, Die befanntlich n. A. auch eine ber bedeutenbiten Buchbruderfarben-Sabriten inne bat.

Bei einiger Umfdoau in ber gemannten Cffiein vernigt man nights, was dem Luchdeuder vonnöhen. Aur die Schnelhersflen sind noch nicht vertreten, was aber, wie mit örit Jänede sagte, einsach daren säge, daß die Wassinschau-Habril von Konig & Vauer augenblicklich mit Verlettumgen förmtlich überkäuft sei: nach Berelanf mit Verlettumgen förmtlich überkäuft sei: nach Berelanf von vier Monaten jedoch murbe auch ein Schnellpreffen-Exemplar in feiner Officin porhanden fein. - Bon Regalen, Schriftfaften, Schiffen, Bintelhaten, Deffern und Edeeren jum Burichten, überhaupt von allen fonftigen Cachen bie gur fleinen Ablipipe binab ift ein reichbaltiges Lager porhanden. Bon Satinirmerten find mehrere Grempfare in verschiedenen Großen aufgefteltt; ebenfo von ben höchft medmäßig und einfach gebauten Apparaten jum Abgieben von Correcturen. Bon ben bort vorhandenen Badpreffen find namentlich bie ane Sol; und Gifen gebauten fur Befiter fleinerer Buchdrudereien ihrer Billigfeit megen fehr empfehlenewerth. Heben ben Bafchburiten fant ich fogar bae erft neulich ale Erfasmittel für bie Lauge empfohlene Bafferglas. Aber nicht bloe bie Tupographie, and die Lithographie ift vertreten mit einer Breffe, mit Steinen, Balgen, Farben, überhanpt mit Allem, mas bagu gehort. - Complicirte und einfachere Bapierbeschneibe-Dafdinen, gan; vornehmlich aber eine falgmaidine, bie ich bier angutreffen nicht im Entfernteften abnte, erregten noch meine besondere Aufmertjamfeit. In nachfter Beit foll auch noch eine Convertmafchine bingutreten.

B. in St.

#### Gin Aufzug für Schriftformen.

311 der Buchbenderei des herrn Bernftein ju Bertin befindet sich eine Borrichung jum Transportiren des Schriftfages ans einem Sodwertet in dos andere, die sich vortrefflich bewährt, und daher wohl der weiteren Beachtung empfohlen werden darf. Es ist dies Borrichung aus der Maschinensport der herren Lichele & Vachmann in Berlin bervorcagangen.

Uniere Zichquung gibt in dig. 1 eine Vorderanfigh, in dig. 2 eine Seitenansicht bes Anfaguses. Der Bertieb geschieft von ber Tensemission aus, und zum dem mittelst eines offenen Niemens auf die Scheibe a zur Benegung von infes nach gesche, und mittelst eines gestrugten Niemens auf die Scheibe die zur Verwegung von rechte nach linfe. Beite Scheibe binden sich sofe auf der Welle Co. feinnen besch im Kinnellich au derhabt werben.



Aufzug für Schriftformen

aus ber Fabrit von

Aichele & Bachmann in Berlin.

das fich mit der Weile e drecht, jedoch nach der Vangerichtung verschiedbar ist. Es ist also flar, daß wenn
diese Klauenspial mit einer der Schieben a und b in Berbindung gebracht wird, die entsprechente Bewegung der
Zechiebe und auf die Weile e interrechnente Bewegung der
e plauzt die erhaltene Bewegung mittelst lonischer Käderpaare e auf die Johiebelt i sort, deren die eine rechte
die andere linke Gewinde dat. Diese Zeichelt sind an
beiden Enden gelagert und bewirfen dermanch je nach der
Kichtung ihrer Terdung eine auf, oder wiedergefende Bevorgung der Schraubenumtterne, und in Aolge dessen
gustässernen Tische de, der begab bestämmt ist, den Schrift
sin ut reauer.

Der Alebergang vom Zistfinnb in die Beregung erfolgt, we erwägnt, burch Verbindung des Maumfundes d mit einer der Riemfdeiben a mad b, und wird die Berbindung mittelft des aus Sig. 2 erfidatlichen Hebelwerke bergeftellt. Durch entipredjendes Bentlen oder Abend des Sebtis i im oberen Ziodwerte, oder des Hebels k im untern Siodwerte erfolgt die Berführbung der Manne d nach finds, referencie under recht.

Um ferner ein feibitholiges Aufhoren der Bewegung urezielen, wenn der Zah oben oder nutre angelommen ist, definder sich ander Mutter gein Zahn I, der durch Ansiben an die Enden der Hebel in der Keine Bengung diefer Hebel und daburch ein Amerikan der Klane d — d. i. Zusschland — zur Folge hat.

Alles weitere ist bentlich aus der Zeichnung zu eriehen, wie anch aus derfelben hervorgeht, daß die Contruction in Pezug auf Solidität nichts zu wünschen übeig läßt. Dem gegenüber ist der von den Perren Nichele & Bachmann gestellte Breis ein sehr geringer.

Es bleibt noch hinzugusingen, daß der (Mang des Aufjuges ein so rubiger und gleichmäsiger ist, daß der Schriftstat einsach nur auf den Tisch gelegt zu werden braucht, ohne irgand einer Befestigung zu bedirfen.

Emil Blum.

#### Monate-Correfponden; aus England.

Auch die hiefigen upsgraphischen Kreife sind feit einer Zeit – und im Augenblid mehr benn je zwoor – durch eine hochsolichige Arage demogt, deren Volung in einem weit höhrern Grande als man auf dem ersten, flüchtigen Wild glanden mag, das materitie wie das sociale Janterssie beider Theile — des Arbeitgeber und des Arbeiter — dertrifft: dies der Grange betrufft die Kurzung der Arbeitageit und des Arbeitsgeschen Weiter auf der Verliebsgrüng des Arbeitsgeschen Verliebsgrüng des Arbeitsfohnes. Ich glande

ich tann, indem ich biefen wichtigen Bouft meiner Correinondent einnerleibe, nicht beffer ihnn, ale ber eben ermahnten Gorberung ber Gehülfen einen Brief gegenüberguftellen, ben ein Bringipal in Glasgow an eines ber englifden Nachblätter gefdrieben, Er fagt u. A .: - "Arbeiteeinstellung in zwei Officinen in ber Rabe von Manchefter ift bereits die traurige Bolge einer Bewegung gewefen, mit ber ich polifommen im Brincip, nicht aber in ber Art nub Beife ber Anmendung und erzwungenen Ausfibrung fumpathiffire. Die bieber in ben Sadgeitfdriften bezuglich ber verlangten Abturgung ber Arbeitogeit veröffentlichten Auffate und Mittheilunge maren nur pom Etandpuncte bes Arbeitere aus gefdrieben. Die nachfolgenden Bemertmaen unn follen Die Grage aus bem Gefichtopunete Des Arbeitgebere belendien. Ge ift in allen Beiten und unter allen Umftanden unfrenndlich und nurecht. Opposition gegen bas ju machen, was ben Anfchein bat bas Bahl bee Arbeitere in fordern: fo meit bie Bewegung in Betracht fomut. welche auf Rurzung ber Arbeitogeit in Buchbrudereien bingielt, waere ich nicht in erffaren, bag meiner Auficht nach eine Opposition gegen biefelbe Geitene ber Brincipale nicht allein unfreundlich, fondern fetbft untlug ift. Die Abficht ift jebenfalle ber Ermuthigung murbig, benn bie Erreichung berfelben fann nur einen wohlthatigen Bechfel in ben Gewohnheiten, ber Erziehung und ber Butelligeng im Allgemeinen der Taufende von Arbeitern herbeifuhren, beren Beit fest fo ju fagen aneichlieflich von einer ermidenden, Geift und Rorper im gleichen Dagite anftrengenden Arbeit in Unfpruch genommen wird; und ich betrachte ce ale einen gludlichen und bedeutungenollen Umftanb, bag eine Bewegung biefer Art von ber arbeitenden Mlaffe anegeht und mit Hachbrud betrieben wirb, indem Diefelbe bas Ermachen ju einem hoberen und edleren Begriffe ihrer Etellung ale intelligente Wefen befundet, ausgeftattet mit Gigenschaften und Ansfichten, Die nur bann gehorig genbt, gepfiegt und verwirflicht werben fonnen, wenn ihnen bie Dufe querfannt wird, die ihnen bieber fremd war. Ge murde meniger fociales Clend in unfern großen Stadten fein, weniger Unwiffenheit, Dangel und Bermorfenheit, wenn ben arbeitenben Rlaffen mehr ale bieber gescheben Gelegenheit geboten murbe, für morglische und intellectuelle Enftur und für hausliche und gefellige Greuben. 3ubem ich biefe Anfichten ale bie meinigen betenne, und glaube, daß Gehulfen und Lehrlinge ber Buchbrudereien unter ju febr ausgedebnter Arbeitezeit in mehr oder weniger unreiner und ungefunder Athmosphäre leiden, wird man mich fragen, in welcher Binficht mein Befichtepunet pon bemienigen ber Arbeiter felbft biffer irt. 3d will bieje Frage in wenigen Borten beantworten.

3ch stimme mit ihnen vollsommen vorin überein, doß eine Verminberum der Arbeitsgeit wünschenvorti sit; ich weiche von ihrer Anficht ab in Richsficht auf die Art und Weise um zu solchem Ziele zu gelangen. Alle ein Principsal betrachte ich die Sache, insowie ist meinem Brofit officier, gerade so wie der Arbeiter sie mit Rüchsch auf sienen Arbeitschon ansicht. Was wir im Auge zu sassen gelein hohen, um zu einem rechten Bertindung in vollen Puncte zu gelangen, ist, in wie weit die vorgeschlagene Reduction in der Arbeitsischt eine oder beide Verreien berühren wird. Die Gehöftse verlangen eine Fordereum der bieder iblicken Arbeitsgeit von 60 Stunden per Woche auf 55 Stunden, obsei sieden sich in eine entsprechende Reduction three Vohnes sinen zu wollen.

3ft bies dem Prinzipal gegenüber gerecht? — Bie fann ihm gugenuber werben, daß er benfelden Lohn für 55 Archiefelmeden in Indunft saften soll, den er früher für 60 gablte, wenn er selbst für diese Minns an Arbeitstraft und Arbeitszeit, und consequenterweise una ungeführte Arbeit, weder eine Bezahlung noch einen Profit bat?

Dies ift ber Befichtepunft, von bem aus ich ernftlich muniche die Arbeiter wollten die Frage betrachten, bevor fie ju ber Chluffolgerung gelangen, bag ber Arbeitgeber unvernünftig haubelt, welcher nicht fofort, wenn aufgeforbert, jene Reduction feinen Arbeitern bewilligt. - In welcher Beife wird diefe Reduction von funf Stunden auf feinen Weichaftegewinn rudwirfend fich anfern? - Gin Beifpiel: Die Behülfen in Buch- und Accideng-Dificinen bier (Glasgom) werden nach bem Maafftab von 5 Pence per Stunde bezahlt, ober 25 Edillinge per Woche für eine Arbeite. geit von 60 Stunden; wenn man nun von mir verlangt 25 Edillinge (81's Thir.) für 55 Arbeiteftunden, ju geben, fo ift bice fur mich gleich einer Erhöhung von 2 Schillingen und 1 Penny im wochentlichen Gehalt eines jeben in meiner Officin angefiellten Gegere. Bei einer Befchäftigung von 20 Cepergehülfen wurde biefe Differen; Die Gumme von 2 Bib. Etfa. 1 Schilling 8 Bence mochentlich, oder 108 Pfd. Stig. 6 Schillinge 8 Bence jahrlich betragen. Der Retto-Bewinn eines Brincipale muß ebenfo bedeutend ale ficher fein, ber es möglich machen fann, jahraus jahrein und ohne eine Equivalent bafür, eine Summe von über 100 Bfb. Etig. für jebe 20 Geger, Die er befchaftigt, aus feiner Tafche zu bezahlen. Thatfache ift ce, bag er aus fich felbit es nicht tann: Concurreng verhindert ihn baran. Er fann für feine Arbeit eine beffere Begahlung nicht verlangen ale andere Gefchafteleute feiner Branche gewillt ober fabig find zu nehmen, und er tann bie ungenütte Arbeitogeit nicht aus feiner Tafche bezahlen. Der einzige Weg, auf 3m Falle jeboch, daß eine berartige llebereinstimmung auf Geite ber Brincipale unerreichbar ober nuausführbar fein follte, bin ich ber Meinung, baf bie Behülfen -wenn fie wirflich aufrichtig find in ihrer Agitation für Berfürzung ber Arbeitogeit - fich ihrerfeite vereinigen follten gur Annahme einer equipalenten Reduction in ihren gobnen Dies murbe aber nur gerecht fein in Rudficht auf ihre in Berechnung arbeitenben Collegen, für die eine febe Rebuction ihrer Arbeitogeit ohnehin nothwendigerweise auch ein minus in der Einnahme berbeiführt. 3ch muniche anfrichtig, daß diefe Beilen bas 3brige thun mogen, um biefe jest im Borbergrund ftebenbe und wichtige Frage für bie Bufunft auch von einer andern Geite ju betrachten, von ber bee Arbeitgeber." - Co weit ber englische Brincipal. Ein jeber Borurtheilefreie Lefer muß dem Danne burchaus Recht geben, wennichon die von ihm proponirten Lofungen taum ine Bereich ber Doglichleiten gu gabten fein burften. Um nur London ale ein Beifpiel zu nehmen, fo ift hier weber an eine complette Ginigung ber Brineibale in ber angegebenen Beife an benten, noch murben bie Gebülfen bier ie in eine Reduction ihres bieberigen Tarife willigen, mas immer bas bafur gebotene Equivalent an Beit fein mochte. Augerbem giebt ee bier eine ju große Angabl von Buchbrudern, für welche bie Aufenwelt eben gang und gar feinen Reis bat, benen an perfürsten Arbeitsftunben gar nichte liegt, bie im Gegentheil froh fein murben, wenn fie Mittel und Bege fanben, Die Reit abinfürgen, welche fie honoris causa bei Beib und Rindern gubringen muffen. Alfo fagen wir getroft (wenn fcon von Bergen "(eiber") pia desideria in Beging auf bae Object, bas für biesmal allein bie Spalten meiner englischen Monate. Correspondeng füllt, und hoffen wir, dag es einft 'mal beffer werben moge - mit ben Denfchen im Allgemeinen, und in ber Welt inebefondere.

London, ben 28. Muguft 1865.

Theodor Rufter.

#### Roch einmal die Querliniendrudmafchine der Berren Alein, forft & Bohn in Johannisberg allh.

Genannte Kirma macht une auf einen Jerthunt aufmersjam, wetchen wir bei Leichreibung des Cnertiinenbendapparate begangen, an dem jedoch, wie wir hiermit zu unserer Entschalbigung bemerten wollen, zum größten Zheil die Fabris stellt die Aufmersten zu von Cuerliene Zeit versiestunkten Leichreibung nur von Cuerlinien spricht, auch der Name Cuertinien Tradmasschie muter diesen Michael der Anderschalbe und wire, da er die Erstlument Perfeten nicht entward bereichen

Tie Mafchine bruft alle nicht allein, wie uns die Derren Niem, Jorft & Bohn berächtigend mittheilen, Cmerlinien, sondern sie deutet auch zu gleicher Zeit Vängenlinien in verfchiedenen Jarden in einander, hat somit durch diese Grinrichtung einen erholten Berth und verbliene bennach wool einen bezächneberen Namen.

Bir erwähnten in unferer in Beit 4 enthaltenen Befdreibung, bag bie Form anftatt wie bei ben gewohnlichen Dafchinen mit bem Ropf gegen bie Balgen, vielmehr gegen ben Mittelfteg ober gegen bie Eritenwand ber Rahme gefchloffen werden muffe, wenn man bie Enerlinien mit ben gangenlinien angleich bruden wolle. Dan fann aber, ichlieft man eine Gorm mit Yangenlinien wie gewöhnlich gegen bie Balgen, mittelft ber Echeiben eine weite form Yangenlinien berftellen und fie in anderer Garbe bagwijden bruden, Die Zabellen fitr Gifenbahnen, Berficherungegesellichaften zc. enthalten oft fcwarze ober rothe Colonnenlinien, in die wiederum blaue eingebrudt werben; biefe beiben Trude tann man mithin auf einmal und auf bae Genqueite machen, ein Refultat welches fich mit ber von une in Borfchlag gebrachten Ginrichtung nicht ergieten taffen murbe, ba man mit berfelben nur Onerlinien bruden lonnte.

Bir glauben es ben herren Alein, dorft & Bohn ichnibig zu sein, unfere vefer noch nachträglich auf biefen ben Berth der Masschine wesentlich erhöhenden Umstand ansmertsam zu machen.

#### Majdinen

#### in der Dubliner Induftrie : Anoftellung.

Unter den in der Anbliner Indonftrie Anshiellung enthaltenen Wasshinen für Budderuf und verwandte Sächer zeichnen sich besonders der des Herrn Salmon durch Sanderfeit der Anshinkrung und Gitte des Waterials, Accuratifie und durch Anwendung der neuesten Ber-

beiferungen portheilhaft aus. Geine fogenannte Eclipfe. Mafchine ift in ihrer Art febr vollfommen. in der Stunde 2(xx) und gwar mit der großten Gleichmaßigleit. Gie ift fowohl für Accideng, ale für Wert. brud berechnet und babei fo aufammengebrangt, baf fie nicht mehr Raum einnimmt, ale eine gewohnliche Ronal-Breife. Bu Bergrößerung ber Weichwindigleit ift auger dem Echwungrade noch an jeder Geite ein Suftritt angebracht, fo, bag beibe Borrichtungen gleichzeitig wirten tonnen. Dabei ift fie fo eingerichtet, bag bae genauefte Regifter gehalten werden tann ohne bag Unnfturen ober Marlen erforderlich maren. Das Gigenthimtiche ber Maidine aber ift ihr wedifelieitiger Garbeapparat. Rarbe wird von der Garbemvalge auf ben Reciprocator\*), Zalmon's Erfindung, übertragen, verbreitet fich auf ibm gleichmäßig und geht bann auf Reibwatzen über, welche fie wieder auf ben Karbentifch tragen, fo bag fie, wenn fie bierber tommt, icon ben Brocen ber Berreibung burchgemacht bat. Dies ift mit ber großten Genauigfeit gu regntiren. Die Mafchine ift mit ober ohne Diefen Apparat ju baben; die Breiediffereng betragt gegen 10 Bid. Gtig. Gine Maidine fur Ronal-Rolio foitet nur 50 Bfd .Etta., eine fur flein Median Sie Bid. Etla.

Sammor's verbefferte, durch Sychet und Teitt brusget gegintungen voor Ammurerunge Walding it eine der vollijandigften und zugleich einfachften aller derurtigen Waldingen. Mit überralfsender Veilutglieft des Gebermads verbindet fie eine fall untruglich ebenaufglich. Zie liefert und Erforeren fortlaufnen oder abscheftliebe Jahlen, wie man auch eine gewunden Aumurer miederholen Tann. Ter Verei ift 15—20 Pilo. Etfa. Anderedem war von Salmon eine Waldione zum Manmaerinen von Effendaghnbilleft der angestellt, welche bebeutende Erchefferungen aufwiese.

Die Durchlocherungsenschine berieben Ändert verbeien nicht minder Veachung. Zoo Eurscherchen mit runden Vockern, wie es 3. V. die Verleimarten gebrauchtig ih, wird als die hieldseite und zugleich für Sicherbeit der Vostrennung zweichnsighte Manner allgemein anerkannt, doch ist zu ihrer Hericklung sehr viel Zeitaufwand erjorderlich, befenderen wenn underer Winken der Zurchberchnung andlig sind. Ven Zeitelbuchern von verschiedenen Vange der Zeitel, wo die Durchlocherungsflinien untertrochen werden fellen, mit wann die ben meisten Machginen einige von den Burgen heransendynen. Diesen beiden Uberschäuden ist diese, mitter Veischaltungs der Kundlochung, begagner is Wändighter erforderet leine Abbadderung und

o) nann boch nur einr Art nodte Malte fein. Der Malchene icheint ismit ein aus Entinder und Trich juiammengefehtes Sarbenweit ju baben, was uuerdings die beste Berreibang ermoglicht. D. Neb. - arbeitet mit ungemeiner Edmeltigfeit. Das Bapier ober Die Rarte ift mit einer Leitung verbunden, wie in Linite. mafdinen; biefe Leitung ergreift ben Bogen und führt ibn unter Die Rader und Die Durchlocherung gefchieht ohne die geringfte Anftrengung, indem bas Bapier fanber anegefdmitten wird und bie Epane, welche bierburch erzenat werben unter bie Dafdine fallen. Die Bogen merben, durch Leitungen pon ben Bungen meggenommen und fallen auf die Zafel auf ber anderen Beite ber Maidine. Die Durchloderung fann iederzeit ohne eine Abanderung unterbrochen werden, indem man einfach bie Sanbhabe umbreht. Be nachbem man nun eine großere ober flemere Angahl von Durchfederungerabern anbringt, tann man jede beliebige Angahl von Turchbendlinien gu gleicher Beit berfiellen; die Raber, die man nicht brancht, nimme man beraus. Die Mafchine ift febr leicht gu brefen und tann pon einem Ungben ober Mabchen in 2. wegung gefest werben, Die Bewegung gefchiebt rotirend und continuirlich und die Durchbruchlinien fonnen nach bem Witten des Arbeitenben verlangert ober verlirgt werben. Gie ift febr einfach, Die Bungen find gang ftach und pom beiten Etabl gearbeitet und bie gange Dafdine, beren Berrieb auch burch Dampitrait erfolgen fann, ift folid und bauerhait.

Die ebenfalls ausgesiellte Prefinaldime Evergenis beried bie alte Manier, qu verfein ganglich bei Seite icheben und ielest der haben bei Beite gerieden. Sie fann bie Prefinang beriedent und berthal aussinften und burfein als gerignet erweifen, den gerechten Alagen über die bieberige einstade Schraubenprefie ein Eude ju machen.

#### Coniebee's Culinder-Lithographie-Breffe.

Diefe Wolfdine, netche gans dazu angefam scheine febenich seine fermilide Revolution im Zetindrud hervorzurufen, ahneit in ihrem Grundzigen der Tapauffanctüresseis, istend wiet starter gebaut, da sie and einen weit großeren Ernd anesthalten dat und voll danger, mit de Autwendung großerer Arindie und Aufwardung er gefatten. Sieci Arindie und Aufwardung indergehen vollstandig und der großen zu fein.

Zas ji bernichte Favier wird in tagen ober Jerden am vorteren Kande eines Borratheilsdes aufgelegt und wenn ber Bogen von dem Greifer aufgenommen ist und über den Stein gelt, werken die Pinifturfoder für erweigen Kieberbrud burdeglieden, er gebrufte Bogen wird wem Cylinder beraufgebracht und mit der Hand wegenommen; tetzeres gefähigt, wie bei gewohnlichen Meldieben, dwach Knaden.

Um das Seuchtert und Sarben genan inberwachen zu famen, ist die Einrichtung gerrofen, das beier Apparau ansgelest und eingefellt werden feinen, wahrend die Malchine im Gunge ist; die Sarbewalzen feinen augenblichtig von dem Steine weggehoben werden, wie auch der Gang des Steines auter den Adalzen geleinunt werden fann.

Die Mauser des Aarteauftragnes ist diefelte, wie deb den Tapen Trustmaldinen. Der Trustgeführer ruht auf beiben Seiten des Narrens in Jappenlagern. Die Maldine, ungefähr 16 in 7 Ang Naum einschungs, deuts ohnzibration 88% in der Tunde. Man hat 25,000 Abjüge von einem Stein hintereinander durch diese Maldine erbalten. Die Schwarze der Truste ist oft gleichmäßiger, als die der And Damberfelen zu erreichen ist.

Diefelbe Madhine wird mit einigen geringen Abammungen auch fur Topenbruch bergeichtt. Der karren,
welcher einem glutten eifernen Boden bas, lann auch
für seite Kommen oder Stock bergerichtet werden, und
weben man karbe und Belgen wechselt, tann man die
Madhine in Seit von einer habben Tennbe in eine gute
Truffunschipte für Acciden; oder feinen Bertbruch verwondeln.

#### Gin Inbilaum.

lleber bas finninndzwanzigialtrige Befieben ber Gigt'iden Mafdinenfabrit entnehmen wir der "Berliner Reform" Sotgenden:

Georg Sigt, ber eine Zeit sang in ber Mafchinenfabrt ber Gebr. Dunter in zweibruden als Maichinenmeister unt bem Ban von Buchbrud Schnellpreffen betraut geweien war, tam im Sommer bes Jahres 1840 nach

216

Berlin, um biefen Dafdinen bier Gingang gu verfchaffen. Dit einigen hundert Thalern Erfparniffen in der Tafche, aber mit Billenefrait, fühnem Unternehmungegeift nub Talent ausgestattet, mar er auch bamale bier im Sotel be Beterebourg abgeftiegen. Doch fcon am Dlorgen bee folgenden Tages erhielt Gigl von ber Polizei Die Ammei fung, binuen zweimal 24 Stunden Berlin und den preufifden Staat ju verlaffen, ba Bueulpat feine binreichenben Legitimationepapiere bei fich führte. Das mare ein barter Echlag für die fo beicheidene Raffe des jungen Anfangere gewesen, Die auf Ausgaben für berartige Bergnugungereifen wenig jugefchnitten war. In Diefer Bedraugnig wandte er fich an ben einzigen Mann, ben er aus feiner früheren Gefchaftecorrefpoudeng am biefigen Blage bem Ramen nach fennen gelernt hatte, an Berrn Georg Reimer. Diefem theilte Gial feine Roth und zugleich feine Abficht mit, fich hier niederzulaffen und ein Gach des Dafdinenwefene einguführen, welches bier noch nicht vertreten mar, und Berr Reimer, bem ber junge Dann gefiel, gab ibm barauf junachft ben Rath, fich fofort auf bie Boligei gu begeben, um burch Erlegung bee Burgerrechtegelbes (?) in flingender Dunge feinen ferneren Aufenthalt bier gu ermoglichen. Das geichab, und Gr. Reimer mar ce bann, melder bem jungen Aufänger querft ben Auftrag und, ba bie Mittel beffelben nicht ausreichten, einen Borfchug gur Unfertigung einer Buchbrud. Echnellpreife gab. Gigl miethete fich nun eine lleine Wertftatt in ber Biegelftraße und fing bort fein Wefchaft mit brei Wehilfen an, von benen einer noch jest ale Meifter in ber Gigl'ichen Sabrit thatig ift. Rach Bollenbung ber britten Dafchine, welche nach Rugland ging, wurde ber junge Unternehmer von einer fcmeren Rrifie bebroht. Der Befteller erwice fich ale gablungeunfabig und bamit ging bae fleine Rapital, bas Gigl fich erworben, wieder verloren. Und wiederum murde Br. Reimer, bei bem Wohlwollen, bas er für ben jungen Anfanger gefaft batte, jum Retter in ber Noth, ber nicht bloe bas erforderliche Rapital jum Fortbetriebe ber Sabrif porichoft, fondern nun auch noch eine nene Buchbrud. Echnellpreffe bestellte. Um 1. October 1842 hatte fich bas Weichaft ichon fo erweitert, bag Gigl feine bisberige Wertftatt aufgab nut eine andere Werfitatt, both ebenfalle noch in febr magigen Dimenfionen miethete, welche Dr. Wohlert auf feinem Grunditud, Chaufferitrafe 36, erbaut batte. Um 1. October 1844 endlich bezog er feine jenige Wertftatt auf bem bereits im Grubjahr 1844 von ihm erworbenen Grundftude Chaufferftrage No. 29, und bier erreichte bas Sigl'fdje Ctabliffement, bas mit fcnellen Echritten jest pormarte tricb, im Jahre 1856 feine jebige Ausbehnung. Schon im Jahre 1845 hatte Gigl, felbit ein Nieberofter-

reicher, in Wien eine Gilialanftalt gegründet und fiedelte im Jahre 1847 gang borthin über, um bei feinem tuhnen und raftloe fortitrebenden Geifte, und gerade bei ben noch unentwidelteren induftriellen Berbaltniffen Cefterreiche feine gange Thattraft bem dortigen Gefchaftebetriebe gugumenben, in meldem er außer vielen andern Branden bes Daidinenfaches fich auch auf ben Bau von Locomotiven geworfen bat. Gur ben Ban letterer bat er eine befondere Gabril in Biener Reufiadt bei Bien gepachtet, in welcher er allein 800) Leute beichaftigt. In ber Berliner Sabril find feit ihrem Befteben 31150 biverfe Dafdinen gebaut worben, barunter 646 Edmellpreffen (mit ber Wiener Sabrit aufammen 931 Etud), 597 Buchbrud Banbpreffen, 956 Wertzeugmafchinen, darunter allein 472 Drehbante, 24 complette Papiermafdinen, ferner viele Mattunbrudmafdinen beren weitere Unfertigung jedoch wegen vielfacher Patentftreitigteiten mit einem andern biefigen Gabrifanten aufgegeben ift), Campfmafdinen und andere Apparate, vorzug. lich and für Papierfabritation. Willensfraft, Talent, Glud und Gelegenheit vereinigten fich, um ben jungen Dafchinenbauer, ber mit eirea 3(0) Thir. in ber Tafche nach Berlin fam und damale in Gefahr mar, von der Berliner Boligei wieder ansgewiesen ju merben, nach 25 3ahren ju einem ber renommirteften Rabrifanten Breufene und unftreitig größten Dlafdinenbauer Defterreiche gu machen.

#### + Friedrich Brodhaus, +

2m 14. Anguft b. 3. ftarb nach langerm Leiben in Dreeden Griebrich Brodhaus, ein Mann, ber fich burch feine Thatiafeit ale Buchbruder ein Murcht erworben bat, in biefen Blattern eine ehrende Erwahnung gu finden. Beboren am 23. September 1800 ju Portmund, wo bamale fein Bater, Friedrich Arnold Prodhaus, ber Grunder ber blubenden Firma &. A. Brodhaus in Leipzig, Banbels. gefchafte trieb, widmete er fich zunachft und hauptfachlich ber Buchbruderfunft, welche er bei Biemeg in Braunfcweig erlernte. Yangere Reifen im Anelande gaben ibm Gelegenheit, fich in bem gewählten Bernfe noch mehr ausaubilden, bie er nach bem 1823 erfotgten Tobe feines Batere bas Beidigit beffelben (welches 1808 in Amfterbam ale Berlagehandlung gegründet, 1811 nach Altenburg, 1817 nach Leipzig perfeat morben mar und mit ber ichon ber Grunder eine Buchbruderei verbunden batte), iu Gemeinfchaft mit feinem jungeren Bruder Beinrich übernahm. 36m fpeciell fiel bie Leitung ber Druderei ju, welcher er mit Erfolg feine Rrafte widmete. Er befchrantte fich nicht blos auf Bervolltommnung und Fortbilbung biefes Theils bes Gefchäftes, fonbern verband bamit auch noch andere Geichafte weige. Edriftgieberei. Dafdinenbaumertitatt ze. War er babei von bem Beifte ber vorforglichften Sumanitat für fein Berfonal befeelt, fo wußte er boch hinwieder auch ba, mo ce galt, entichieben für bas Bohl bes Geichafts aufzutreten, fo im Jahre 1830, ivo es feinem träftigen und energifden Borgeben gu banten mar, bag bie in ben Unruben jeuer Beit brobenbe Berftorung feiner Echnellpreffen perhindert murbe. Gine andere Geite feiner Thatiafeit galt ber Oberleitung ber 1837 gegründeten Leipziger Milgemeinen Zeitung (feit 1843 Deutsche Allgemeine Zeitung), welcher er fich von Grundung bee Blattes an bie an feinem Anstritte ans dem Geschäfte untergog. Geine tuchtige Birtfamfeit belobute fich nicht allein baburch, bag er in Gemeinichaft mit feinem Bruber bas Weichaft gu einem ber bedeutenbfien erhob und baffelbe fich immer mehr entfalten fah, fonbern fie fand auch Anertennung in weiteren Breifen, fo burch Uebertragung mehrer fiabtifder Chreuamter. - Dit Edling bee Jahres 1849 trat Friedrich Brodhaus aus bem Wefchafte, baffelbe feinem Bruber Beinrich überlaffend, um von nun an eift auf feinem Gute Proffen bei Edanban, fpater in Dresben gu leben. Leiber follte fein Leben nicht ningetrübt enben. Ginem langeren Unwohlfein jolgte ein Echlagaufall, von bem er fich nicht wieder jn vollem Bewufticin erholen founte, bie ihn ber Job feinen Leiben entrift.

#### Sprediaal,")

Bir erhielten von einer unierer Melchienenköriten nachefenvollte Bemertung über, die von uns in heit 4, Spatte 156 vorgeschlagene Elmichtung: Die Balgen der Tilchlasbungsmuchine annats durch Landen und Lanftiege, durch Jahnelder und Jahnelden Rongen zu treiben.

"Aber (der, birk Belgen burch liefen Jahrender zu treiben zij manufelferber, de lange die inder in Multermaterial fehren, das dem Edmindern nicht untermerfen ift, bennt die Angeld der Unterbengen er Välgen bleibt, wenn durch Jahrendere gerieben, immer für jede Tundperiode conspient. Eind num die Kollegen durch de nicht der zie der Teilering des terebinden Jahrenderen, jo in die Preispherinals der Zeifring des terebinden Jahrenderen, jo in die Preispheringefehreibiglich der Welter gerieger des die Volgenwingslich der Echrist, ernfehrt als Schauften und fie die fehre gerieger, so erier der umgefehre find ein und es dennigt ehreifielt.

Bir erfauben une bierauf Folgenbes ju antworten.

Es ift und nicht befannt, bag wenn bir Balgen richtig geftellt find, mithin gut und gleichmäßig bedend über bie Rorm geben, ein

Schmiben frattfinden tonnie, auch wenn fie fich mit vericbiebener Beichwindigleit brefen iollten. Geibft ein ungenfigendes Schmargen ber gorm tann wohl taum junt Edmipen beitragen. Der Edmin entfiebt unjeres Wiffene nach nur beim E rud felbft burch ben Gulinber ober bas Bapier, nie aber burch bie Unregelmäftigfeit ber Walgen. Die Stelle einer Form, welche überhaupt fcmigt, wird bies and thun wenn fie nicht gefdmargt ift, es wird fich auch in Dicfem Sall bas Conbliren ber Buchnaben, Linien zc. benierfbar machen. Da nach unferem Borichtage eine Babnitange an bem Aundament befeftigt wird, biefe fich fonach mit berfelben Gefdwindigfeit fortbewegt wie bas Junbament, fo muffen fich auch bie mit einem gaburabe perfebenen Batgen, poranegelept, baft bie Theilung ber Raber und Bohnftangen richtig, mit ber gleichen Geldwindigfeit breben. Da es nun überhaupt wohl noch nicht ausgemacht ift, baf bie Walgen fich mit beriefben Geichwindigleit breben muffen, mit welcher bas Gunbament feinen Weg nimmt, fo tann ce mobt tanm eiwas ausmachen, wenn eine 1 4-1 u Betit geidemunbene Balge fich im Berhalmig ein wenig (es tonnte bice wohl fannt bemeetbar fein) langjamer fortbewegt; wir find auch ber Deinung, bag bie Edrift felbft bie auf ihr tiegende Walge von geringerem Umfange mit berfetben Echnel. ligfeit breben wirb wie bie anberen.

Der beste Beweis jur uniere Annahme bag, wenn fich überhaupt Balgen von verschiedenem Umfange mit verschiedenene Schnelligkeit berben, dies auf die gune Cinschwarzung der Schrift leinen Linflug anselben tann, beweiß is die jetzig Gunrichtung der Farbilichmachinen.

Sill man riur reidi gant, both gichtunulbene Walgt wieber undyber mochen, in umg baum nier krutgelei aufgleden, he einem am
fo wich greingeren Uminung bat wir hie Walgt [1016]. Zo fie also
mich bos Zedwindene fleiner genwochen, hammed ober berm die Irineren Vaufrellen gerichten wich, jo mildte fie auch in biefem fall
entern Vaufrellen, men fie sinft noch gimen bereift baken,
fie wird vielmehr, men fie sinft noch gut, einem eben fo gane
Zend geben, wie bei anderen, in ihrem Umfang glichen Walgten.
30. onch dei Salinisertätivung gicht den Beneit, do fie in gang gefrie
falleiten zielen gestellen werben nich mildtig
full mild gestelle der Walgten werben nich mildtig
full milden geben, würder fisch finnt land den Manuskenne der ber, flowirt
auch mit verfaliehener Schurft gestelle verben, und doch geben fie den
beiten Zend.

Wie gauben als, daß in diese Sinflick under Vorstläss unds nicht zu erwerent ist, umb del, werem des Jähne beim etwoigen deren der Sermaterfellen der Seslag immer noch zichtig eingerlich, alle nicht aufrändere beiten, wenn der Salag berauter der aber ju harz in einaubergreifen, wenn die Walg beraufgefellt wieb, der noch menne feinen Bened beite erfüllen wiede, wie de Vanfreille die den niemals mit einem Vager verbanden werden lann, demmach and ein Mognitiere vor Walger ausgelichte.

Es giebt aber noch einen anderen Weg, die Auftragwolzen an ber Tichfatbungsmoldine in festen Lagern ohne Jahnstange und Raufrollen zu treiben. Wie werben darüber in bem nachsen Deft ausschlicht berichten.

Es ware übrigens von großem Berth, bie Anficht anderer Cachverftandiger über biefen Buntt ju hören und bieten wir alle Diejenigen, welche fich bafür intereffiren, nns ihre Meinungen mitzutheiten.

Gin gweites Schreiben lautet:

Tobliche Rebartion.

"Die freundliche Berüdfichtigung icon öfters an Sie gericherter Anfragen verantafit mich, um gutige Minheitung Ihrer Erfahrungen (im Archiv) in einer Gache ju bitten, Die für jeben Buchbrudereibefiger von Jutereffe fein burfte.

Giebt es fein Mittel, obigen Uebelfianden burch Buthat eines weiteren Stoffes beim Anreiben ber Karbe abzubeilen, ober läßt fich für Cichorienföde und andere gerobanlichere Aebeiten mit großen Auffagen ber Ginnober wicht burch eine andere Karbe erfeben?"

Wenngleich es auch mie mitunter vortommt, bag ber Drud mit Binnober nicht fo gut ansfällt, wie ber mit gewöhnlicher ichwarger Sarbe, mas mohl jebenfalls meift an ber Garbe liegt, fa wollen mir Ibnen boch wenigstens mittheilen, was wir thun, um einen moglichft fauberen Drud ju erlangen, vielleicht werben Gie bei gleichem Berfahren auch beffere Refultate ergielen. Unferer Erfahrung nach ift por allen Dingen ein febr auter, nicht bargiger mittelftgefer Rirnift nothig. Mancher Buchbruder glaubt, auf ben Girnift tamme nicht viel an, wenn er nur eine gute feine Sarbe bamit anreibt, es ift bies eine febe faliche Annahme, benn wie bie fchmarge Farbe jest burch Bufat von Barg gefälicht wirb, in Folge beffen leicht verschmiert, weil fie ichichtemveis auf ber Balge feft trodnet und bemnoch einen auten reinen Drud mumöglich macht, fo ift ee auch mit bem Girnift; auch er wird von vielen Sabrifen mit Sargulay verfeben und in Rolge beffen für Farben, Die wie Binnober leicht ichmieren, nicht brauchbar. Ebenig norfmenbig ift jur Erzielung auten Drudes eine ante, feine Sarbe, bie fich innig mit bem Girnift verbinbet; man thnt bober allemal beffer, ben Binnabee nicht ju billig ju nehmen. Gine gute Racbe bedt beffer, wie eine geringere, man verbrancht bemnach auch nicht fa viel, bat nicht nothig mit viel garbe ju bruden ift famit auch bem Berichmieren ber Inpen nicht fo leicht ausgefett. Bas mir Ihnen aber am meiften empfehlen muffen, bas ift ein gang geboriges Durchreiben ber Sarbe, und gwar ftete nur einer fleinen Quantitot, nicht aber ber gangen Menge mit einmal, Da ber Rinnober eine febr ichmere Rarbe ift, fo perbinbet er fich and nicht fo leicht wir jebe anbere mit bem Girnift, man muft alfo auch bebentent langer reiben, ebe er gang fein unt gum Drud vermenbbar geworben. Rehmen Gie noch fo feine Farbe, noch fo guten Birnig und eeiben bie Difchung ichlecht burch, fa merben Gie nie einen fauberen Drud erzielen, weil fich bie Farbefianbchen noch troden in Die Typen einfepen und fie fa verfchmieren.

Wie haben in leighte Zeit bem Jinuober fiere etmos Carminleder ben billigeren enthounnen bad, dem Gei auch in unteren Perlievenwane aufgefilden fildere, bestjemidet. Men reibli baberde eine feurigere, feichter bedende Karbe, braucht bemmach auch nicht mit voll Faceb gub bruden. Magnetiben boben wir die Farbe ferfs flurt, und ein wenig Sopallad gugefile. Daß fich Farkvolvend beffer umd einfacter auf einer Liche farkungstenschiene Serfellen läße wie auf einer mit Dziederstadbung, baben auß wir gefundern; für rechten Tend ift aus feiterre beinaders bie aus Reffing geferrigte nachte Kieleje unvordrigt, da das Reffing mer eine Konnerverk Andeung giebe. Sier baben ums aus biefem Gemude um einer Rechte Radung giebe. Sier baben ums aus biefem Gemude um einer welch gemen der Stalge aus Effen merfigten laffen.

#### Mannichfaltiges.

Die Denderei ber Bant bon England, Dem Aniehn ber engliichen Bantuoten nach glandt man leicht, biefelben wurben berch Gravirung und Aupferdrud bergeftellt. Dies ift aber nicht ber Stall. Die erforberlichen Drudplatteft werben echaben in Detall geichnitten. Der Ernd geichieht von Clichie, welche von biefen Platten auf galvanifdem Bege gewonnen werben und bie man immer burch neue erfest um ftete einen icharfen Abbrid ju erhalten. Der Maldinenfoal bee Bant von England enthalt eine lange Reibe von Maidinen, welche bie verichiedenen Corten ber Roten, von 5 Bib. Etig. an bis gu 1000 Bib. Etig., in je 700 bie 800 Erpl. ftimblich liefern. Der Drud gefchieht auf Bantnotenpapier mit ber beften Barbe. Bu Berftellung jeber Rote ift ein zweimaliger Drud erforberlich; ber erfte erzeugt gewiffermagen nur bie Efigge aber Die Umriffe ber Rote, Dee gweite nummerirt, batirt und fignirt bie Rote. Die Rummern werben buech bie Daichine feibft bei bem jebesmaligen Rudlaufe geanbert, to bag Rummeriren und Druden ohne alle Unterbrechung gleich. magig fortgeben. An ben Maichinen ift eine Zeigevorrichtung angebracht, beren Bifferblatt genau angiebt, wie viel Drude port Beginn ber Nebeit an gemacht finb. Um nun allen Unterichleif unmöglich ju maden, muß jeber jum Ernd gegebene Bogen berechner werben, che irgent Jemand Die Officin verlaffen bart. Die Bogen, beren jeder gwei Roten enthält, werben, wenn fie bie Preffe verlaffen haben, vermittelft eines an einer Geber befeftigten großen Meffere auseinandergefduitten, bas abniich wie eine Sadfelichneibe. baut arbeite) und immer 1(n) Bogen auf einmal burchichneibet. -Mußer ben Bantnatenpreffen giebt es noch andere Daichinen, welche Die Dipibenbenfdeine, Bollmachten und Die fonftigen verschiebenen Formulare ber Bant berfiellen. - Der Geberfagt ift im boditen Grabe praftiich eingerichtet und es berricht ba bie gröfite Orbnung und Canberteit. Alles bat feinen bestimmten Blat in Sachern und Unterabtheitungen berfelben, fo bag jebe Rleinigfeit auf Erforbern fogleich aufzufinden ift. Gine gut eingerichtete Ruche forgt für Sprifen ju magigem Preife und eine Babeanftalt bietet Gelegenbeit. fich fur ben Breis von einem Benny ein marmes Bab gu verfchaffen. - In bemietben Ctabtiffement befindet fich auch Die Buch. binberei, welche alle fur Die Bant und ihre 3meiginftitute uotbigen Buder auf Die feftefte nut bauerhaftefte Danier berftellt. - Gegenmartig werben in ber Banfbruderei erma 40 Dianner und 50 Anaben beschäftigt. Der Gebott fieht bem in ben erften Etabliffemente Loubons gleich. Die Mebeitegeit bauert von 9 bie 5 Uhr. Wenn Die Burichen erwachien und jur ihre Gefchatte nicht mehr ju verwenben find, werben fie foviel ale möglich in anbere Abtheilungen ber Bant vermenbet mo ibee Thatigfeit nupenbringenber ift; filr anbere ift ein Font gebildet, um fie bei Erlernung eines Gefchafte au unterftupen. Alle biefe Angben find Gobne ober Echuptinge von Angefiellten ber Bant.

Um 1. Januar 1865 betrug bie Bahl ber in Frantrich er-fcheinenben palitiichen Jaurnale 330, von benen 63 auf Parie, 267

aber auf bie Departemente fommen. Am 20, Ectober 1863 aab ce pur 318 politifche Journale. Richtpolitifche Beitichriften er Scheinen tent in Baris 511 und in ben Brovingen 250. Bom 20. October 1863 an bis um 31. December 1864 bewilligte bie Regerung 16 Conceffiquen jur Berausgabe neuer politifcher Journale, und zwar 13 fur Bacie und 3 fur bie Departemente. In berielben Beit murben ber Barifer Breffe acht Bermarnungen ertheilt, mahrenb man bie Departementale mit genau ber boppelten Babi bebachte unb vier verfchiebene lournate mabrent ie 2 Manaten fuspenbirte. Der gleiche Beitraum von 14 Monaten und 10 Tagen umfaft ferner pierzia graen bie Tagespreife ausgesprochene richterliche Berur. theilungen; 17 bierpon traien Barie 23 bie Tepartimente. 1355 2beele murben ber Commission de colnortage un Genchmiques por orlegt, meldie fie 1237 berietben gewährte. 118 aber perfagte. -Tas bem frangofifden Stagte porgejegte "Witbbud", bem joir birie Socie entnehmen, fugt noch binge, ban bie Rabt aller Bublicarionen in Paris allein mabrent bes Jahres 1864 bie Biffer 12,000 fiberichrent, und in ben Departemente nabern 7(88) erreichte. Mufitation, Rupferftide, Baufnoten, Lithographien und Beichnungen aller Art baben in greichem Magfe gugenommen, und bas Conmugent, welches bie Photographie biergu fiellt, machft von Tag gu Jag raicher und machtiger. Son fremblanbifden Bublicationen murben 21t),(##) Rilo. grammes (420) Centuer) nach Granfreich impertier.

An Sméiade madat ein ein ereinderine Serfederin, Striiderin, Striideringen Striideringen ist ferstenden, wir darfieden. Wie Gerre Stalian Stellande madate soer einiger Jeis die Bennellung, daß, worde man ein Blait Stapen, weidere diese Adminung der Schrift ertbält, mit angelsenerun Zöseler reindit meh unde ber eindiemster, unz ein Prichtitumen der Schrieder unschaumen und die Schrieder unschaumen und Seine Striidering eine Schrieder unschaum zu Gene der Striidering der Schriedering und d

Die frangofifden Sachzeiticheiften freichen mit bem geöften fobe pon einer Daffe, weiche ein Dr. A. David um Derfiellung von Aarbemalgen \*) erfunden bat. Diefe Balgen follen banernbe Clafifcitat, ben feinften Bug und eine gang aufgeeorbenitiche Taucebofig ten in fich veremigen. Rad officiellen Berichten an ben Generalbirector ber laifeelichen Druderei find biefe Balaen in ber genannten Drudirei ein Biertelgabr binburch taglich gebn Etunben in unaus gefehrem (Pebranche gewefen, obne gelitten ju baben, und baben bei einem Gebrauche in 84 Etunben nur eine einzige finterbrichung ertitten und eine einzige Abmaidung erfoebert. Colde Baten baben ferner mahrent bes lepten Calbiabres in ber Deuderei ber Itlustration Bermenbung gefunden und mit einem und demfetben Balgen paare fint mabrent einer Beit von gmei Monaten birfie Bournal und bas Universel illustre gebrudt worden und mar auf Waidinen. welche taglich 16 bie 17 Stunden lang unungerbrochen 1000-1200 Frude pr. Etunbe liefern. Bei Barifer Bertungepreffen, melde noch idneller bruden migen, follen Zavib'iche Walgen unungerbrochen 35 Stunden nach einander in Gebrauch geweien fein,

nige beite bie bliftle Bulle fein, melde ist auch fie Teilblaub wilda annermet mib. Robered barber, auch ber bir geiemmenligung berieben bradte mit auf Galte. Do. 3-5, 3-6, 3-6, 1 Bund. heit im Mohin in Berlin itfert bief Biefle, wie wir und auch in neichte geit zu whereugen dertegende ibneit, un bertrefflater Custifat.

Das Ladiren mit Gelatine. Die Gelatine, eine thierifche Gallerte, bauprfachlich ans Saufenblafe bergeftellt, mirb in bfinnen. faft burchfichtigen Blattern vertauft. Gie ift in fiebenbem Baffer teicht toblich. (Der unter ber Benennung dinefiiche Gelatine im Sanbel befindliche Stoff ift ein Pflangenichleim, ber ebenfalle, aber nicht fo leicht in beifem Baffer loebar ift.) Die Ladirung mit Gelatine giebe ben bamit verfebenen Blattern einen auf teine anbere Beile ju erlangenben fpiegelglatten, glangenben Uebergug. 3nr Musibung bes Berfahrene bebarf man geichtiffener, in Solgrabmen gefafter Tafetn von Spiegelgias und eines Geftelles, um biefe Zafeln barauf ju fegen. Diefes mit ber Rudfeite an einer glatten Band zu befeftigende Geftelle befteht aus Bfoften und Cuerricorin pon etwa 3 Boll Starte. Auf leitem werben Streifen pon Banbe aufgeleint. Ihm eine Gelatinichicht bon burchaus aleider Etdele ju erlangen, ift es norbwendig, bag bas Geftelle gan; ginge mintel. und magerecht gegebritet und aufgestellt ift. Mau that mobil fich von ber richtigen magerechten Lage ber Tafeln permittelft ber Rlaffer. wage ju überzengen. Da man fich bei bem Berfahren ferner poe allem Eranb ju buten bat, muß auch bae Genelle in einem pollig fiaubireren Locale anigefiellt fein. - Um ben Zafein fefte Blabe m fichern, tann man biefeiben mit Rummern perfeben, melde mit ben betreifenben Sachern bes Geftelles correiponbieen.

Um die Gefatire aufgablen, behah men fie in liefen Stafet, wir den hingt bei ein ein erwiere firmere Inde gebunden is longe in lattern Scoffer auf, die fie grütigend andspenaellen find. Diereuf fleit nam abs Gefchi, in verschem des Zuch im Scoffer bängt, auf einem Zertigl auf der bingt des Scoffer erwirtlieft einer Stritte flein und beitrigt des Scoffer erwirtlieft einer Gebriebe flammer jamt Seiten. Zohnef wird der inter Gefchiere aufgefeit und der mitch bei der Scoffer der Scoffer der Seite der Scoffer der Seite der Se

Um eine Ydung von ber erlanderfichen Keichellichgleit zu einem nimmt man mit 2 Gewochtsteheit Getalten 5 Gewichtsbekeit. Beiter, Ziele Mille wahrs der nach dem Ansgleien zu familtetalten umd babruch eine Zadicht von ungleicher Diet bilten. Ihm beitem zu begrann, weit man mach 3 Gewichtsbelleit Deitries zu, muß aber nach bezu zu der, weit man mach 3 Gewichtsbelleit Deitries zu, muß aber nach dem Zieles des Zieles zu der eine der Zieles zu der zu d

Am girkt man ben Sossorien, nieden som niet Zipur vom Zend betrei fim millen, einen Kanachen Holtzug war Cof, do het verkannelstung fankt an die Zalrin auftreht winder. Zie verkainerdiung gist man in ein Verdig ben Vision der zien, werden unsentig mit einer Zeals werben die, an der man genat auchmers laum, wir der von der Verdig and die nuglarien Zalrin gegeien werden must, um einem Hebrugs om der gerümderten Zalrin zur einem Leiten Hebrugs om der gerümderten Zalrin zur einem Leiten Ziehe dem der Stoffer in dem zur und Anfalfeger als Zuwen ib, griffe man und einem und mit Storge umb finnenig die Zalri is lange fin um ber, die der Storge die dauf verrieben gibt, griffe man gespetreit des, Zam legt num Ver Zoff auf des Gefell und gefe in gleicher Verbeitigen der Zoff auf des Gefell und gefe in gleicher Verbeitiging einer auseren Zufell der

 bat. Ran fahrt nun mit einem ftumpfen Deffer um Die Ranber, um bie Gelgeinehaut ju burchichneiben und ticht bie Blatter ab. mabrent man bie übrige Daffe von ben Tafeln und ihren Rahmen por anberweitigem Gebrauche forgialtig wieber ju entfernen bat.

Die gelatinirten Blatter fann man burch einen tlebergug mit Collobiumfirnif mafferbicht und biegfamer machen. Diefen Firnig berritet man aus 32 Theiten Collobium und 1 Theil Ricinusol. Er muß mehrmale nach einanber aufgetragen werben. Erwaige weiße Stellen entfernt man burch Benehung mit Aether. Diefer Firnif lagt fich übrigens auch auf alles anbere Papier anwenben, ba er nicht burchichlagt und fehr ichnell troduet.

#### Sat und Drud ber Beilagen.

Blatt 1, Dr. 7. Einfaffung (i. Broben im 3. Deft) von Gronau und Drester au begieben. Ale ganber Balbom, Berlage. banblung (Atbine), Bnd ., Lager, Praganftatt, Firniffe, Leipzig, Querftrage von Dreeler. Runftbruderei, Bunter Rarben Rrebe'iche Steinfchrift. Anftalt für Garbenbrud, Broncen, Blattaoto von Schelter & Giriede. Die guge find Gronau'iche, 2. Corte.

Rr. 8. Buge von Gronau, innere Einfaffung ebenfalle. auch von Dreeter gu begieben. Danbel Geife Arebe'iche Strintdrift.

Rr. 9. Meufiere und innerfte Ginfalinng, fowie Gdrift Rofen. Del von Drester. Buge von Gronau.

Rr. 10. Gruner Unterbrud aus Chlert'icher Weinlaub. cinfaffung. Eugene Jenny von Arche. Parfumerien, Ladies and Gentlemen (Comptigue), Parfumerie (Comp tienut) pon Gronau. Ladies and Gentlemen (Gotbild) von Schelter & Giefede, fammtliche anbere Schriften von Prenter.

Drud; Gelber Tou. Bleiweift, zwei gehäufte Dlefferfpisen belles Chromgeth, eine tteine Defferipipe voll Binnoberroth. Graner Zon. Beift, eine reichliche Defferfpipe Miloribtan, eine fteine belles Chromgeth, Goth wie gewöhnlich, Brann, Japanefer Brann ju 6 Rar, per Loth (f. Breiecourant).

Blatt 2. Rr. 11. Bud bruderei, Strinidrift von B. Rrebs Edriftgieferei Rachfolger in Frantfurt a. D. Empfiehtt fid, Coureberichte, Berlobungebriefe und bie Buge von Gronan in Berlin. Bedfel, Quittungen, Grachtbriefe, Billniper Etr. von Scheller & Giefede in Leipzig; fammtliche andere Echriften find von ber Drester'ichen Gieferei &, Stinich in Grantfurt a. D.

Rr. 12. Schriften von Dreeler.

Rr. 13. 2. Braner von Gronau. Robproducten zc. von Rrebe in Grantfurt a. Dl. Leipzig, Reicheftr. zc. von Errefer.

Dr. 14. Die auferen fleinen Eden und Mittelftuden aus Dreeter'ichen Epheuranten, Die inneren Eden aus Dreeter'icher Univerial Giniaffung. Der Rabmen felbft aus Drester ichem Unter grund. Bant Dobr von Schitter & Giefede. Dreebner Etr. 14 von Rrebe. Babrend ber Deife von Gronau in Bertin. Die übrigen befannt.

Blatt 3. Rr. 15. Borberfeite ju bem Breiscourant Rr. 16. Einfaffung von Dreeler, auch von Gronan ju begieben. Innere Eden aus ben Gronan'ichen Renaiffance-Ornamenten, ber Bug unter bem Titel aus ben Bugen 1. Gorte berfetben Firma. Echriften von Trealer

Rr. 16. Eden und Breis. Courant von Schelter & Giefede, Die Berbindungeftfiden gwiichen ben Linien von Dreeler.

Rr. 17. Bage von Gronau.

Gebrudt murben bie Blatter mit buntlem Geibengrun und bunftem rothbrannem Lad (f. Breiscourant.)

Blatt 4. Da bie Babl ber Ettelgeiten in Circulairen bem Geger oft viel Ropfgerbrechen macht, fo geben wir biesmat zwei Btatt Anfange von Quarteireulairen und werben für bie Folge fortfahren, von allen berartigen einfacheren Arbeiten Rufter ju bringen. Ge wirb bemnach mit ber Beit genugen, bem Geper irgend eine paffende Anwenbung im Archiv bei Uebergabe einer Arbeit nach Blatt und Rummer ju bezeichnen.

Rr. 18. Barichau fcmale Egyptienne von Treeter, Bud Runft und Mufitatien Sandtnug von Echelter & Giefede. Rr. 19. Barichan von Gronan. Buch Rung. und DRufi-

talten-Saublung Steinfdrift von Arrbe. Gerbinaud Sofid pon Dreeter.

Rr. 20. Conftantinopel von Arrbe. 3. 28 eift non Schelter & Gielede; ancienne maison etc. pon Prester. Biatt 5. Rr. 21, befannt.

Rr. 22. 3. Reteliffe von Schelter & Girlede, Die übrigen Schriften befannt.

Rr. 23. C. R. Reuentirden bon Edelter & Giefede.

Bir muffen unfere Lefer barauf aufmertiam machen, bafe fich bie Circulaire auf unteren Blattern in ihrer gebrangten Stellung nicht fo que machen, wie es ber Sall fein wurde, wenn fie einzeln fianben,

#### Correfpondeng.

heren G. G. in Bittenberg. Gie minfen unferen Metitel fiber bie eren C. E. in Williamberg. Gie mieben unjeen Artiket über die Bodbifch Archempichien eine findig geleich üben, wenn der bebautere mir balten berfeite in flier zeigen Nedebrung allen Buchrenden empfehten. Ver genamer Zunffcht de der fert. Artiklet werden Ere finden, bab wir die Freigen kreiben ber ferben ber flieben genicht der bereiben der flieben der Grund einer vierenwanlichen Preihang deutlich genich bereiben nur Grund einer vierenwanlichen Preihang deutlich genich bereiben nur der bei Wichtigen erft nach Abbilt bei beiter Lebeibabbe für werfich

the Continue of the Continue o

herrn 3. M. in D. Gie tonem fich mobl benten, bag mir ben Betreffen bei grefer Dorn im Auge find; Gie beanden fich also nicht barüber wundern. bog imre nuch gegenteitig ganglich ginoriten.

herrn R. D. in &. Wunn befommen wir ben langft verfprodenen, fa intereffanten Artitel?

herrn f. W. E. in ft. Guden Gie boch bas Ihnen in unferem letten Briefe Angegebene batbigft für uns ju vermitteln. herrn Cginburbt C. in hitbb. Ta fich unfere Officin nicht mit Roten-fat beichaftigt, ift es une nicht miglich, obren Bunid ju erfüllen.

herrn &- g. in Bien. Unter ben von Ihnen vorgeichlagenen Bebingungen ift ein Engagement nicht moglic.

herrn t. Cd. in R. Beften Jant für 3hre treundliden geiten nub bei beigeftigten Acciben-Arbeiten. Wie nie 3bre berartigen Arbeiten, bezwigen auch biefe bie Gorgialt und bie Botiebe, welche Zer benieben wiedenn

#### Annoncen.

## Maschinenfabrik

### bon Alein, Forft & Bohn in Johannisberg a. Rh.



Empfchlen ihre auf dos solidestie gedanten und mit den neueiten Verdessjerungen verschenen Schneltpreffen publishten Persien und unter den glinftiglien Zahlungsbedingungen. Perisconanne und specielle Austunft ertheilen wir, some Bert R. Ruddown in Veilia, im bestien Ernaderi Modatien won une im Wonau bestindisch.

#### Karten-Schnellpreffe ju verkaufen.

Eine fleine Antere, Brieflogf und Siegelmaten Zehnellverft, erleit von einem Midden bereit Teren im Bewegung geiten in bebentt verben fann win auf der man pr. Eine gent 15000 Ept, briefen lann, ift bem Unterpredamten jum Kreiben beitre bei Beitre bei Beitre Brieflog im Kreiben bei der Weldelme für eine Trudert, welche fich beimbers mit Anfertungung aben genammer einer Trudert, welche fich beimbers mit Anfertungung aben genammer fichterin, der mit Granterine, Bedoppsehre Canton. K. Dund behöchtig. Jum Bebrucken von Zulen batte ich fie für gung be jenetre gerigner.

M. Baibam.

- (6. D. Comibt, reipigg, Banriche Etr. 21, frührt Bermann Edmitt, empfichtl ausgeichlagene und geprager Biftenint Abreflaren in befannten billigen Breiten.
- 3. W. Roth, Tichtermeiter in Leipzig, Lange Strofe 9, enwiecht fich jur Antertagung von Schriftsten, Regalen, Septreten ze, in allerfürzeiter Zeit und verfichert bei folibeiter Aneithrung ber billigiten Berite. Fratur und Antiqualdien find fiele verrachig.

Elegante Einbanddecken von Engl. Leinwand für den I. Band des Archive mit Titel in Golddruck à Stück 13<sup>1</sup>; Ngr. können von mir besogen werden.

A. Waldow.

997

# Berlag von H. Waldom in Leipzig.

Die auch in ihrem gweiten Jahrgange mit fo großem Beifall aufgenommene

# Talchen-Algenda für Buchdrucker

laffen wir auch in biefem 3abre wieber ericeinen. Der Breit ift berfelbe wie fur bie früheren 3abraange, und upar:

### Subscriptionspreis bie 1. Dezember

Ansgabe 1, 12's Rgr. Ausgabr 2, In Leber 20 Rgr. Ausgabe 3, In Leber mit Goldverzierungen und Goldschutt 1 Thir. 5 Rgr. Tru 1. Teumber tritt der erhöhre Lodenpreis von 16 Rgr., 25 Rgr. und 1 Thir. 10 Rgr. ein.

Jugfich celanden mie mot, um den de fei beitigen Annahmen entgesen zu treien, als siede die fleich fein der Annahmen erteile der gestellt der der Gescheidung des gescheidung des gescheidungs der Annahmen der Annahmen der Gescheidung der G

Bir bemerten alle nochmale, bag wir diefe Abhaublungen, nicht aber, wie andere glauben, ben Schreibtalenber ale Zugaben betrachten, bag wir ein praftifches Rotigbud, nicht aber ein Sandbuch ber Buchbrudertung liefern wollen.

Ber Artifel technischen Inhalts haben und leien will, den tonnen wir wohl mit Recht auf das immer mehr Freunde findende, "Archiv für Buchdruckerkunft" verweisen.

- Bir geben, obgleich ber Inhalt bes britten 3afrgange ber Agenba noch nicht gang feftgeftellt ift, folgende ungefähre Ueberficht:
  1. Schreibfalender mit Aberchnungefichemas te.
  - 2. Die nothigften Formarichemas.
  - 3. Ueber Catalogian.
  - 4. Die Buriditung und ber Drud von Soleichmitten; mit relanteruben Beifpielen.
  - 5. Anfertigung von Unterbruchplatten ans engl. Leinwand.
  - 6. Abguf von Blatten von Stoffen aller Art.
  - 7. Urber Cemmafchinen, befonbere über bie neue von Sarterelen.
  - 8. Die Tabellen ans bem vorigen Sahrgange, vermehrt burch eine Mutriplitationstabelle, mehrere Tabellen über Mange und Gewichte ic. ic.

Sehr wahrichfeilich verben wir, wenn es nus gefingt bos nörfige Raterial zu erhalten, eim Josummenftellung ber Berife unberer ernammierieher Airmen für Lenderei-Maurial geben. Außerben find um den den bedaumten Mitarbeitern bes Archies, dem herren 3. h. Bachmann im Beilin umb Küfter im Tombon, Beirofge jugefagt worden.

Die Berlagsbandfung.

3u bemielben Berlag ericheint ferner:

# Die Bonellprelle

### ihre Conftruction, Bujammenftellung und Behandlung.

Prakt. Leitfaden für Buchdrucker und Mafchinenbauer.

herausgegeben von Andreas Gifenmann.

Gr. Quart. Mit vielen Maldinenzeichnungen. Separat Abbrud ans bem "Archiv für Buchbrudertunft". Preis 221's Rgr.

# Die Schule des Musiknotensatzes. Ein prattifder Leitfaden zum Selbfinnterricht

von D. S. Badmann.

6 Bogen gr. Quart. Breis 15 Rgr.

Diefes einzige über Mufitnotenlag eriftirende Wert tonnen wir besonders allen benjenigen Gehern emplehten, welche fich für ben Rotenlag ausbilden wollen.

# Aleber den Sat des Englischen

mit befonderer Berudifichtigung der Theilung der Worte.

Bur Correctoren und Setzer

herausgegeben von Theobor Goebel, Budbrudereifattor.

2 Bogen 8. Breis 5 Rgr.

Sammtliche hier aufgeführte Bucher find durch alle Buchhandlungen gu beziehen.

### Mbonnemente = Gruenerung.

Dit heft 7 beginnt für diesenigen unserer Abonnenten, welche das Archiv in halben Baiden Baiden, ein neues Abonnement; wir ditten dieselben aber, ihre Bestellungen recht bald bei den bert. Buchhandlungen erneuern zu wollen. Der gerode in den leiften I Monaten so bedenteide Jumacho von Abonnenten in und anger Deutschland, scheint und der bestellt Bemidt sein, welche das Archiv immer mehr und mecht sinder. Wir werden auch in Justunft bemüht sein, unsere gespieren Nommenten in seder Beise zufrieden zu stellen.

Die Redaktion.

Redigirt und herausgigeben von Alexander Baldow in Leipzig. - Ernd von Alexander Baldow in Leipzig.

# ALEXANDER WALDOW

Lagar

Bunten Karbe
savis extrafeion.
schwarzen farben.



Logor

Broncen, Firnissen

consider or

## Prein-Conennt über bante Anrben.

| Trockene Farben.             | Thi | Ngr. | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trockene Farben.                            | Thi | Ngr. | 1   |
|------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|-----|
| Carnin Nr. 1 pr. Lth.        | 1 - | 28   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vetousser Erde (feiner gelber Ton) pr. Lth. | _   | ,    |     |
| Carmin Nr. 2                 | 1 - | 12   | . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Violet (Aniiin) ram Stouben                 |     |      | ١.  |
| Carminlack Nr 3 feinster     | 1-  | 25   | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vipletlack (Aullin) som Druck, feinsten     | 1-  | 98   | 1   |
| Carminlack Nr. 4             | 1-  | 18   | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4o. Nr. 2                                   |     | 20   | ١.  |
| Carminiack Nr. 5             | -   | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Japaneser Braun                             | -   | 6    | 1.  |
| Carmin-Zinnober Nr. 0        | -   | 3    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vandyk-Braun                                | _   | 3    | l.  |
| Carmin-Zinnober Nr. 1 bell   | -   | 2    | - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chromgelt bell pr Pfd.                      | -   | 25   | 1.  |
| Carmin-Zianober Nr. 2 duakel | 1-  | 2    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do, dunkel                                  |     | 23   | ١.  |
| Florentinerlank hell         | 1 - | 3    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ocker hell                                  | -   | 20   | l.  |
| do. dunkel                   | -   | 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Goldocker                                   | -   | 27   | ł   |
| Magentaroth                  | 1-  | 6    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seldengrun hell                             |     | 17   | ŀ   |
| Rothbrauper Lack tiell       | 1-  | 4    | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. donkei                                  | 1 1 | 12   | 1   |
| do. dunkel                   | 1 - | 4    | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Myloriblan                                  |     | 20   | ١.  |
| Ultramarin                   | 1-  | 3    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ferra de Sicana hell                        |     | 97   | ı   |
|                              | 1   |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do, dunkel                                  | -   | 27   |     |
| Farben zum Steuben.          |     |      | The state of the s | Angeriebene Farben.                         |     |      |     |
| Carmin feinster pr. Ltb.     | 1   | 10   | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carrain-Zianober pr. Pfd.                   | 2   | 20   | ١.  |
| Carmin-Zinnober              | -   | 8    | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chrongelb bell and dankel                   | 1   | 20   | п   |
| Magentaroth                  | -   | 1    | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eltramarin                                  | 9   | 200  | II. |
| Violet                       | - 1 | 6    | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pariserblan                                 |     | 201  | П   |
| Bona, hell und dunkel        | 1-  | 4    | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Myloribiau                                  |     | -    | п   |
| Schweinfurtergrün            | -   | 2    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seidengrün                                  | 1   | 70   |     |
| Groseilleiach                |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |     |      |     |

Von trocknon Parben zum Drack und zum Stenben werden Quantifatien von 3 Leite zu abgroeben Boide Sorten pfundwolse billiger. Von angeriebenen Parben nur von 4 Pfd. an, Lieferseit 16 Tage.

Schwarze feine Buchdruckfarben für Maschine und Presse von Thir. 1-3½ pr. Pfd. Pirnisse. Mittelstark pr. Pfd. 12½ Ngr. Schwach 10 Ngr.

Groncen in allen Sorten und m bibresen Breisen, - Gepragte Murten, Glace Cartonpapirer in Sabrikpreisen.

# Bestellungen bis zu 15 Thir. werden unter Nachnahms, Sber 15 Thir. (Ziel 2 Monat) gegen Accept espedirt. — Briefe werden tranco cribeten.

# ALEXANDER WALDOW

Verlagsbuchhandlung

REGH- &
KUNSTDRUCKEREI

Pragunstatt Anstalt für Farbendenck.



LAGER BUNTER FARBEN

Firetisse

LEIPZIO >

AND THE PROPERTY OF PERSONS AND PROPERTY OF THE PERSONS AND PROPERTY OF THE PERSONS AND PE

3 Querstrasse 3.





Salon sus

Damencolfffren.

SALON
pour la coupe
des chèveux
et la confure
des dames.

PARFUMERIE française et auglaies,

BROSSERIK HEIONER. EUGÈNE JENNY

COMPRESE

PARFUMEUR

ZURICH

sis-à-vis du Bernerhof.

Parfumereen, traca, 6 ragt. Bürsten und Kämme uller Art.

Ladies and Gentlemen.

Hair cutting

for Ladies and Gentlemen.

PERFUMERIE fromb and onglish RRESHS and OOMERS.



### Musikalien - Handlung

### BERKERS IN

## BARNAYED HARROG

### Rohproducten- & Getreide-Commission

LEIPZIG

Reichs-trasse, Amtmanns Hof.









### 2. 2. Mit tiegenwartigem erhadse Ichmir, Hosen mitzuthellen, dass ich das von Herrn Julius Lehmann dabler bisher gefuhrte Lager von

### Zoll- und Steuerpapieren

übertemmen habe mel sönntliche Formulare zu den litzberigen Preisen, über die Sie nebenstebend Notic boden, verknofe,

Durch Lieferung an das Konigl, Hampt-Steuer-Aut fon ich in den Stand gesetzt, jede etwaige Acadering such newster Vorschrift sofort zu lu-

Indem ich mich bei Bolarf zu genrigter Berucksichtigung bestens empt-h'en fralte, Lemerke ich toch, dass bei Bestellungen von mindentens to Buch die Firma gratis aufgedrackt wird, wie ich überhaupt den Druck von kaufmannischen etc.

teste and billigate becorge,

### Formularen, Adresskarien u. s. w. auf das ejegan-Hochachtungsvoll ergels-not

### Hermann Berthold.

| riorien.                            | (Stuck) | Ngr.    |  |  |
|-------------------------------------|---------|---------|--|--|
| Abmeldungen, grosse                 | 21      | 15      |  |  |
| do, kleite                          | 4%      | 16      |  |  |
| Auszüge, gross                      | 21      | 15      |  |  |
| do. kleine                          | 45      | 10      |  |  |
| Aurgangs - Berlaration Lat. Co      | 4%      | 10      |  |  |
| do. jur Rohj-to-fucte               | , 48    | 14      |  |  |
| Ausgangs - Anmeldungen              | 1 14    | 10      |  |  |
| Certificate Lit. B                  | . 44    | 10      |  |  |
| dec                                 | 44      | 10      |  |  |
| Eingungs-Anmeldungen                | 24      | 10      |  |  |
| Elsephalm - Frachtbriefe            | 3100    | 10      |  |  |
| bei mehreren Hundert                |         | 361, 19 |  |  |
| Lagrated - Annoldungen              | 1110    | ger .   |  |  |
| do, Abaneldangen                    | Int     | 10      |  |  |
| Oosterr, Waaren-Erklarungen, linert | 44      | 82º s   |  |  |

sammtlicher auf Lager befindlichen

Zoll - und Steuerpapiere.

Zwiechen - Declarationen . . . . Post-Declarationes . . . . . . . . . 100 . In Bechnungen in div. Grossen zu 15, 121 r and 10 Ngr. pro Hundert.

The sector Coast

P. P.

Hiermit habe ich die Ehre Sie in Kenntniss zu setzen, dass ich in meiner Geburtsstadt Warschau eine

Guch-, Anns- und Musikulien-Gundlung

### Ferdinand Hösick

am 1. September dieses Jahres eröffnen werde,

Durch meine vierzehnjährige Thätigkeit in den geachteten Handlungen der Herren Sennewald in Warschau, Hector Bossange & Fils in Paris, K. F. Köhler in Leipzig, Karl André in Prag,

Waroshou, 25. Juli 1865.

8 3

Hiermit habe ich die Ehre Sie in Kenntniss zu setzen, dass ich in meiner Geburtsstadt WARSCHAU eine

### Buch-, Kunst- und Musikalien-Handlung

unter der Firm

PERDINAND HÖZICK

am 1. September dieses Jahres eröffnen werde.

Durch meine 14jährige Thätigkeit in den geachteten Handlungen der Herren **G. Sennewald** in Warschau, **Hector Bossange & Fils** in Paris, **K. F. Köhler** in Leipzig, **Karl André** in Prag,

Constantinopel, 1. Juli 1865.

PP

Mit Gegenwärtigem haben wir die Ehre, Ihnen mitzutheilen, dass unser S. H. Weiss die Firma Koehler & Weiss für seine Rechnung übernommmen, und unter der neuen Firma

### S. H. Weiss

(ancienne maison Koehler & Weiss)

fortführen wird. Wir bitten das uns bisher geschenkte Zutrauen auch auf die neue Firma übertragen zu wollen, und zeichnen



Hierdurch beehre ich mich, Ihnen die ergebene Anzeige zu machen, dass ich mit heutigem

### AGENTUR-.

### COMMISSIONS- & INCASSO-GESCHÄFT

EXTER DER FIRMA:

### A. E. HERZOG

am hiesigen Platze eröffnet habe.

Die Erfahrungen, welche ich mir bei dem Aufenthalte in mehreren sehr geachteten Häusern

LEIPZIG, im Juni 1864.

F. F.

Indem ich mir die Ehre gebe Sie davon zu benachrichtigen, dass das von Robert Schäfer's Verlag in Lelpzig angekündigte Werk:

# Dus ichwarze Buch non Berlin

### Geheimnisse der protestantischen Metropole

herausgegeben ren

### J. Retcliffe

käuflich in meinen Verlag übergegangen ist, theile ich Ihnen die Bezugsbedingungen dieses Buches mit.

Leipzig, im Januar 1865.

P. P.

Mit Gegeuwärtigem erlaube mir ergebenst anzuzeigen, dass ich die von meinem verstorbenen Manne am hiesigen Platze, Georgenstr. No. 17, seit einer Reihe von Jahren unter der Firma

# G. R. NEUENKIRCHEN

betriebene Korkpfropfen-Pabrik, nebst Activa und Passiva, übernommen habe und unterstützt durch meinen Neffen Herru FRIEDRICH STUTZBACH, dem ich Procura ertheilt, unter obiger Firma fort-

# Argiv

# Buddruckerkunste-

verwandte Geschäftszweige.

Seft 7. 3meiter 23and. 1865.



### Inhalt des fiebenten Deftes.

| Die Organifotion und ber Geichattabetrieb | Dee Der | tiden | Bud     | banbel | 0.  | gion 7.   | Đe. | T IM C |   | t   | ener | Epoli | 217-252    |
|-------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|-----|-----------|-----|--------|---|-----|------|-------|------------|
| Tie Tifcfarbungemeidine                   |         |       |         |        |     |           |     |        |   |     |      |       | 233 - 239, |
| Cplinber- ober Tifcfarbungt-moldinen      |         |       |         |        |     |           |     |        |   |     |      | **    | 259 - 264. |
| Monald-Correfponbeng aus Guglanb          |         |       |         |        |     |           |     |        |   |     |      | **    | 264 270.   |
| Sariftprobeniden Epredical - Cas :        | and Dru | d ber | Bette   | ngen   | - ( | Correlpon | ben |        | * | tne | meen | -     | 271 - 272. |
| 2 Blatt Brudpreben.                       |         |       |         |        |     |           |     |        |   |     |      |       |            |
| 1 Blatt Ralenbervignetten von E. Rubl en  | Rendnis | bei 8 | deippig |        |     |           |     |        |   |     |      |       |            |

### Die Organisation und der Geschäftsbetrieb

# Deutschen Buchhandels

F. Bermann Melener.

1. Buchdrud und Buchhandel") haben, wenn fie auch nicht mehr in ber innigen Berbindung fteben, wie frither, doch fo viele Berührungepunfte, bag ce mol faum ber Rechtfertigung bebarf, wenn an diefer Stelle ein genauer und eingebender lleberblid über Berfaffung und Befege bes großen deutschen Buchhandlerreichs verfucht wird. Bohl werben manche unferer Lefer mit biefem Gegenftande vertraut fein, boch glauben wir, bag unfre Mittheilungen bennoch für Biele von Intereffe, für Andere wol auch von praftifdem Angen fein werben. Es liegt oft einem Buchbrudereibefiger nabe, ein Unternehmen für eigne Rechnung gu bruden, bem fich baun balb anbere anfchtießen und fo ift er fcon felbft veraulagt, ein Glieb des Buchhandels zu werben. Diefer Bang ift fo natitrlich. bag in der That viele unfrer angesehenften und bebeutenoften Berlagofirmen auf denfelben Urfprung gurud. guffibren find. Und wenn bann einenal erft eine Berlagshandlung gegrundet ift, fo wird fich oft, befonders in fleineren, nicht genügend mit Buchhandlungen verfebenen Städten, Beranfgifung finden, junachft für Geichaits. freunde, bann auch für das übrige Publicum Bucher gu beforgen, und fo bildet fich bann gu ber Berlage eine Sortimentehandlung. Gur folche Galle fpeciell wird, hoffen

wir, diefer Auffal gerade im Archio willfommen sein. Der Zwed diefer Mittheilungen hat dem auch daranf geführt, von theoretischen Grötertungen undgildigt abzuiehen und überall die Prazis im Auge zu behalten, welche felight Albeatungen in Bezug auf mehr untergeordnete und mechanische Arbeiten hin und woder nicht aussgeschlossen hat.

Der vielgeglieberte deutsche Buchgandel ist freicig, wie jeden ledende Organismus, dem Gesteve er Fortbildung unterworfen. Bestehende Formen andern sich,
sierben ab, werden durch Reichstuden verdeängt; doch
beiden immer gereiss Gerungspreicheien, an die sich auch
jede einer Form anterpläsissieren nus, Wir somen nativsich unr die gegenwärtig gettenden Einrichtungen behandeln,
ohne geschächtliche Richtlichten und vergleichgende Bennetrungen
einspsischen, außer, wo es die Ertlärung einer bestehenden
einspsischen, deren der der Geschächte bes Buchgandel der
Ernichtung erforderet. Ging Volleige nach der Geschächte
bes Buchhandels, soweit sie mit der Geschächte der Buch
beruckerhunt in Verbindung siehen, behalten wir uns für
eine spätere Geschandel der,

2. Unter ber Befammtbenennung Buchhanbel (Buchbanbler) werben wir gur Bermeibung von Umitanblichfeiten und Beitschweifigfeiten ficte ben gefammten, fowol productiven, ale Dietributiven Berfehr mit literarifden und artiftifchen Wegenftanben gufammenfaffen, alfo nicht unr den Buchhandel, fondern auch ben Dufitalienhandel, ben Runfthandel, ben (felten ausschließlich betriebenen) Landfartenhandel. Es mird bies um fo eber gestattet fein, ba ber Geschäftsbetrieb aller biefer Branchen im Bangen übereinftimmt. Etwaige Gigenthumlichfeiten follen an den betreffenben Stellen Erwähnung finden. Roch fei bemerft, bag bie ebengenannten perichiedenen Branchen, Die, fowohl in Berlage , ale in Sortimentehandlungen, oft neben einander cultivirt werben, fich nicht ausschließen; ber Buchhandler gemahrt bem Mufifalien . oder Runfthanbler biefelben Bortheile, wie ben Buchhandlern; ber Dufitalienhandler fann ebenfowol Commiffionar von Runft- ober Buch., ale von Dufitalien-

<sup>0)</sup> Bir perantaften ben geren Berfaffer aufer ben von ihm felbft bier angeführten, noch ans falgenben Grunben jur Musarbeitung bes vorliegenben Mexitele: Der größte Theil bee Arbeiten, mit melder eine Druderei beichaftigt ift, find Buchbanbierarbeiten. Bu weichem 3wed bejonbere bie im Buchbanbel gebroudliden fleinen Germulage bienen, wie fie eingerichtet und gefest werben muffen, weiß aft meber bee Beinringt noch ber Arbeiter, es tommen baber nur alljubanfig Gebler im Gan und im Arrangement vor, Die eine vollftanbige Umarbeitung bee beteiffenben Formulore bedingen. Bat ber Brinchal wie feine Arbeiter aber ane nnferem Autlas ben gwed und bie richtige Gineichtung ber verichiebenen Bormulare fennen geleint, fo wird feine Beit mehr fibr berartige Abanberungen verloren geben. - Außerbem alaubten mir, ben Berren Gehütten Gelegenheit geben ju muffen, fich einmal orbentlich über Die Art und Weife jn orientiren, wie ber Berteger feine Catentation macht, wenn er ein Buch bruden und ericheinen iaffen will und baf ce babei burchane nicht gieichgiltig ift, ob er ben Beris pro Eremplor um einen ober mehrere Grofden themrer aufest. Die herren Gebutfen icheinen immer bee Meinung gn fein, ber Berleger participiet bie Roften für Berfiellung eines Ondes auf fammt. tide gebrudte Gremplace, mabrend bice boch nie ber Goll ift, bemnach eine Erbobung bes Erndpeeifes feitens feines Ernders burdone nicht fo gleichgiltig fein fann, wie bie herren annehmen.

-

händern fein, n. f. f. — Richt weitige Zortimentshandtungen, besonder in feinerne Endbern, betriebte underheit noch Jandel mit Ausier, Schreib und Zeichenmaterialien re. oder führen nedenbet verübbilistheten, vefejirfel n. f. f. Damit baden wir jedoch Alfeite weiter zu thum. Das find chen fremde Veschältezweige, die eben so zufällig von einer Verforg geneinschaftlich detreben werden, weit wenn ein Buchfandter zugleich Buchbracker oder Janhaber einer Stunffundtat ist. Im Panykbuche des Geschäfteinschafte fließen die Refultate der verschiebenen Veschäfteinspekere licht zusammen. boch sind die der berechten werden zu der einbetre zu befrachten.

3m Budhandel gelten, wie eben angebentet, beftimute Grundfate, von benen feine Sandlung abweichen fann, wenn fic ber Bortheile bes birceten Berfehre mit ben andern Sandlungen theilhaftig fein will. Grundfate find fo allgemein auertaunt und genbt, ale beruhten fie, mas boch feineswege ber Gall ift, auf gefcriebenem Rechte. Es find gewiffe Rechtegewohnheiten und Ufancen, welche fur jede Sandlung in ben betreffenben Gallen die unverbrüchliche Regel bilben, und beren Entwidlung im Berlaufe gegentvärtiger Darftellung frattfinden foll. - Der darafterijtifde Bug bee beutiden Buchhandele ift die birecte Berbindung, in welcher fammtliche Glieder beffelben unter einander fteben, vermittelt burch bie einzige Inftitution, welche bem gangen beutschen Buchbandel gemeinschaftlich ift und zugleich bas einzige Mittel bietet, feine Pragnifation aufrecht ju erhalten: Das Commiffionemefen, meldes feinen Sauptfit an bem Centralpuntte Leipzig hat. Bebe Buchhandlung (mit Anonahme naturlich ber in Beipgig felbit domicilirenden) muß in Leipzig einen Comniffiouar haben. Wenn fie eines folden entbehrt, ift fie bamit aus bem allgemeinen Berbande ausgeschieben. Gie muß bann auf ben birecten Bejug und Die birecte Berbinbung mit ben anbern Sandlungen pergichten und geht bamit bebeutenber Bortbeile perluftig. Es giebt freilich eine nicht unbetrachtliche Unsabl von Sandtungen in Dentichland und aukerhalb Deutschlande, welche aus irgend einem Grunde, fei ce nun, daß ihr Bertebr noch nicht bedeutend genug ift, ober baf fie ben Gefeben ihree Landes nach nicht gum Berfehr mit ausländischen Sandlungen berechtigt find, ober aus fonft einem Grunde, ihren Bedarf burch Bermittlung größerer Sandlungen, Die im Berbande find, begieben. Golde Bermittler find befondere Die Commiffionare, mehrere großere Sandlungen in Rugland, in Defterreich und Ungarn, in ben Geeftabten (Samburg, Bremen re.) und in Solland re. Die Sandlungen, melde fich fo ihren Bedarf burch Bermittlung anderer beforgen ("fourniren") laffen, muffen aber naturlich ben vermittelnben Sanblungen einen giemlichen Theil bee Rabatte überlaffen ober, wenn fie die Artifel um Nettopreife erhalten, eine verhaltnigmäßige Provifion barauf gahten. (lleber die gefchaftliche Etellung und Thatigteit ber Commiffionare f. § 43 ff.)

4. Der bentiche Buchhandel ift nur eine ideelle Gemeinichaft. Go giebt feinen allgemeinen Berein, ber Die Wefammtheit ber Dandlungen umfchloffe. Gin Berein aber ubt boch großen Giufluß auf Die Wefammitheit aus: ber "Borfenverein ber Deutschen Buchhandter in Beipgig". Wie feiner ber bndbanblerifden Bereine alle Budhandlungen umfaßt, jo ift auch er fein allgemeiner. Bon nugefahr 3000 Firmen waren gue Oftermeife 1865 nur 911 ale Mitglieder baran betheiligt. Doch finden fich barunter bie augeschenften und bedeutenbften Girmen wol obne Musuahme, einschlicklich ber Leipziger Commiffionare, und dice ift ber (Brund, weehalb die Befchluffe bee Borfenvereine faft allgemeine Geltung genießen. -Nach mehrfachen Berfuchen conftituirte fich ber Borfenverein befinitiv in der Oftermeffe 1824. Der Bwed beffelben ift ftatutenmäßig a., die gemeinfame Berhandlung und Betreibung der allgemeinen Angelegenheiten des Undbandele, und b., die Erfeichterung bee geichäftlichen Bertehre, inebejondere der jahrliden Abrechnungen. Die Mitglieber galten ein Gintrittogete von 10 Thaler nub einen jahrlichen Beitrag, der burch die Sauptverfammlung festacitellt wird. Gie vervflichten fich unbedingt und fdriftlich, in allen Studen ben Borfenftatuten und ben natutenmäßigen Beichlüffen der Sanptversammlung, des Borftandes und der Ansichuffe fich in unterwerfen. Bur Aufnahmefähigfeit ift ber Nachweis ber legalen Berechtigung gur Betreibung bes Buchhanbele erforberlich. Die Mitgliedichaft ift eine perfonliche und erlifdt baber nicht, wenn ein Mitalied fein Gefchaft aufgiebt. Mitalieber find aus diejem Grunde nicht die Firmen an fich, fondern Die beitretenden Theilhaber für fich, bezüglich berjenige Theilhaber einer im Befit Dehrerer befindlichen Girma, welcher für feine Berfon beitritt. Der Bieberquotritt ans dem Bereine fann jederzeit erfolgen. Die hauptfachlichften Bortheile ber Mitgliedichaft besteben in ber Befugnig gur Benugung ber Buchhandlerborie und in Ermaßigung ber Webuhren für Inferate im Borfeublatt. Der erfte biefer Bortheile ift unwesentlicher; benn ba bie Commiffionare faft fammtlich Vorfeumitglieder find und ale folde and für Dicienigen ihrer Committenten, melde bem Borfenvereine nicht angehören, auf der Borfe abrednen, jo macht hierin die Ditgliedichaft ober Richtmitgliedichaft teinen Unterschied. Erheblicher ift ber zweite Bortheil. Da Mitglieder für ihre Inferate im Borfenblatt nur Die Balfte bee Betrage begahlen, welchen Richtmitglieber gu entrichten haben. - Der Borfemverein halt jahrlich ant Countage Cantate im großen Cagle ber Buchbandlerborfe ju Yeipzig feine regelmäßige Sauptverfammlung ab, an welcher alle in Leipzig anwesenden Mitglieder theilzmehmen gehalten, und beren Beichluffe fur Die anwefenden Ditglieder unbedingt bindend find. Der Borftand bejteht aus drei Mitgliedern, Borfteber, Edriftfichrer und Echapmeifter, deren jeber einen Stellvertreter bat. Er wird burch die Sanptversammlung auf brei Jahre gewählt und ergangt fich jahrlich burch Musicheiben bes einen Drittels und Meuwahl. Meben bem Borftande besteben vier Musichuife: Rechnungeausichuf, Wablausichuf, Bermaltungeausichnis der Buchhandlerborje und Bergleicheausschuf. Beder derfelben besteht aus feche Berfonen. Gie merden auf gleiche Beife, wie ber Borftand, burch bie Sanptveriammlung gewählt und erganst. Die Bermaltung Diefer Hemter geschicht unentgeltlich. Bu Unnahme eines Amtes find alle Mitglieder verpflichtet, fofern fie nicht bas fechegigite Lebenojahr erreicht haben ober ichon ein anderes Chrenamt im Borfenverein belleiden. Die ans dem Borftande oder den Ansichuffen nach dem breijahrigen Enrune ausscheidenden Mitglieder find wieder mabibar; doch darf Miemand ein Amt langer, ale feche nach einander folgende Jahre befleiben. - Anger ben genannten, unentgeltlich waltenden Beamten hat der Borfenverein noch an befolbeten Beamten einen Archivar, einen Bibliothefar und einen Borfencaftellan. (Die Bereinemitglieber find im Eduti'ichen Abrefibuche mit einem Sternchen por bem Ramen bezeichnet.)

5. Officielles Organ und Eigenthum des Börsen vereine ift das "Börsen blatt für den Deutschen Buchhandet und die mit ihm vermandten Geschäftszweige." Ge ericheint in Leipzig zu dem Preise von jährlich 31a Abst. wöchentlich dreimal, Mentags, Mitwochs und Arctiags. ie nach Maggabe des vorliegenden Etoffes in gwei und mehr Bogen in Cnarto, mabrent ber Buchfanblermeffe aber täglich. Beigaben find ein "Monatliches Bergeichnift ber Menigfeiten und Fortfemmgen bee Deutschen Buchhaudels" und nach Schling jeben Jahres Titel und Regifter über ben gangen Jahrgang. Der gegenwärtige Jahrgang ift ber gweinndbreißigfte. Das Blatt gerfällt in einen Amtlichen Theil, einen Richtamtlichen Theil (fällt bieweilen weg) und ein Angeigeblatt. Der Amtliche Theil entbalt Befanntmachungen bes Borfenvorftandes, ber Deputation des Bereine der Budhandler gu Veipzig und ber übrigen Corporationen; allmonatlich bas vom Borjenardivar aufgestellte Bergeichniß ber fur bae Borfenarchiv eingefandten Girculare mit eigenhandigen Unterfdriften (aus dem gangen Buchhandel, nicht bloo and bem Borfenverein); ferner Befanntmachungen bes Monigl. Breng. Miniftere ber geift. lichen, Umterrichte- ic. Augelegenheiten und ber Ronigl. Gachf. Areiedirection gu Leipzig betreffe ber gufolge bee preugifch-(fachfifd.) englischen und ber bezüglichen frangofischen Bertrage erfolgten Gintragungen von rejp, englifden ober frangofifchen Bregerzengniffen in Die betreffenden Regifter. Dierauf folgt, in ieber Rummer, bas pon ber 3. C. Sinriche ichen Buchhandlung in Leipzig im Auftrage bes Borfen - Bereine anfgestellte Bergeichniß ber "erichienenen Renigfeiten Des Deutschen Buchhandele", nach ber alphabetifchen Reihenfolge ber Berlagefirmen geordnet und bas 3ahr hindurch fortlaufend nummerirt. Die Anfnghme in diefes Bergeichniß erfolgt officiell und daber ohne Roften für die Berleger. Behnfe Diefer Aufnahme, welche für jeden Berleger von großer Bichtigfeit ift, find alle Renig. feiten, Fortfetungen und nene Auflagen mit Augabe bes Ordinar- und Rettopreifes an Die 3. C. Binriche'fche Buchhandlung eingnfenden. Die Aufnahme findet nach folgenben Grundfagen ftatt. 1. Jebes aufzunehmenbe Werf muß bei ber Anfertigung bes Bergeichniffes in natura vorliegen; blofe Titeleinfendungen bleiben unberüchichtigt. 2. Die Ginfendung hat alebald nach Erfcheinen, fowie ausichließlich ohne vorherige befondere Aufforderung gu erfolgen. 3. Bon Beitschriften, welche gange, halb. ober vierteliahrig berechnet werben, wird blos bie Rummer ober bas Beft, womit die Berechnung erfolgt, in bas Reuigfeite - Bergeichniß anfgenommen; Monate, Bochenund Tageblatter bochftene viermal im Jahre, auch wenn fie einzeln ober ofter berechnet werben. 4. Bur Anfnahme find berechtigt a. fammtliche in ben Staaten des Dentichen Bunbes und in ben beutiden Cantonen ber Schweit ericheinende neue Berte, gleichviel, in welcher Eprache fie perfaft find; b. die Erzeugniffe bes Austandes in deutscher ober einer ber beiben claffifchen Eprachen, foweit fie in

ben dentichen Buchhandel fommen. 5. Bon der Aufnahme find quegeschloffen a. bereite perzeichnete Artitel, welche ohne weitere Beranberung wiederholt ale .. neue Anegabe" ericheinen (die fogenannten Titel-Ausgaben) nder in Form pon Banden, Bieferungen, ober and complet pon Renem ansgegeben werden; b. im Mustaude ericheinende Werte in iremben lebenden Sprachen. Lettere Beitimmung erleidet jeboch in fofern eine Anonalme, ale and Renigfeiten bes anstantifden Buchbanbele in englischer und frangoiffder Eprache bann anigenommen werden, wenn Die Berleger berfelben mit bem beutichen Buchhandel in birecter Berbindung fteben und ihre Wefchafte (in Bezug auf biefe Berbindung) nach beu im beutiden Buchhaudel üblichen Gebrauchen fuhren. - Diefes Bergeichniß enthalt außer Buchern nur Yanbfarten und Plane und bergl.; Ber geichniffe ber Renigfeiten bee Unnithandete (Aupfer- und Etablitide, Lithographicen, Photographicen ac, und alle auf medianifdem Wege perpielfaltigten Abbilbungen, fomie fimilerifch ausgestattete Berfe, wie Albumo, Beichenporlagen ac.) werben unter gleichen Borqueienungen burch Rubolph Beigel in Leipzig, Renigfeiten bes Mufifalienhandels chenfo durch B. Geniff in Leipzig angezeigt. -Berner enthält ber Auntliche Theil, gewohnlich in ber Freitage Unmmer, bas nach ben Berlegern geordnete Berzeichnift affer Recenfionen, welche gur Renntnift ber biefes Bergeichniß beforgenden Expedition bee Defeataloge in Beipzig tommen. - Der Richtamtliche Theil bringt Befprechungen über Gragen bee Unchhandete, Mittheilungen, Motizen, Buniche, Rugen ze, aller Urt. Außerbem pon Beit ju Beit Ueberfichten ber wichtigften neuen Ericheinungen periciebener ausländischer Literaturen, fo weit fie nicht in das officielle Meniafeitenverzeichnift gehoren. - Das Anzeigeblatt endlich gerfällt in folgende Abtheilungen: Gerichtliche Befanntmachungen inber gerichtliche Berfanie, Coneurie zc.), geichaftliche Ginrichtungen, Berauberungen zc. (Ctabliffemente, Manfe und Berfaufe von Sandlungen, Stanf- und Theilhabergefnche n. bergl.), fertige Bucher ic. (mehr oder weniger anoführliche Augeigen mit Augabe ber Breife und fonftigen Beugebedingungen), fünftig ericheinende Bucher, Ueberfemunge Anzeigen, augebotene Bucher zc. (Antiquaria und andre Artifel, theile mit den geforderten Breifen, theile mit ber Aufforberung, Webote barauf gu thun), gefuchte Biicher je, (meift Antiquaria und vergriffene Artifel, auch andere, die ju billigeren, ale ben Berlegerpreifen geminfcht merben), jurudverlaugte Renigleiten. Gebilienund gehrlingestellen ze. (Befuche und Anerbietungen von beiden Zeiten), permifchte Angeigen (alle Angeigen, Die in feine ber porbergebenben Rubriten paffen, ale Buferate über Cataloge und Auctionen, Empfehlungen von Blättern

31mm Jaferiran mob vieles Andere), umd julegt Kamittannadzichten. Den Schluß bilden die neuesten Veirziger
Borfen Courfe mod ein Indobenerzschluß ber ganzin
Rummer. Der Justerionspreis betragt für die breigespattene Betitzeite für Bosfenmigtieber 'z Ngx., für alle
andern Justeriemben 1 Ngx. — Das (gegenwärtig bei
2. 69. Lendure in Veirzig gedruckter Bosfendbatt ist den
eichigfte Ausgeschlusse Gertachten Edition vor bei
eichigfte Ausgeschlusse Gertachten Grund vor
etwa der äntigtetta fammtlicher dirmen gehalten. Bugleich bilder es seiner Vature nach gewissenwissen eine fortlaufende Einreuf des Puchbandels.

6. Gine weitere Devenden; bee Borgenvereine ift Die Deutide Budhandlerborfe in Leipzig. Bu ben Bahren 1834-36 erbaut, ift biefetbe jum Gebranche fomol bee Borien Bereine, ale bee Bereine ber Leipziger Buch- und Mufitatienhandtungen und ihrer Borftande und Anofchuffe Das Baucapital wurde burch vergineliche, übertragbare Metien aufgebracht, von denen jahrlich in der Oftermeffe eine verhaltniftmaffige Angabt ausgelooft wirb. Die Mittel gur Berginfung und Tilanna ber Metien befteben ane ben Beitragen, welche Die Ronigl. Gachf. Regierung fo lauge jabrlich gewährt, bis bas Actiencapital abaciablt ift, in ben jabrlichen Beitragen bee Borfen-Bereine und bee Bereine ber Leipziger Buchbaubler und ben aus bem Saufe ju entuehmenden Miethzinfen. Befiner des Borfengebaudes ift der Borfenverein und bie nach erfolgter vollständiger Tilgung des Actiencapitale angleich die Actiengesellichaft. - Das Borfengebaude entbalt im Barterre auf ber einen Geite ben fleinen Caal, in welchem mabrend ber Ditermeffe die Anoftellung neuer literarifder und artiftifder Erzeugniffe fich befindet, auf ber andern Geite bie Bestellanftalt, ein Edulummer ber Vehranftalt für Buchhandlungelehrlinge, zugleich Aufbemabrungsort ber Bibliothet bee Borfen Bereine, und Die Bohnung bee Borfenegitellane. Die gange erfte Etage, ju welcher eine breite, oben in gwei Arme getrennte, fteinerne Treppe führt, nimmt ber große Gaal ein, in welchem die Sauptversammlung des Borfenvereine, die Dlefabrednung und bie Borfentage gehalten werden. Diefer Caal, einer der großten und ichonften Leipzige, ift burch große, bobe Bogenfenfter erheilt. In ben beiden fcmalen Zeiten find in Stagenhobe Galericen angebracht. Ginen Sauptidmind ber Rudwand bilben bie von bem Borfenverein aufacitellten lebenegroßen, in Del anegeführten Bruitbilber verftorbener, um ben beutiden Buchaned verdienter Buchhandler. Ueber bem großen Caale befindet fich noch ein Rimmer, welches, urfpringlich gur Wohnung für ben Borfenvorfteber wahrend ber Ditermeffe beitimmt, gegemvärtig ale Schulzimmer ber Lehranftalt für Buch

handlungetehrlinge benutt wird und zugleich einen Theil ber Bibliothef bes Leipziger Buchhandlunge. Gehilfen-Bereins enthält.

Sine abnliche Tendenz, wie der Borfenverein, verfolgt in feinem Rreise der Berein der deutschen Mufflatzienfündler, welcher jahrlich ebenfalls in der Kiermeise feine Hamptversammlung in Leipzig abhalt.

7. Zeit bem 1. Geptember 1863 befteht ber Berein ber bentichen Cortimente Buchhandler, beifen Zwed bie Forderung und Bertretung ber Intereffen bee beutiden Cortimentebnahandele ift. Doch beichrautt fich ber Berein nicht auf Cortimenter attein; Aufnahme findet vielmehr, gegen Entrichtung eines Gintrittogelbes und eines Jahreebeitrage, jeder Buchhandler. versammlung findet jahrlich am Connabend vor der Saupt perfamminng des Borfenvereine in Leipzig ftatt. Berein gablte Ditern 1865 gegen 500 Mitglieber. Diffe cietice Organ beffelben find Die von ihm heransgegebenen "Mittheilungen fur ben Demiden Gortimente. Buchhandel", welche, gegenwartig bei Giefede & Devrient in Veipzig gebrudt, nach Maaggabe bee Stoffee ein bie gweimal modentlich in Quart ericheinen und an alle Buchhandlungen gratie vericitit merben. Das Blatt bat ungefahr biefelbe Ginrichtung, wie bas Borfenblatt, boch ift bas Bergeichniß . ber eridnenenen Renigfeiten nach Biffenichaften geordnet. Angerbem wird ein auf rothee Papier gebrudter Wahlgettel beigegeben. Der Bufertionepreis betragt fir Bereinemitglieder fur die breigefpaltene Betitzeile "to Rgr., für Richtmitglieder 1 Rgr. (Geit der legten Oftermeffe hat diefee Blatt gu eridieinen aufgehort, ber Berein überbaupt fein Vebenereichen mehr von fich gegeben.

8. Mis leuter berienigen Bereine, welche fich über den Gefammtbuchhandel eritreden, ift in nennen: ber Unterftugunge Berein deutider Budhandter und Buchhandlungogehilfen, gegrundet in der Eftermeffe 1836, beffen Borftand feinen beftanbigen Git in Berlin Generalversammlung wird jabrlich im Dar; in Berlin gehalten. Minglied ift jeder Buchhandler oder Budhandlungegehilfe, welcher fich entweder ju einem (beliebigen) jahrlichen Beitrage verpftichtet, ober ein fur alle Mal einen Beitrag von mindeftene 25 Thater jablt. Ber einen einmaligen Beitrag von wenigstene IInt Thaler jahlt, wird ale immermahrendes Mitglied auch nach feinem Tobe in ben Liften des Bereine fortgefuhrt. Bur Er langung pon Unterftusmig ift ber Nachmeie ber Augeborigfeit jum beutiden Budbandel und ber Silfobedurftig. len erforderlich. Die Unterftugungen, welche in der Regel nur an Alte, Brante, Bittmen und Blaifen gemabrt werben und gu beren Ruderstattung nach Gintritt gunftigerer Berhaltmife ber Empfanger fich verpflichtet, welche übrigens ohne öffentliche Namenenennung gegeben werden, werden an Buchhandler ober beren Angehörige und Sinterlaffene ertheilt ohne- Unterfchied ber Dlitgliedichaft ober Richtmitgliedichaft; boch haben Mitglieder und deren Augehorige und hinterbliebene ben Borgug por Richtmitgliebern. Außer ben Unterstütungen werden allfahrlich bie Binfen von 2(MM) Thater ohne Radmeis ber Silfebeburftigfeit ate Ehrengescheuf an murbige, hochbetagte Buchbanbler, Gehilfen und hochbetagte Sinterlaffene verlieben. Der Berein wird mit ber großten Umficht und Sumanitat vermaltet. Er batte in den erften 26 3ahren feiner Birffamfeit, bie Ende des Jahres 1864, eingenommen (in runden Gummen, welche fich and fur alle folgende Bojten verfteben) 76125 Thater (Mitglieder Beitrage 39825 Thater, Beitrage des Borfenvereine 185(a) Thater, ber Bertiner Corporation 11(#) Thater, Des Defterreichifchen Buch bandler Bereine 2(n) Thater, Binfen bes Refervefonde 7(xx) Thater, (Beicheufe 95(x) Thater). Die mabrend beifelben Beitraume ausgegabiten Unterftugungen betragen 535(x) Thaler, vertheilt auf mehr ale 160xt Unterftugungen an iber 5(x) Umerftuste in gegen 130 Orten Centidlaude, außerhalb Dentichlande und felbit außerhalb Guropas, Bon ber eirea innn betragenben Gejammtfumme ber dentichen Budhandler und Gehilfen bat fich ein Durchichnittelat ber Silfebeburftigleit von etwa 200 bergue. gestellt. Bit Beginn bee Jahres 1866 betrug ber Referpefonde 2134623 Thaler und bie Bahl ber Mlitgtieber 2196 mit einem Sahresbeitrage von 3871 Thater (1263 Principale mit 2831 Thaler, 933 Gehilfen mit 1040 Thaler Sabreebeitrag).

9. In Bereinen, welche großere Complere von Yandern umfaffen, enftiren brei. Der alteite berfeiben ift ber Endbeutiche Buchandlerverein, gegrundel 1845. Er umfant die find- und fudweitdentiden Sandlungen (ausschließtich Defterreiche) und halt feine ordent. liche Generalversammlung jahrlich am britten Montage bee Juni in Eintigart ab. Un bem barauf folgenden Jage beginnt die Abrechnung ber Mitgtieder untereinguder. Das Gintrittegelb betragt 3 Gulben rhein., ber 3abresbeitrag I's Gulben. Officielles Organ ift Die in Stuttgart ericheinende Enddentiche Buchbandter Reitung (gegenmartig im 28. 3ahrgange ericheinenb), von welcher jahrfich 52 Rummern in je einem halben bie einem gangen Bogen in Quart ericheinen. Der Breis berfelben ift 2's Thater jahrlich. Das Blatt enthalt gewohnlich mehr Zert, ale Buferate und giebt eine wochentliche Heberficht ber Reninfeiten bee Stuttgarter Berlagebandele, nicht bes

gefammten fuddentiden. Der Infertionopreis fur bie zweispaltige Zeile beträgt 2 Kreuzer oder 3,4 Rgr.

Auf beien folgte ber Zeweigerige Buch in beien biger bei bei verein, gegründer 1849, welcher seine Generatverfammtung und Brechnung — ebenfalls unr unter seinen Witgliebern — jahrich am beitten Womage ber Juli im Jarich abhät. Die Witglieber yalden tein Cituritteseld, etwaige Rossen werden zu gleichen Techten von der neine deben erhoben. Der Profibent wird jedes Jahr nen gewahrt, der ihrige Serstand heltehop aus einem Ariebenstädter, einem Artaur und bei Verfichern, wird, mit Weibermalhabentit, alle wie Jahre ermaert.

Der jimgite biefer grofteren Bereine ift ber Berein der öfterreichifden Buchhandler, gegrundet 1859, Zein 3med ift Forberung ber gemeinfamen Intereffen bes öfterreichifchen Buch- und Runitbandete. Aufnahme findet jeder ofterreichifche Buchhandler gegen eine Ginlage von 10 Gulben und einen Jahreebeitrag von 3 Gulben. Minbeftene alle brei 3abre am 1. August wird eine Generalverjammlung gehalten. Officiellee Organ ift bie Defterreichifche Buchhaudter Correspondeng, von welcher jest ber fechite Jahrgang ericheint. Das Blatt wird alle gebu Tage in groß Quart in Wien gusgegeben in Rummern von einem bie anderthalb Bogen, benen ein auf weißes Bapier gedrudter Babtgettel beigegeben ift. Das Blatt wird allen Bereinemitgliedern gratie geliefert; fur Andere ift ber Jahrespreis 31 2 Thaler. Die innere Ginrichtung ift der des Borfenblattee nachgebildet. Befonderee Butereffe erhalt baffelbe badurd, bag fein Renigteitenverzeichniß bie gefammte in ber öfterreichifden Monarchie ericheinende Literatur in allen Epradjen (außer in ber beutichen und ben altelafinichen auch in bohmifcher, italienifcher, polnifcher, ungarifder, froatifder, ferbifder, flawonifder, bulgarifder Sprache) enthält, bie jum großen Theile nicht in bem Borfenblatt Bergeichniffe aufgeführt wird, ba viele ber ofterreichischen Buchbandlungen mit bem beutiden Buchbanbel nicht in birecter Berbindung fteben. Diefer festere Ilmftand gewährt noch ein anderes Intereffe; bae Blatt bietet Die Doglichfeit, viele Sandlungen fennen gu fernen, beren Reuntnig auf auberm Wege nicht in den Buchbandel gelangt.

Auf lleinere Begirte erftrecht sich die Wirfiamsteit der Provinsials und kreivereiten, welche nachichend und der Todge ihrer Geründung verzichnet sind. Ihr Haussteit zu des gestellt und Annaherung und dit, außer personsicher Verlamutschaft und Annaherung und daumen feinrechten für die Interesien des Buchabundes, gegen Annaherund und der Wischnichten der Wicksteit und der Philippiange. Der Rheimisch-Werthaltsigk Kreisverein (Vorfandt: 5 Witglichen und der Philippianger Archabertein (Vorfandt: 5 Sectobertretter) und der Thuringer Archabertein (Vorfandt)

stand: ein Vorsieher und ein Secretar), beide gegrunder 1843; Evrsand ans deri Gildern bestehen, darunter ein Verleher und ein Secretar; jahrlicher Beitrauf 1 Thaler; Mehrvollein weben andefraglich aufgebracht) der Mestenburgische Kreisverein, gegründer 1870; Evrstand: ein Vorsiehender, ein Zerertar, ein Cassischer ist aber Ernscheidungsische Kromiziaberein, gegründer 1870; Evrstand: die Vorsiehender, ein Zerertar, ein Cassischer und ein Schristender, ein Zerertar, der Erstender und ein Schristender, glieber, darunter ein Vorsigender und ein Schristischer, nicht der Erklichertetern, Geuerabersammlung fahrtich; in der ersten Justische Samt. Tiese Kreisvereine, sammtlich alse in Verdentsschaften der Kreisvereine, Litz, sowern die Konsendige Geuerabersammlung beitrumt den Schristender in achsie des Geuerabersammlung beitrumt den Schristender in abstehe überhalten werden soll.

10. Unter ben Localvereinen tritt nue gunachft einer entgegen, ber feiner Wichtigfeit fur ben gangen Buch. haubel wegen giemlich auf gleicher Etufe nut bem 2berfenverein ficht: ber Berein ber Unchhandter gu Veipgig, gegrindet 1832. Er ift nach ben neuen Statuten vom Jahre 1863, ale Genoffenichaft conftituirt und besteht ane benjenigen Bejigern von Buch. Mufitalien., Runftund l'aubfartenhandlungen, welche in Die Rolle beffelben eingetragen find. Zwed des Bereine ift die Gorge fur die Ehre und bas Wohl bes bentichen Budbanbele im Allgemeinen und bes Leipziger Buchhandels im Befonderen. Namentlich liegt bem Bereine ob: Die Bertretung und Wahrung ber Rechte feiner Mitglieder, Die Beilegung von Etreitigtenen gwifden ben Genoffen unter einander, Die Erleichterung bes buchhändterifchen Bertebre und Borberung gemeinnütiger Anftalten, inebefondere Unterhaltung ber Borje, Bestellanftalt, Bergleichebepntation und Behrauftalt. Erfordernift ber Mufnahme ift ber wirfliche felbitftanbige Betrieb einer Budy, Mufitalien, Runft ober Landfartenhandlung ale Berlag, Cortiment ober Commiffionegefchaft, einer Buchdruderei, mit welcher Berlagegeichaft verfnupft ift, ober eines über ben blofen Buchertrobel fich erhebenden Aufiquariatogeichafte am Plate. Dem an ben Borfipenben ber Deputation (f. unten: zu richtenden fdriftlichen Gefuche um Anfnahme ift ber Nach. weis ber erlangten Conceffion und bas eigenbandig unterzeichnete Geichafterirentar beigufngen. Bei ber Aufnahme ift ein Gintrittegeld von 21) Thaler gu entrichten, fpater ein jahrlicher Beitrag von 3 Thaler, außerdem die Beitrage jur Unterhaltung der Bestellanftalt und etwaige ftatutengemaß beichloffene außerorbentliche Beitrage. Die Mitgliedichaft beruht auf der Berion; boch erwirbt jeder Theilhaber einer Sandlung burch feinen periontiden Beitritt ben Genig ber Bortheile bes Bereine in Betreff ber Benutnug ber Bereinsauftalten zugleich mit für fein

(Mefchait. Die Erben eines Mitaliede genieften Die Bortheile bes Bereine noch ein 3ahr fang nach bem Tobe Des Mitaliebe. Die Mitgliedichaft geht, im Gegenfas gu ber beguglichen Beftimmung bee Borfenvereine, auch burch Aufgabe bes Weichafts perloren. Der Austritt fann ieder. geit erfolgen. - Bon ben an Anfang bee Sabres 1865 in Peipsia bestebenden 218 Girmen maren 198 Mitglieber Des Bereine. - Die Dragne Des Bereine find Die Weneralperfammlung und bie Deputation. Die ordentliche Generalversammung findet jahrlich im Januar fratt. außerordentliche auf Antrag pon einem Drittel ber Ditglieder. Die Deputation befteht aus fieben auf vier Baltre gewahlten Mitgliedern, pon benen tvenigftens eines mit bem Ministalienhandel mefentlich beichaftigt fein muß, und pier ebenfalte auf pier Jahre gewahlten Eteltvertretern. Deputation und Stellvertreter werben nach vierigbriger (unentgeltlicher) Amtofubrung in einem vieriabrig medicinden Turune burch bie 28abl ber Generalverfammlung erneuert. Die queideidenden Mitalieber find fofort mieber mabtbar, jur Annahme einer Waht aber erft nach gwei Bahren wieder verbunden. Die Deputation mablt jahrlich and ihrer Mitte einen Borfigenben, einen Gerretar, einen Caffirer, einen Archivar und einen Rollenfuhrer, Pepterer fuhrt eine Rolle über die Bereinsmitglieber und eine nber bie Webilfen und Behrlinge ber Mitglieder. Außer biefen Chrenamtern bat ber Berein noch an befoldeten Beginten einen Rechteconfutenten und einen Boten (qugleich Borfenenftellan).

11. Auftalten bee Bereine find: Die Borfe, Die Periellanitalt, Die Vehranitalt und Die Bergleichebeputation. Die Borfe ift ben Bereinemitgliedern bas gange Jahr hindurch, mit Anonahme ber Ditermeffe, welche ber allgemeinen Abrechnung gewibmet ift. Mittwoche Rachmittage von 2-4 Ubr gur Abmachnug gegenseitiger Bahlungen ze. geoffnet. - Die Vohranftalt, feit 1853 beftebend, wird von ben meiften Behrlingen, boch ohne Zwang, brei Jahre tang beincht. Gie bietet ale Yehrgegenitande Encuttopadie. Yueraturgeichichte, Sandlungewiffenschaften, beutide, franwifde und englifde Eprade. Das Vehrerperional beficht aus einem Director, mei ordentlichen und apei Silfelehrern. Das Edulgeld wird gewohnlich burch bie Brincipale ber betreffenden Behrlinge gegabtt. - Die Bergleichedeputation ift aus brei Mitgliebern infammengefest, welche die Deputation bes Bereine jahrlich que ibrer Mitte erwahlt. Gie bat Die Aufgabe, bei Etreitigfeiten, welche gwifden Bereinsmutgliebern ober einem Mitaliede des Bereine und einem dem Bereine micht augeborigen Unchhandter emiteben, nach Annorung ber Barteien die Alifaticfung eines Bergleichs gn verfudjen. Doch Beit und Mube in Anfpruch uchmenden Bennpung ber

fann fie fich auch unter Genehmigung der Parteien als Schiedsgericht conftituiren, deffen Entscheidung dann unweigerlich Folge zu geben ift.

12. Die Beftellanftatt für Buchhandlerpapiere, beren Beanfiichtigung Die Mitglieder ber Deputation und feche außerdem biergu gewählte Bereinsmitglieber je einen Monat lang fuhren, bat die Beftimmung, alle im Wefchaftevertebr eirenlirenben Bapiere, ale Girculare, Briefe. Bettel. Rechnungequequige te., mit einem Worte Miles. was nicht unter ben Begriff Badet fallt, von ben Bereinsmitgliebern angenehmen, ju fortiren und bann an die Bereinemitalieber ju beforbern. Da unter tenteren fammtliche Commiffionare mit inbegriffen find, welche nicht allein ihre eignen, fondern auch bie von ihren fammtlichen Committenten einachenden Bapiere burch Diefe Anftatt beforbern laffen, fo erheltt barans, bag ber allergroßte Theil bes gesammten fdriftliden Bertebre bes beutiden Buchhandele burch "bie Borfe", wie man fich in Leipzig lury quebriidt, beforbert mirb. Diefe gange große Rabl von Bapieren unfte früher in ben einzelnen Weichaften felbit fortirt und bann burch bie Darfthelfer an bie verfchiebenen betreffenben Wefchafte ausgetragen merben; Dies mar febr umftanblich und geitranbend. Belde Erleichterung und Beichleunigung bes Berfehre burch bie ienige Ginrichtung erreicht worben ift, geht aus ber Thatfache berpor, daß die gange Daffe biefer fdriftlichen Mittheilungen. Die fich taglich auf viele Taufende belauft, lest mit ber größten Echnelligfeit und Pinftlichfeit in wenigen Etunben fortirt und weiterbefordert wird. Dice wird burch brei Cortirer und brei Anetrager bejorgt, welche lettere viermal bee Tages bie eingegangene Correfponden; an fammtliche Sandlingen beforbern. Bas pon einer Austragung jur andern bei ber Anftalt eingeht, wird regelmäßig ichon mit ber nachften beforbert, muß alfo bie babin auch ichon für Die einzelnen Geichafte fortirt fein. Bon ber Routine ber in ber Auftalt Beichaftigten inga noch ber Umitanb einen Bemeis liefern, bag bie Gortirer fammtliche Commiffionare ber vielen anewartigen Sanbtungen int (Medadituift baben muifen, ba ibnen nicht Beit gegeben ift, fich bei ben einzelnen Girmen erft nach ben betreffenden Commissionaren umguthun, und bennoch Berfeben nur perbaltuikmakia febr felten portommen. Bur Babrung Des im gefchaftlichen Bertehr fo michtigen Briefgebeimnifice burgt ber Umftand, daß ber Butritt gu ber Auftalt Bedermann ohne besoudere Erlanbnift verboten ift. Die Moften ber Beitellauftalt merben jedes 3ahr burch eine bierra ernaunte Commission nach Magicabe bes Umfanas ber veriduebenen Geichaite und ber mehr ober weniger

Auftalt feiten berfelben genau beftimmt und auf die ein-

13. Außer Diefem Bereine befteht in Leipzig noch ein Cadveritanbigenverein jur Begulachtung von geschäftlichen Fragen, welche Gegenstand eines Rechteftreites geworben find. Er ift aus Gelehrten (Buriften) und Buchbandlern gufammengefest. Berner giebt es einen Berlegerverein, b. i. eine Bereinigung einer Augahl Berleger, beren 3med ift, auf Grund bestimmter Weichafte. normen eine allgemeine Ordning und Bunttlichfeit, namentlich im Abichliefen ber Conti und Rablen ber Galbi im Bereiche ber Weichafteverbindungen feiner Mitalieder theils aufrecht zu erhalten, theile berbeiguführen. Diefer Berein giebt jahrlich eine Sanpt- und eine Erganzungelifte berjeuigen Sandlungen and, welche mit ber Debraght ber Bereinsmitglieder in offener Rechnung fteben und ihre Berbindlichteiten gegen biefelben vollständig erfittt haben, (Mus biefer Bestimmung geht berpor, bag Rirmen, welche auf biefer lifte nicht verzeichnet find, beemegen noch nicht ale unfolid angufeben find. Denu ce tann ja bie folibeite und beftfundirte Bandlung eben nicht gerade mit ber "Dehrgaht" der Bereinemitglieder in Berbindung ftehen, aus diefem Grunde aber von der Lifte megbleiben. Go finden auch neubegrundete Sandlungen fo lange feine Anfnahme, bie fie bae erfte Dal ordnungemagig abgerechnet. resp. gezahlt haben, immerhin aber tonnen fie bie babiu fcon mit ber Debraabl in unbeanftandeter Berbindung fteben.) Die Mitglieder des Bereins, gegenwartig 37 Fir men, find verpflichtet, gegen diejenigen Sandlungen, denen auf Anordnung der Bereinseommiffion der Credit ganglich ober theilmeife entzogen werben foll, ihrerfeite unmeigerlich mit Creditentziehung porgufchreiten.

14. In Berlin befteht eine "Corporation ber Berliner Budghandler", gegründet 1848, welchent ans 306 Mufang 1865 beftehenden Weichaften 143 Berfonen angehorten, von benen aber mehrere Theilhaber einer Girma maren, fo daß die Angahl ber vertretenen Girmen geringer ift. Bereinszwed ift: bie gewerblichen Intereffen bei ben ftabtifden und Staatebehörden und wo es fonft erforderlich ju vertreten, und buchfandlerifche Gefchäftegebrauche feftanftellen und fur Die Erleichterung bee Berfehre Corge ju tragen. Borftand: brei Ditglieder und brei Stellvertreter, außerdem ein Sauptanefchuf und ein Rechnungeund Bahlausichug von je brei Dlitgliebern. Gintrittegelb 5 Thaler, Jahresbeitrag 11,3 Thaler. Anftalten ber Corporation: 1. die Abrechnung ber Mitglieder unter einander, jahrlich in Berlin im Januar ftattfinbend. . (Richtmitglieder ber Corporation haben bei Theilnahme baran jebremal einen Thaler Beitrag gu gablen.) 2, bie

Bestellauftalt, welche Geschaftepapiere und fleine Badete bie jum Gewichte von 1's Pfund unter ben Berliner Buchbandlungen vertheilt. Beitrage merben auch von ben Corporationemitgliedern besondere entrichtet. 3. Die Inftalt gur Berbindung mit Leipzig, welche, ebenfalle gegen einen besondere ju entrichtenden Beitrag, Wefchaftepapiert und fleine Badete täglich nach Leipzig beforbert und bon Leipzig, mo biefelben gufammengepadt werbeit, empfangt und jur Bertheilung bringt. 4. Die Pacfauftatt fur Subrienbungen nach Leipzig, welche fleine Bactete fammet nud in größere Colli verpadt täglich nach Leipzig beforbert. - Bu ber Corporation gehoren außerbem eine Eraminatione Commiffion und ein literarifder, ein mufitalifder und ein artiftifder Cachverstandigenverein. - Gerner beitebt in Berlin ein Berlegerverein, welche nach Brincipien und Ginrichtungen bem in Leipzig bestehenden entipridt und Anfang 1865 an Mitgliebern 56 Firmen gablte,

15. In Sturtgart beiteht feit 1842 ein "Berei Pudhhander in Stuttgart", dem Anfang 18415 von 29 angehörten. Borfand von vier Mingliedern: Borfand von vier Mingliedern: Borfeider, Stellbortreter befielben, Secretar mit Gleiffern. Berfammlung jahrfur einmal im Sommer. Gintrittegeld 514 "Gulden ich. Jahresbeitrag 3 Gulden ich Berfammlung jahre und Euristen ist mit delem Bereine ein buchhandertides diebegefeich, zusämmengelegt aus Curriten um Buddbahndertides diebegefeich, zusämmengelegt aus Curriten um Buddbahndern, welches öffentliche und mindblick Sitzungen hätt.

In Scien besteht die 1861 neu constituirte "Bud ma Annsthander" Corporation", welcher alle in Tiem erstittendem Buch, Knust, Mustikalien, Welfalitäten und Ermalde daudlungen, sowie die diesen Verländisten und Erhinsten angedormen State und Verländisten ungedormen gehalten sind. Sorstand von vier, Ansessag der in zwei gehalten sind. Sorstand von vier, Ansessag der in zwei gehalten sind. Sorstand von vier, Ansessag der die Verländischen, Andere beitrag G und 3 Gulden, je nach Waasgagde der Erwerte sterne Dausversammung indettich im Januar. Ansessag eine Voord-Vestellantstat mit taglich der Ansessag der Verließen und eine Voord-Vestellantstat mit taglich der in Ansessag der Vestigig.

Mußerbeut erifitren gegenwärtig noch folgende Vossterine: in Techben "Berein der Buddhänbler", gegrundt 185st (Eorfuand dere Mitglieder, Berfammtungen mosstlich, Mitglieder 20 vom 67 Handbungen), in Handburgen, Jambung-Almoner Budhönder-Vestent", gegründer Isöd (Gorfuand den vier Mitgliederen, Berfammtungen jeden im Jahre, Mitgliedere von 188 Hirmen), in Viersberg "Berein der Buddhändler in Kirnberg" (Mitglieder Vollagen). Il Kirnnen von 37) und in Frag. (Gerniamn der Bud-kunft, Mitglieder und Antanachpuldungen.

(Rortfenung folgt.)

### Die Tifchfarbungemafdine.

Heber bieje in Deutschland bieber noch wenig gur Bermendung gefommene Mafchine herrichen Die per-Schiedenartigften Meinungen, wie die in fruberer, befondere aber in lepterer Beit in unferen Sachblattern erichienenen Artitel binlanglich beweifen. Em Theil unferer Jachmanner erfenut biefe Dafdine ale prattifch an, fcon beehalb, weil fie febr einfach conftruirt, demnach leicht von Bedem ju bedienen ift, ein anderer Theil will fie ale gang brauchbar anerfennen, wenn biefe und jene Abanderung getroffen, wieder eine große, ja mohl bieber bie großte Bahl ber Buchbruder ertlart biefe Dlafdinen für burdaus unpraftifd, mangelhaft, bemnad, gang und gar unbrauchbar. Ge icheint une unter biefen Umitanben geboten, bağ bie Radizeitidiriften bagn beitragen, ben Werth Diefer Dafchine, Die ja in Frantreich, England und Amerila fait allein verwendet wird, nach eingehenderer Brufning alles beijen was fur und was gegen fie gefdrieben und gefprochen worden ift und geftunt auf eigene Erfahrungen bom unparteifden Standpunfte and fefiguftellen.

Ort Badmann bat in Helt 5—6 uniferes Archio bet Mangel ber Tijdhärdungsmaldjun felu eingelend, den wie es uns schein, nicht ganz vorurtheisefrei befreuden. Wir jud, aus unifere Aleinung gleich gerade herans zu sane, der Ansicht, daß die Tildhardungsmaldjuic abund und tidt zu verachten und zu verwerfen ist, daß sie vielmehr sitt manches Geschalt bienticher, nuglicher, ja hauptlacht in perunarer Leichaup vortheilbafter sein wied, wie ein Maschiom mit Chimeterschung.

Dag die Tifchfarbungemafdine in ihrer urfpring. lidjen Conftruction, die auch jest noch in Franfreich, Engtand und Amerita ublich, ja auch pon Ronig & Bauer beibehalten, ben Anforderungen nicht entspricht, welche man bei une in Dentichland an eine Dafdine macht, ift ertlarlich. Bir muffen auf einer folden bie allerper ichiedenften Arbeiten, von einem compreffen Bogen in großem Format an bie gur feinen Bifitenfarte bruden lonnen, mabrend fich die Drudereien in ben genannten Yandern wenigftens anm großten Theil nur entweder mit bem Drude von Werten, oder mit dem Ernde von Accidengien befchäftigen und darnach auch ihre Mafchinen und Breffen mablen. Dag man aber in allen biefen Yandern feinen fo großen Berth auf fauberen Drud legt, wie bei une in Teutichland, ift belannt, Die Tifchigrbnugemafchine bat bennach bort geningt und dies bat die Gabrifanten auch nicht gu Berbefferungen veranlagt.

Es ift wohl nicht ju vertennen, bag bie Urt ber | Farbung an ber Tifchfarbungemaschine eine wefentlich ein-

sacher, verstandlicher für jeden Buchdbrucker ist, als die an der Chlinderfarbungsmachten, sie leigt offen von ein Angent des Truckres, abneit unserem Kardentifd, wie der ktrt und Welfe der Kardung au der Handversse inder nicht schon bedabl das sie etwas für sich und wird immer mehr für sich haben, je selner die guten Wasichinenmeister werden. Daß wir deren soden gibt uicht in Ukberfulg beisen, deweisen die obehar Volpen, welche man sichtigen Wasten, deweisen die obehar Volpen, welche man sichtigen kruten bietet. Zoch aus die sieden Grunder wirde als die Zischnungsmaschine als eine einsacher uicht ganz gut verwerfen sein, um so weniger aber, wenn dem Wangseln dashohlesse wird, welche sie sein unsprischaft noch das .

Chen fo lebhaft bedauern wir, bag die Berren Ronig & Baner nicht geneigt fcheinen, ben Rathfchlagen von Sach mannern (Achor gu fchenten, Die es fich fveciell gur Auf. gabe gemacht hatten, ju ermitteln, was ber Tifchfarbungemajdine noch fehle, um fie auch in Deutschland verwendbar gn machen. Berr Badymann bezeichnet in feinem Auffan ale ben größten Gehler biefer Art Dafdinen, daß fowohl Reib. ale Auftragmalgen in bloken Schliben liegen, mitbin nur burch ihre eigene Edwere und nicht burch einen Gegenhalt in Yagern die Berreibnug ber Garbe bewert. ftelligen, dag bemnach eine ftarte Garbe unmoglich fo perrieben werden fann, wie ce fein muß. Wenngleich viele unferer bentichen Drudwerte, befondere aber die Weber'iche Bunftrirte Beitung, die auf einer Farbetifdmafdine einfacher Conftruttion von Ronig & Bauer gebrudt wirb, beweisen, bag die Barbe, und gwar eine febr ftarte, auch durch die jegige Art ber Berreibung binreichend verarbeitet wird, jo follte ce both auch moglich fein, den Reib. und Auftragmalgen einen Gegenhalt in Lagern gu geben und ce fo ju ermöglichen, bag man fie nach Belieben berauf. und berunteritellen fann, je nachdem es Karbe und Korm erforbern.

Bichtiger noch wie bei ben Reibmalten icheint une Die feite Lagerung ber Anftragwalten. Die Grunde bierfür gaben mir bereite in unferem Artifel über bie Wood'iche Accidengmafdine, wir wollen Gie baber bier nur in Rurge wiederholen: Bei der Culinderfarbung ift es moglich bas Edupargen ber Form burd Serauf. und Serunterftellen, wie burch In- und Abstellen ber Walgen gu reguliren; welche Refultate man aber burch Diefe Manipulationen erreicht, wird iedem praftifden Buchbruder befannt fein: ber Drud einer Form, die fpriftig und unregelmäßig tam, wird burch Berunterftellen einer ober beider Balgen auf die Edrift und fefteres Unftellen an bie nadte Balge, ein Drud ber trop richtigen Regulirene ber Garbe ju bid und flatichig fam, burch Beraufftellen verbeffert werben tonnen.

Bill man Diefe Manipulationen an einer Tifch. farbungemafdine gewöhnlicher Conftruttion vornehmen, fo tommt man in die allergroßte Berlegenheit, ba man wohl alle Balgen berauf und herunterbringen, nicht aber jede einzelne reguliren fann, man mußte benn Laufrollen in ben allerverichiedenften Starten haben. Wie muhfam und zeitraubend ift ee icon, wenn man fammtliche Balgen hoher laufen laffen will; man muß die Laufftege bom Aundament loefdrauben, muß fie bann gleichmäßig unterlegen und wieder feftidranben. Bieviel Beit mehr aber brancht man, wenn man jebe einzelne Balge burch Muffteden anderer Sanfrollen gehörig reguliren will; bag biefe Manipulationen minbeftene gebumgl mehr Beit megnehmen, wie bas Reguliren der Balgen an der Entuderfarbungemafchine erfordert, wird Bedem unferer Vefer einleuchten, und ane biefem Grunde ichon ift Die Tifchfarbungemafchine mit ihrer jegigen Watzentagerung nicht praltifch. Stann man auch jest gut, ja febr gut bamit bruden, wie bie Allmitrirte Reitung und die vielen englischen und frangofifden Pracht Werle beweifen, jo ift Die Ergelung eines folden Refultates mit vielen Umfignben und Roften verfunipft, man muß nämlich womoglich iede Boche nene Batgen benngen, wie bies g. B. fur bie Ittuftrirte Beitung geschicht, benn altere, geschwundene Walgen, die mithin nicht mehr fo eraft die Garbe auf die Form tragen, winden einen fo fanberen Drud, wie ibn bieje Beitung zeigt, nicht ermoglichen.

Bie ift ce aber in einem fleinen und mittleren Gefchajt mogtid, atte Wochen Die Walgen um, reip. nen gu gießen; man mirbe weber bie Beit noch auch die Moften bafur erubrigen, foll atjo die Tijdefarbnug Bedem genugen, fo muß por allem biefem Ulebelftande abgeholfen werben, bann aber ift fie branchbar, benn fie hat, wie wir fpater beweifen werben. Bieles für fich, gegeniber ber Enlinderfarbung.

Wir haben bereite in Beft 4 ben Borichlag gemacht. auftatt ber Laufrollen an ben Balgenipinbeln fleine Rabnraber und auftatt bee l'auffteges an bem Junbarnent eine Babnftange ju befeftigen, Die beim Beraus- und Bineinfahren bee Betteren in Die Rabnraber greift und Die Walgen auf Dicfe Weife brebt.

Da bae Bahngetriebe wie am Drudeplinder, fo auch bier ein Berauf: und Berunterftellen der Rabne und in Rolae beifen ber Walten gufaffen murbe, fo ift auch Die Doglichteit vorhanden, feite Yager wie an ben Enfinderfarbungemafdinen angubringen, bemnach ein fefteres Inftellen fammtlicher Balgen auf Die Edrift wie auf ben Barbetifch zu ermoglichen und fo eine wefentlich beffere Berreibung ber Garbe, wie auch eine beffere Schmargung au ergielen.

Ift diefe Ginrichtung getroffen, fo glauben mir nicht Unrecht zu haben, wenn wir behanpten, bag bie Tiichfarbungemafdine mefentlich volltommner arbeiten und einfacher gu behandeln fein wird wie friiber, benn ber Sauptübelftand fallt ja bann weg, bag namlich eine gefchmunbene Balge nicht berunterguftetten ift.

Die Dafdine mirb auf Diefe Beife auch für fleinere Gefdiaite, Die Alles baranf bruden muffen, mas ba porfommt, permendbar werden; man wird, bat man eine fleine Aceiden; mit breiten Titelgeilen in berfelben, Die Walsen fo reguliren tonnen, bag fie fammitliche Beilen unr fo viel wie nothia berühren und ichwargen, ce wird nicht vorlommen, daß, wie bei der Ginrichtung mit ben Yanfrotten, Die Balgen formtich in alle leeren Ramme ber Korm bineinfallen, wenn bie Rollen und Eteac eben nicht richtig regulirt waren und in biefem Zall außer bem Bitbe ber bie teeren Raume begrenzenben Edrift, auch beren Beiten ichwarten und einen reinen Drud unmoglids madien.

Wir haben leiber gefeben, wie wenig nufere Dafdinenfabriten berartige Berbeiferunge Borichtage gu prifen und in murbigen geneigt find. Bugegeben auch, bag ihnen, wie une entgegengehalten murbe, tagtaglich Borichlage für Berbefferungen biefes ober jenes Theile ber Maichine gemacht werben, die gang und gar leinen Ginn haben, fo follte man boch einen wirtlich prattifchen, babei fo einfach anefichrbaren Borichlag ber einem anerfamiten liebel abbelfen und eine Maichine alebann wirflich brauchbarer machen lann, nicht fo ohne Beiteres verwerfen, wie ce 3. B. Die Berren Monig & Baner thaten, Die bas Babn getriebe erftene für febr toftfpielig und gweitene fur un: ausführbar erftarten, mabrend die Berren Rlein, Borft & Bobu in Bobannieberg bie im Eprechiaal bes Beites 56 abgedrudten Bebenten anderer Art augerten.

Das eben Gefagte murbe fo bemahrten Dafchinenbauern gegenüber unfererfeite anmagend llingen, hatten wir nicht bereite feit Ericheinen bes letten Beftes bie Beweife in ben Sanben, bag bie von une vorgeichlagene Bewegung ber Balgen nicht nur nicht theuer und unaus. firhrbar, fonbern fogar febr ausfuhrbar, billig und auch praftifch ift.

Die Mugeburger Dafdinenfabrit lieh unferem Borichlage milliger Chr und brachte bereite an einer bamale in Bau begriffenen, jest bier bei ben Berren Gifcher & Bittig in Gang befindlichen Dafchine biefe Bewegung an. Die Dafdine bat 4, in fleinen Lagern von berfelben Conftruftion, wie bei ber Cylinderfarbung, liegende Auftragmalten, Die fich fonach auch wie bei Diefer, bequem berauf, und herunterftellen laffen. In ben altermeiften Sallen genigen ju vollfommen guter Farbung ichon 3 ja felbft 2 biefer Auftragmalgen. Dicht neben bem Lager fitt auf ber Walgenfpindel ein fleince meffingenes Bahnrad von eirea 3 Boll Durchmeffer und 11 g Boll Breite. Diefee Rahnrad bat, bamit es begnem aber dabei feft auf der Watgenipindel befeftigt werden tann, außer dem fur die Spindel nothigen roch im Centrum, noch gwei in biefee einmundende Echlite, Die wiederum auf gwei an ber Epindel befindliche Erhohungen paffen und fo bas Befeitigen bee Babnrades auf Die leichtefte Weife ermoglichen.

Das an jeder Epindel befindliche Rahnradchen nun fast mieberum in eine lange, eirea I Bott breite Bahnstange, Die neben ber gewohnlichen, fur ben Enlinder beftimmten, am Jundament befeftigt ift, und bic, langer wie diefe, bis giemlich an das Ende bee Sarbtifches reicht. Bewegt fich nun bas Bundament hincin, jo brebt naturlich die mit fortrudende Rabnftange bie Rabden und in Jolge beffen bie Watten.

Um Die Berreibung ber Garbe auf ben Auftragmalgen ju verbeffern, laft fich uber je zwei berfelben noch eine Etablwalte legen, Die fich burch eine febr finnreiche Borrichtung, wie bie nadte Balge an ber Chlinderjarbung, fun und ber ichiebt; bag auf diefe Beife Die Berreibung und in Botge beffen die Garbung eine wefentlich beifere ift, wird fich jeber unferer Lefer ertfaren tonnen.

Die Dlaidine bat vor anderen noch voraue, baf fich der Stand bee Tifchee auf Die leichtefte Beife reguliren, jich auch leicht abnehmen laft, um bae Ginfchieben ber Borm ju ermoglichen, wie wir überhaupt auertennen mitifen, bag bie Angeburger Sabrit ihre Dafdinen jest mit ber allergroßten Corgialt und mit Ammendung der neueften Berbeiferungen bant. Den Weg, welchen biefe Gabril eingeschtagen, um ihre Sabrilate einer grundlichen Brufung ju unterwerfen, halten wir überhanpt fur ben besten, bag fich ein Beber, fei er gelernter Druder ober nicht,

welchen fie mablen tonnte. Gie hat zwei tüchtige Buchbruder jur Geite, die natürlich bie befte Gelegenheit haben, ju ermitteln, mas ben Dafdinen noch fehlt, mas gu verbeffern und wie fie überhaupt gur größten Bolltommenheit zu bringen find.

Bir glauben unn bemiefen zu baben, baf bie Dlog. lichfeit vorhanden, die Tifchfarbungemafchine gu einer brauchbaren gu machen; Beugnig bafür giebt ja bie neue Mugoburger Dafchine und das auf berfelben Gebrudte, 1. B. bae illuftrirte Blatt "Dabeim" zc. Bir find überzeugt, daß une jeder Sachmann beiftimmen murbe, wenn er bie betreffende Dafdine in Gang gefeben.

Bu dem Artitel bee herrn Bachmann gurudfehrenb, glauben wir nicht Unrecht zu baben, wenn wir fgaen, bak Berr Badmann mohl alle Dangel, nicht aber die Bortheile, welche bie Tifchfarbungemafchine bat, bervorgehoben. Bir wollen bier nur noch auf einige Bunfte aufmertfam machen, die benn doch bei ben meiften Welchaften bei Babl einer Dlafdine febr in Die 2Bagafchate fatten.

Der großere Theil der Drudereien Deutschlande ift gezwungen, Maichinen anzuichaffen, die ein moglichit großes Format bruden, bamit fie ber Concurreng begegnen und alle Formate doppelt druden fonnen. Gine große . Dafdine mit Enlinderfarbung und Gifenbahnbemegung murbe immerbin gegen 16-1700 Thir, mit Breisbewegung gegen 180n1-2000 Thir, foften und ju ihrer Bedienung murben unbedingt imei Dreber nothig fein. benn Dampf tonnen wir ja einmal nicht alle haben. Gur ben Trud großer formen will, wie allen unferen Vefern aus eigener Erfahrung befannt fein wird, ber Berleger nicht viel mehr gablen, wie für ein fleines Format, babin bat ee leider die Concurren; gebracht, er fragt auch nicht banach, ob man einen ober zwei Dreber an ber Dafchine bat, demnach ift allemal Derjenige am beften baran, wird am meiften an einer Arbeit verdienen, ber mit moglichft wenig Arbeitefraften moglichft Biel leiftet. Babrent alfo eine Mafchine mit Enlinderfarbung in fo großem Gormat nicht von einem Dreber ju bewegen ift, lagt fich eine folde mit Tifdfarbung und in einem Format von 28 gu 40 Boll noch febr leicht bon einem Dann breben, man fpart mithin im Durchichnitt 2' : Thir. ifur Peipila 3. 2. 3 Thir.) pro Woche fur einen Dreber, alfo 130 Thir. pro Jahr, man fparte aber auch icon bei ber Anichaffnug 3(11) - 4(11) Thir., but fomit in circa 8 bis 9 3abren durch Diefe vortheithafte Ginrichtung fo viel verdient, oder fich felbit erhalten, bag man eine neue Mafchine bafur taufen founte.

Ein gweiter Bortheil ber Tifchjarbungemafdine ift,

eher daran zurechtfinden wird, wie an einer Maschine mit Chimberfarbung. Aus diesem Grunde seinmunen wir auch Deren Schutz in Wittenberg vollsommen bei, wenn er jagt, diese Maschinen wären besonders sier Druckereien in kleinen Stadten praktisch.

Bioher wollen denn diese Trustereien gute, gefernte Massachunencijter betommen, wenn sie in großen Seabten schwin is era sind? Sie werden, je mehr Massachune aufgeseltt werden, dein mehr dorami angewiefen sein, sied einem Massachuneister anzuleernen und doß sie ihm an einer Zischändeumaschine derh abein bringen, sie selvie ständig zu bedeuen, wie an einer mit Chiliderstratung wird der erstere genauer teunt.

Die Unficht bee Berrn Badymann, dag ein Bogenfdneiber an ber Ednellpreffe in fleinen Stabten nuploe, theilen wir burchaus nicht, ba wir feine Brauchbarteit täglich erproben. Es fcheint und boch eine fehr große Annehmlichfeit ju fein, wenn man bie Bogen beim Biderbrud burchfdneiben fann. Drudt ber Buchbruder in einer fleinen Etadt fein Blatt und er hat feinen Schneiber an ber Dafdine, jo ftellt er fich nachher noch fo und fo lange bin, um bie Bogen in theilen, mabrend er mit einem Echneiber bie Eremplare frifch bon ber Mafchine meg falgen und ausgeben fann. Denfelben Bortheil bietet ibm Diefe Borrichtung felbft bei ber tleinften Accidengarbeit, er fpart mithin bei jeber Auflage 2-4 Nar., Die er bem Buchbinder begabten mußte und riefirt nicht noch, daß ihm berfelbe Gaden mit engem Mittelfteg veridmeibet.

Bir glauben somt, in Begun auf die Tischierungsnaichine iggen zu tonnen, daß wenn man eine solche tauft, die mit den augegebenen Berebessjerungen verschen ist, auch eben so viel dendt, wie die mit Ensiederschaftlichen, und dies ist nuferen Wissenschaftlich die den Knigedunger Machinen der Kall, sie immurhin sehr dennachber sinn. Berehen sie die Gluidersärdungsmaschinen auch nicht verdrängen, so werden sie bed manden Treund fünden und in dage beisen auch inner mehr und mehr erefestet werden.

### Cylinder = oder Tifchfarbungs: Mafchinen?\*)

Unter Diefer Ueberichrift bringt herr Bachmann im porigen Beite bee Archive einen Artifel, welcher vielfach geeignet ift, die Begriffe uber Tifchfarbungs-Mafchinen zu verwirren, umsomehr, als der Artifel von einem Manne herrührt, der als Sachschriftsteller sich einen geachteten Namen erworben hat.

Grungen und einseitige Antichten find indes bei Jedem möglich und herr Bachmann ung vohl Gelegabeit geladt haben, sich mit den Marinoni'den Tichfarbungs-Maschinen belannt zu machen, jedenfalls oder nicht mit denen, nechte aus der Maschinensahrif Augeburg hervorgegangen, denn soust müßte sein Urtheil darüber ein anderes sein.

3m Folgenden will ich naber auf den Artifel bes genannten herrn eingeben.

Anerti behaupert berfelde, ber Aussprund des hern Eifenmann, haß die Tichgierbungs Waschine die Eisendahn-Waschine verbrangen wurde, sei vie jest noch vollig wirkungstos gewesen. In Berfilm ist dies allerdings der dauf, der berrichen und siede viele Berurtheite gagen diese Art Maschinen; aber in Siede und Mittelbeurschleind ist das Umischgreisen der Tichfardungs Maschinen bereite sow einstehen werden dann bei der eine Maschinen bereite sowie und dann bei Waschinenstehlen wie Konig & Bauer und der Waschinenstehl und geburg dauten im rause der texten werd Zahre viele Tichfardungs-Waschinen und ause der letzern Sabril gingen zum größten 2 heit solche Waschinen dervor.

Berner behauptet Berr Badmann, Die augntitative Veiftungesahigfeit ber, aus bentichen gabriten bervorgegangenen Tifchfarbunge Mafchinen verhalte fich gu ben Enlinderfarbunge-Dafchinen wie 2:3, und bierin ift Bert Badymann im Brrthum. Erftene find nicht alle Cylinderfarbunge-Majdeinen derart conftruirt, bag nur gwei Ilmbrehungen des Edwungrades jum Drud eines Bogens erforderlich find und meitene find bei ben Muneburger Tifdfarbunge Maichinen nur 212 Umbrebnngen bee Edubungrades jum Drud eines Bogene erforberlich. 3m Gauten aber ift bei alten Angeburger Maidinen in ber Berbindung des Edwungrades mit der Rurbelwelle, gwifden Enlinder und Tifdiarbung gar fein Unterfchied, mithin tann auch ein Unteridied in ber anantitativen Leiftnugefahigteit zwifden beiden nicht ftattfinden. 3ch will bies naber erlantern. Un der Are des Schwung rades befindet fich ein Rahmad mit 49 Rabnen; Diefes greift unmittelbar in das an ber Murbelmelle befeftigte Rahnrad, meldes 115 Rabne bat, mithin bemirfen 212 Umbrebungen des Schwungrades 1 Umbrebung der Murbelwelle. Wollte man indeffen einen ichnelleren Gang ber Dafchine haben, fo branchte ja nur das an ber Mre des Edmonngrades befindliche Baburab vergrößert werden; et

tomet dedurch sede deifedige Gefchmindigkeit erzicht werden; man sekente aber, daß, je mehr Underdungen des Zhomen rades zum Erud eines Bogens erforderlich sind, um so teichter auch die Waschine geht und bei einer seichgeschehen vierd der Ereker siets cher 2° z Underehungen des Zhoungrades im volldringen im Stande sin, als dei einer spuergebenden 2 Umberchungen. Ein leichter (Mung der Wasschied ist aber etwas Beschaftiges und fomme ich sauter nach darum zurüch.

Gerner behauptet herr Badmann, die Tifchfarbunges Waschiuen eigneten fich nicht fur jede Art Druct, untertägt jedoch anzugeben, welche Arbeiten nicht auf benfelben gedrucht werben lonnten und beobalb halt er sie für unpaffend in Buddruckerien Ulchurer Stadte.

Sierauf miß ich ermbern, daß ich bier so siemtsich und Arbeiten, die im fleinerem Erabeten ortommen tonnen (u. a. ein Bert in gr. verstoniormet aus emprejfer Beitt, Narten, Zabellen, Normulare, ein vosalblart, sogan Militrationen x. x.) auf einer Mageburger Züsspharbungs-Waldigien gebrucht babe, und niemate, feltif im bet großen bei beit Belassing eine Sommers, babe ich nahrgenommen, daß beite Waldigien zu irgend einer Arbeit untanglich gewefen matre. Ferner ermahue ich, daß das Journal Zabeiem in Vergigg auf einer Arbeit untanglich gewefen matre. Ferner ermahue ich, daß das Journal gedenatt wird, ebenio die Wilberform ber "Multritten Scietung." Urbrigene werbe ich sücherform ber "Multritten Scietung." Urbrigene werbe ich sücherform ber Geitung." Urbrigene werbe ich sücherform ber Geitung."

Bur Befraftigung feines Urtheile beidreibt herr Badmann die beiden Sarbemerte, und in diefer Beschreibung find ebenfalls wieber einige Brethinner enthalten.

Go behauptet berfelbe, Die gange Straflaugerung ber Reibmalgen bernhe nur in ihrer eigenen Edmere. Dies ift eine Umwahrheit; benn bie Reibwalgen tiegen fcheda uber dem Garbetiidte und bobren fich formlich, indem der Tild muter ihnen hinmeggeht, hinnber oder hernber. (23gl. Ardio 1864, 4 Sejt, Epalte 128, fowie Tafel II., Sig. 28 und 29.) Daß baburch felbit eine ftarte Garbe gerrieben merben fann, ift leicht begreiftlich, und angerbem tragen die Auftragmalgen, indem fie den Tifch beftreichen. noch ein gitt Theil gur Berreibung ber Aarbe bei. Da min die Balgen im Stande find, eine ftarte Sarbe volltommen ju gerreiben, fo muß dies bei fdimader Sarbe unt um fo beffer gescheben, folglich fann mon auch mit ieder Garbe bruden, und die Garbeitich Majdnine ift baber ju jeder Arbeit branchbar. Batte fich Die Rothwendigleit einer beiferen Sarbegerreibnng bei ben Sarbetijd Mafdinen becausgefiellt, und mare bice burch feite Walgenlager gu bewertitelligen, jo murbe Ceitene ber Jabriten langit biefem Beduring abgeholfen fein, benn folche feite Lager anjubringen, tann durchaus nicht unmöglich fein. Ich meinerbfeils hatte es aber für überfüßig und glaube, daß biefelben nur den Gang, fowie die Handhabung der Walzen erschweren, die Waschinenwielleicht auch nur vertbeuern wirden.

Die Karbeterreibung ift infofern bei ben Tifchfarbunge. Dafdinen auch eine immermabrende, ale in bemfelben Augenblide mo bie Reibmalgen ben Tifch verlaffen, Die Auftragwalten auf benielben antommen. Was Berr Bachmann vom Zeitverbummeln ber Walgen fagt, hat gar teinen Ginfluß auf ben Drud und wird burd bie grofere Angabi ber Balgen erfett. Daf baburch, baf Die Auftragwalgen die Borm nur beim Anefahren mit gespeiften, beim Ginfahren aber mit ungefpeiften Balgen ichwargen, ber Drud nicht beeintrachtigt wirb, tann man fich teicht benten, wenn man erwägt, daß bies beim Inftragen in ber Sandpreffe ebenfo ber Sall ift; wie aber Berr Bachmann baju tommt, bem Drudereiftaub, ber auf ben Farbetifch fallt, überhaupt einen ermahnenemerthen Ginfluß gngufchreiben, bas begreifen wir nicht.

Genauter Hert behanvtet auch noch, die Vaufrollen bertinderten, dag bie Allftragmolgen mit ihrer annem Edmere inder die Arm gingen. Hierauf habe ich zu erwidern, doß die erwähnten Rollen auf einem Etges laufen, medder beiteig berauf- der hermutergeftellt werben fann is ei ist also maglich, die Zollen gang iridit über die Armsgeben zu laufen (2, 28), die ihnierband, dere beierdem traftiger ansprachen zu laufen (bei compressen Formen), im legteren Aufle nimmt man wohl and eine Auflergewater und gehate 21 x ).

3ch glaube im Boritekenben jur Genige dorgerben in haben, daß ber Vormuri, welcher von Herrn Vachmann den Tichfarbungemolichiene germacht wird, als seine die feben nicht zu ieder Art Terect tanglich, ein genitlet merbeitenter ist und fich hoditene nur auf die Warinouischen Eisfahrbungsmaschinen beischen kann, von welchen ich recht aern glauben will, daß dieselben unfauler und untertig gedant, sowie daufigen Arparaturen unterworfen ind. Die daer auch die aus renommitten deutschen daruten bezogenen Tichfarbungs-Wolfinien banfigen Medartlen bezogenen Tichfarbungs-Wolfinien banfigen die bei der Vorwerung die delte delte der Vorwerung die delte delte verber, ertifdieden keitreiten.

Beququelimend nun auf Alles, was ich im Borbergebenden gefagt, gebe ich zu einem Bergleiche der Tifchfarbungs Majchinen mit Enlinderfarbungs Majchinen über.

So wenig wie irgend ein Anderer habe ich behauptet, bie Chimberfarbungs Wasichinen genngten in Being aufguten Drud nicht allen Anfprachen, welche man zu stellen berechtigt ift; ich habe mur bie Tickfarbungs Wasichinen befonders sier kleinere Druckereien als vorzüglicher dargestellt und biefe Behauptung wird in Folgendem gerechtfertigt erfcheinen.

Da ich bewiesen habe, daß die Tifchfarbunge-Dafchine im Ctanbe ift, jebe Art Arbeit ju bruden, mithin biefelbe Beiftungefähigfeit bat, ale eine Cylinderfarbunge-Dafchine, fo muß bei Aufchaffung einer Dafdine ber erftern Gattung barum ber Borgua gegeben merben, weil biefelbe eirea 140 o billiger ift.

Gin hauptvorzug aber ift ber leichtere Gang, woburch ce ermoglicht wirb, bag ftatt eines ftarfen Mannes ein fraftiger Rugbe ale Dreber benutt werben fann. (Bal, Archiv 1864, Beft 4, Epalte 124). Wenn Berr Badmann bas Menichenqualerei nennt, fo bemerte ich barn, daß ein folder Unabe ale Dreber an einer Mugeburger Tifchfarbunge Dafchine fich unbedingt nicht fo gu qualen braucht, ale jeber Druderlehrling. Die fchweren Formen beraus und bineingubeben, bleibt natürlich, wie an der Breffe dem Druder, fo bier dem Dafchinenmeifter überlaffen\*); bas geht aber gar nicht andere.

Bas ben Bogenfchneider betrifft, fo mirb Beder miffen, ber vertraut ift mit ben Berhaltniffen ber Buchbrudereien in Bropingialftabten, beren Arbeiten größtentheils in Accibengen und einem Localblatte befteben, bag in folden Befchaften berfelbe vielfach mit Angen verwandt werden fann, indem ee ba gerade genng gn fcmeiben giebt.

Dag ber Celbitausleger unbedingt praftifch ift, bapon habe ich mich hinreichend überzenat.

Biele Buchbrudereibefiger fleiner Stabte, welche eine Tifchfarbunge : Mafchine mit großem Hugen verwenden fonnten, werben, wenn fie ben guten Rath bee Berrn Bachmann benuten und wie er nur Butrauen gur Cylinderfarbunge Dafdine haben, gang barauf verzichten mitfen, mit Dafdinen ju arbeiten; benn um einen Dreber, einen Dafchinenmeifter, eine Bunttirerin und eine Austegerin ohne Rachtheil befolben gn tonnen, gehort bor Milem, bag bie Dafdinen ben gangen Tag vollauf gu thun bat; Dies ift aber in wenigen Orndereien ber fleinen Stabte ber Gall. Gie werden baber gezwungen fein, mit Sandpreffen fort ju arbeiten, bei eiligen Arbeiten oft Rachte bindurch, und dies ift teine eingebildete, fondern eine wirtliche Menichenqualerei.

Der einfachere Dechanismus der Tifchfarbungs-Dafdinen ermöglicht es auch leichter, bag ein Edweigerbegen (in fleinen Drudereien eine fehr häufig vortommenbe Berfonlichteit) fich in furger Beit, wenn er vom Mouteur recht gut instruirt wird und bann bie guten Sandbucher über bie Edmellvreffe mit Aufmertfamfeit ftubirt, ale Dafdinenmeifter forthilft; ba berfelbe jede Unregelmäßig-

Unfere Leitziger Waidimenmerfter find leiber nicht fo millig I Reb.

leit im Caue eher gemahr wird und befeitigen fann, ale ein bloger Druder, fo werben bie Epiege, wegen benen ber Gelbftanoleger immer für unprattijd erflart wird, auch mehr vermieben werden, mithin diefer mit Bortheil gut verwenden fein. Gin Singbe ale Dreber, fowie ein Bunftirmadden toiten nicht piel, und felbit die Bentere tann erfpart werden, wenn ber Dafdinenmeifter felbft punftirt. In Diefem Galle ift bas Berfonal nicht ftarter als bei ber Sandpreife, leiftet jedoch, felbit wenn ber Dafchinen meifter öfter anhalten lagt, um nach bem Drud gu feben, mindeftene bae Doppelte: benn Alles, Burichten fowohl wie Schlieften ber Formen, geht bedeutend ichneller, (3. 2. bei bem in folden Gefchaften fo banfig vorlommenben Tabellendrud) wie an ber Breife.

Solden Bortbeilen gegenüber ift ber Breis von 1000 ober 1200 Thir. für eine Tifchfarbunge Dafdine mahrlich nicht zu boch. Uebrigene ift es weit mehr (und mit Recht) Die Edien por bem vielen Arbeitelohne, ale bie Anogabe biefes Rapitale, welche die Principale fleinerer Stabte abhalt, Dafdinen angufchaffen. Die letteren find meift in peluniarer Binficht fo gut fundirt, bag ibnen eine folde Ausgabe wenig Edwierigfeiten madit.

Comit ift die Tijchfarbunge Dafchine bae praftifchite Bertiena für Buchbruder, weil fie in jeber, felbit in ber fleinften Druderei mit Rugen verwandt werben fann. Gie wird daher nicht über ein Aleines von der Welt verfdwinden, fondern der Ausfpruch Andreas Gifenmanne wird jur Wahrheit merben. Bittenberg.

Carl Edulge.

### Monate-Correfpondeng aus England,

Allen benjenigen Vefern bee Archive, melde mit Butereffe meinen fürglich in diefen Spalten enthaltenen Muffat über Satterelen's Get- und Claffir-Dafchine gelefen haben, wird die Mittheilung von gleichem Intereffe fein. daß die gunftige Beurtheilung, die ich nach beiter Ueberzengung aussprach, fich ale bie richtige bewährt. Berr Satterelen hat furglich eine Brobemafchine in ber bebeutenden Offigin ber Berren Dadengie in Glasgow aufgeftellt. Rach noch nicht 14tagigem Gebranch berfelben erhielt er einen Auftrag für vier folde Dafdinen von berfelben Firma. Es ift nunmehr außer allem 3meifel, daß der Erfinder excellente Geschafte machen wird, um fo mehr, ale ce befannt genug ift, bag ber Englander, fobald er eine neue Erfindung, die er ju Anfang meift mit Difftrauen begrüßt, fich bewähren und gu Chren fommen ficht, mit um fo großerer Energie fich berielben bemachtigt und nach Dlöglichfeit fie anebeutet.

Wer Diges gelefen, bem wird der nachfolgende, wortlich aus dem hiesigen "Printers' Journal" vom 1-3. Zeytier, biefes Sabres übersette Brief eines Correspondenten des genannten Mattes als eine merstwürdige Coincident erstdeinen:

"Gind die Yondoner Geger berechtigt, eine Erhohung ihree Yohnee gu verlangen?

"In ben Redacteur Des Printers' Journal. "Gir! - Bahrend Die Geger in allen Theilen ber Bereinigten Ronigreiche versuchen (und in den meiften Ballen mit gunftigem Erfolge), ihren Yohn gn erhohen und ihre übertrieben langen Arbeitoftunden in redueiren, muß ee in ber That auffallen, bag Yondon allein fich an ber Bewegnng bie icht noch nicht betheiligt bat. 3ch bin überzeugt, daß der Grund für diefe Inactivitat in unferem ereentiven Comité (der Geger - Affociation von Yondon) liegt, beffen Mitalieber nicht in rechtlicher Beife gewählt und dechalb ju confervativ gefinnt find. Unfere Principale im Allgemeinen wurden einer folden Bewegung nicht entgegen fein (? !?), indem fie ficher durch Bablung von hoheren Breifen nicht im Berlufte fein murden. In ber That, ein früherer Gerretair bee Bereine ber Londoner Brincipale (Berr John Cor) angerte einft gegen mich, "er

glaube nicht, daß die Principale fo viel an unter'm Breife

begahlter Arbeit profitirten, ale an folder einer befferen

und hoberen Categorie; und er giche por, die Geper beffer

Ertracte beigeingt find, nicht weiter überfeben; ich wurde ibn meinen Lefern gar nicht vorgeführt haben, mare es nicht um ju zeigen, daß bie Extreme fich berühren: eine fuccefrotte Cemmaidine, Die in einer Eninde Die Arbeit von 4 - 5 genbten Gebern effectvoll gu liefern ermiefenermagen im Erande, tandt fan gleichzeitig mit dem Ber langen fur hoberen Berbienn feitene Derer auf, Die mehr ober weniger burdt diefe Mafdune in ihrer Butunft fich bedricht feben minfen. "Bur Die Arbeit, in ber die mabre Runft bee tudtigen Gebere benicht, wird nie eine Maidine erinnden merben." Das maren bie Worte, bie ich am Echluffe meines Aufjages iber bie Dafchine von Satterelen anofprach. Wenn die Dafchine nue bon ben reinen Sandwertern in ber Unnft befreit; wenn fie ale Eeger nur bie gurndlagt, Die wir mit Chren, mit Gug und Recht ale Bunger ber Runft begrußen mogen; Die, welche fich burch Intelligen, burch theidmad, burch bie, welche unfern Stand zu ehren wiffen und geehrt feben wollen - bann begritfe ich fie ale ber Erften Giner, und fo wird mit mir ein jeder bentende, porurtbeilofreie Buch. bruder thun, ein jeder beutiche, frangofische ober enatische College, ber in ber Runft unferes Altmeiftere Gutenberg noch ein wenig mehr fieht und zu feben wünfcht, ale eben nur allein bae Mittel jum 3med, Die Quelle, ane ber er fein tagliches Brod nimmt. Benn bie Satterelen'iche Dafdine bie Reihen unferer Geger fo reinigt, wie bie Ronig und Baner'iche Mafchine por fünfzig Jahren ben Grund legte jur Gauberung der Reiben ber Druder, b. h. wenn fie der Epren ben Yaufpag giebt und bem Beigen ben ihm gebührenben Blag anweift, - bann Seil ihr!! - Und die Reihen unferer Geger in aller herren Yauder bedürfen einer derartigen Conderung, benn es ift viel milber Caamen in ihnen aufgegangen, und Biele nennen fich hente Echriftfeper, die die erfte Entbe ihres Litele beffer burch ein anderes einfplbiges Wort ber beutichen Epradie erfesten.

Pert Pattersten ift augenbildich befahiftigt, eine der Eriordernissen der deut ich en Sprache cuttversein, indenn die Wert, bestere in Zastenbrett) zu entwersen, indem die Werth, und Berbrauche-Berhaltnisse ber einzelnen Puchstaden den Alphabere natürtlich gang verschieden in den verschiedenn Sprachen sich ericht gener der sich verschiedenn Sprachen sind.

3d erwahnte furglich in meiner Corresponden; ber hiefigen Franen- Druderei, der famofen "Victoria Press", und iprach ben Bunich und die Boffnung aus, daß bae anomale Buftitut fich nicht lange mehr halten werbe. Die Difficin beiteht noch, wird aber jest fait ausschlieftich menn nicht ganglich im Angenblide, wo ich dice fdreibe) von Mannerhauben geleitet. Go febeint, daß die Geberinnen ihren mabren Beruf - ben bee Bubaufeftpene, nicht ben bee Zegene - enblich erfannt und bie meber ihren Rraften, noch ihrer Confittution entsprechende Arbeit Manuerhanden gur weiteren Bflege gurndgegeben haben. Bon glantuvurdiger Geite mart mir genern mitgetheilt, bag am 1. Ecptember noch ; mei Echerinnen bort ibatig waren. 3d gebe indeffen biefe Nadtricht, auf Die ich in meiner nachften Minbeilung gurudtommen werbe, umer Referve, indem es mir an Beit gebrach, perfoulte mich vom Etande der Dinge ju informiren.

Autoren und Sertoger terffen nach übern Sommer Amflügen, continentalen und transkallantischen Heirien in Vonbon nach und wieder ein, sabrigiren wie genobnlich
ungemein viel untschrichtes Manufering, und das hein Arbeiten fingt ichm an, recht babif auf viel Zogesordnung
zu forumen. Donohl volllammen einschend, daß es eben
aus vielen und traurigen (Bründen, abs Concurrent, contractifien Verpflichtungen u. gel., unverenschlich und noch
vonenig ift, höfe ich doch beise Suste und Nachtarekten
ercht herzichte; es raubt uns noch die wenigen freien Zennben, deren Nopf und Auge zum Austen und Mörer und
Weift zum Zammeln neuer Nräfte und neuer Einfricität
n eine bollerich

Der "Correspondent" hat meine in einem srüheren Heiche "Kredive" aufgestellte Behauptung, das die Vondoner Serger understelf stellerte gestellt sind als ihre Krüpiger Gollegen nach Ginführung reih. Mundhme des Premigs Zuris, augegriffen nnd deren Nichtigtet bestetten. Das bereits oben ernahmte komdoner "Printers" Journal" hat vom der Entgegnung des "Correspondenten" Weit genommen und befräftigt nicht allein meine Darlegung der hleifigen Erfaftigt, sondern es hebt die Schwieristlichten, mit denne der Vondoner Seger zu fampfen den, noch gretter bervor und gebei finn eine noch gerügere Turchschnitte Seinnahme als die von mir angegebene, die ich den wurtschaft das in der Voldoner der Welden der Voldoner der Voldone

3d erhielt por einigen Tagen eine ansehnliche Genbung von ameritanifchen Gadgeitidriften, bestehend in einer completten Collection bee New-Yorfer "Printer" bis Monat Angust 1865, des "Typographic Advertiser" von Johnson & Dac Rellar in Philadelphia, und ber erften Rummer eines neuen Organs ber typographijden Antereffen, Senry's "Magazine of Typography". Yesteres ift, wennichon es fich unter bem Titel ale "ein bie Butereffen ber Buchbruderfunit reprafentirenbes Dragn" aufführt, doch im Gangen nur Echriftgieferei-Brobe und Annoncen-Blatt. Gein Format und Ausichen find beibe bem "Printer" abnlich; Drud und Arrangement find forgfaltig und - weil einfach - gefchmacooll. Doch, abacieben von einer Echanitellung neuer und alterer Schriften, enthält bas "Magazine" nichte von praftifchem Intereffe. "Wood's Advertiser" in Yondon ift auch eigentlich nur ein Intelligengblatt, fpeziell ben Intereffen ber publigirenden Firma gewidmet, die in fich eben 211ce vereinigt, mas jum Buchdrudereibetriebe gehort; boch biefes Journal fullt feinen übrigen Raum wenigftene mit nunlichen Mittheilungen aus, unter benen befondere die Unweifungen jum Galvanifiren hervorzuheben find,

Die Bort fur Bort einem ameritanifden Rachiournal entnommen wurden, und eine fange Abhandiung über englifde Interpnnetion, Die ein mortlicher Abbrud and bem in Amerita ebenfalls ericbienenen Berte ! Wilson's Treatise on Punctuation" ift. Ter Bood iche "Advertiser" giebt gwar feine Quellen nicht an, bat auch nicht die Dlube des Heberfetene; allein er bringt boch folde Zate pon großem und allgemeinerem Butereffe. wenigftene, fo weit fein dieponibler Raum ee geftattet. Weniger beguent batte es ein renoumirtee Londoner Monate-Rournal oder "Magazine", wie man bie Dinger bier nennt, das 25 Nar, per Rummer foitet, rein literariiden Ochalte ift, fich "Bentley's Miscellany" nount, und auf feinem Titelblatte eine Bemerfung bee Inhalte hat, bag "alle lleberfennngen ber in dem Magagin enthaltenen Urtifel probibirt find." Ge fand einen von mir im " Deutschen Mufcum" (Yeipsig. A. M. Brochaus). 1865, Rr. 4 und 5 veroffentlichten Auffat, beffen Deproduction in Diefen (des Archive) Epalten Ceitene ber Berlagebandlang bee "Dentiden Mufeume" autorifirt ift. und ber ben Titel führt: "Gine Yondoner Budidruderei: von einem in Yondon angeftellten bentichen Corrector" mabrideinlich intereffant genng, um ihn Wort für Wort iu's Englische gn überfeten und in feinem Dai-Beft von 1865 vom Stavel laufen gu laffen. Um jeboch bem Rinde einen Ramen zu geben und bie literariiche "robbery" mit einem plaufiblen Dedmantel in verfeben, feste ber Redacteur in einer Note feinen Vefern auseinander, baft Diefer " Priginalbeitrag" ihm von einem in Yondon arbeitenben beutiden Geger eingefandt fei und bag er ihn gern aufnehme, well es immer intereffant fei, Die Anfichten eines intelligenten Anelandere bezüglich englifder Gitten und Inftitutionen gu fennen, Ale ich ben Diebftahl entbecfte. fcbrieb ich an ben Rebaeteur, bewied ibm, ban die Arbeit mein Prigingl und wo ce ju finden fei, und bat ibn. mir ben Ramen bee "bentichen Gegere in Bondon" ju nennen, ber ihm bie Ueberfegung ale fein eigenes Product einaciandt babe. Er antiportete febr artia, dag er nach meinen Angaben feiber nicht zweifeln tonne, bag bie Rebaction fcmablid bintergangen fei bezüglich ber Originalitat der Arbeit, baf er mir ben Namen bee Ginfenbere augenblidlich nicht zu nennen vermöge, jedoch vermuthe, baft bas betreffende Manufcript ibm von einem fürzlich in Wien (?!) verftorbenen "Gentleman" zugefchieft worben fei.

In einem andern der oben erwähnten, mir fürzlich zugegangenen amerikanischen Blätter finde ich folgende, nicht untinterstante Notig: — Der "Stat", eine in Bastington erscheinende Zeitung, euthielt vor einiger Zeit mas folgt: 20ir find an der Mittheltung autorifiert, daß in der mit

Frauen bejesten Regierungs Buchternei entstehnnbe Baumen nur durch gelitten nober Tochter von vor bem Geinde gebliebenen Soldaten ausgefüllt werden soller; oder durch die Frauen ausgenhieftlich in Recht und Oflieb sichender Soldaten, die sich im gedrängten Berhaltniffen bestüdtigftigt nur Solds mögen sich melben und werden berücksichtigftigt merben.

Ein amfifanter Rall pon Meinungs. Different marb furglich vor einem Cheriff im Friedensgericht einer englifden Brovingialitatt verbandelt. Die ftreitenden Barteien waren einerseite ein Buchdrudereibefiger, anderseite mehrere feiner Geter. Die Grage mar: "Ift eine gemiffe (naber befinirte) Arbeit ale gewöhnlicher ober ale tabellarifcher San gu betrachten?" - Der Pringipal entichied fich im erfteren, die Seter im legteren Ginne. Der Cheriff tratte fich bedenflich hinter ben Ohren und fagte: "Meine Berren. ich veritebe zwar nichte, gar nichte, weber von gewöhnlichem, noch von tabellarifchem Cat; indeffen Recht lobt (Nott! und fo min ich, nachdem ich Bengen fur und wiber und Advotaten für und wiber gebort, mich babin enticheiben, bag ber in Grage ftebenbe Gat - tabellarifcher Ratur ift." Getäufchte Erwartung von der einen und nicht enden wolleuder Applaus von der andern Geite maren bie febr natürlichen Folgen biefer richterlichen Enticheibung.

Co giebt zwei bebentenbe Girmen in Yondon im ber Buchbrudereiwelt), Die eine Inftitution in's Leben gernfen haben, welche wohl ber Hachahmung werth ift und weiter befannt ju merben verbient. Die beiden Girmen find Die von Epottiswoode & Co. und Epre & Spottiswoode, Die Lepteren befaunt ale bie "Buchbruder 3hrer Dlajeftat". Die Chefe beider Banfer find Bruder, der des erfteren ift Berr George Epottiewoode, nud ber bee letteren Berr William Epottiewoode (ber altere Bruder). Die beiden Cifizinen nuterhalten gemeinschaftlich eine febr aute und von tuchtigen Lehrern geleitete Echule gur Muebildung ihrer Ychrlinge und ber Rinder von folden ihrer Arbeiter und Anacitellten, Die pon ber Ginrichtung in profitiren minichen. Der Unterricht ift frei; Die beiden Bruder allein theilen fich in die Roften. Die Rinder erhalten Unterricht in ber englifden, frangofifden, beutiden, lateinifden und griechijden Eprade, in Wefchichte, Weographie, Arithmetit, Raturmifenichaften u. f. m. Gine gang aufehnliche und gute Bibliothel ift außerdem porhanden, ju deren freier Benupung ein Reber berechtigt ift, ber über brei Mongte in einer ber beiden Sifiginen thatig mar.

Gine complette Collection des belannten amerikanischen Blattes "The Richmond Examiner", vom Begunt des Arieges bis zum Tage, an welchem die Beauten der Subinateu-Regierung Richmond verließen und die Truppen der Nordstaaten die Stadt besetzten, wurde fürzlich an ein literarisches Institut in Boston für Din) Dollars verfauft.

3m Begriff, meine Correspondeng für dicemal gu fcbliegen, fallt mir eine gwar alte, doch febr gute und (was die Sauptfache ift) mahre englische Anetdote ein, bie ich meinen Vefern um fo weniger vorenthalten will. ale fie gerade genugt, um ben mir bleibenben Raum im Papier gu fullen. Gin Friedenerichter in einer englischen Provingialitabt lieg fich taglich vom Druder Das Yotalblatt fchiden. Gine feiner großten Untugenden mar die Bergeßlichfeit, bafür ju gablen. Der Druder batte ibn fcon fo oft gemabnt, bag es ihm fcblieglich langweilig marb. Gines Zagee trifft er ibn auf ber Etrage und fagt ibm, ce fci eine Echande, bag er ibn noch nicht bezahlt babe. " Zein Gie gang rubig," entgegnete ibm ber Dann bee Gefetee: "morgen follen Gie obne Rebl 3hr Gelb baben, Bur ber Job fonnte mich hindern, Gie bicomal ju vergeffen." - Der folgende Tag tommt und geht, boch fein (Weld ericheint. Um nachften Tage barauf erhalt ber Friedensrichter fein Blatt wie gewöhnlich jum Grühftud. Muf ber eriten Seite und an einer in die Angen fallenden Stelle mit ungewöhnlich großer Schrift gebrudt, findet er Folgendes: "Tobeenadricht. - Bir betlagen, unfern Vefern Die betribende Radiridit geben in mliffen, baf Berr R., Griebenerichter unferes Ortes, geftern Rachmittag um 43,4 Uhr fanft verichied. Der Berewigte war ein Chrenmann im ftrenaften Ginne bee Borte ; er batte nur eine une befannte Untugend, und bie bestand barin, bag er ben Buchbruder nicht bezahlte, Griede fei feiner Miche! -Das Leichenbegangnig findet vom Trauerhaufe aus ftatt, und werden alle Freunde und Berehrer Des Berftorbenen erfucht" u. f. w. - Der Griedenerichter glaubt erft, er irrt fich, altein ba ftebt'e Wort für Wort. Er fpringt auf und eilt gur Buchbruderei. Go befremdet ibn, bag, obalcich Biele ihm begegnen, Die ihn fehr gut tennen, boch Riemand Erftaunen zeigt, ihn gu feben. "Bie tonnen Gie fo etwas in Die Beitung fegen!?" fturmt er in Die Deuderei hinein. "Ja, mein Gott, leben Gie benn noch? ... 3ch hielt Gie feft und ficher fur tobt, benn gufolge 3hrer Berficherung von vorgeitern . . . . " - " Echon gut, ichon aut! Bier ift 3br Gelb; boch nun thun Gie fdmell Edritte, um biefen Unfinn ju miderrufen." - "3ft nicht nothig; war nur in ber 3hnen geschieften Rummer und expreß für Gie gebrudt." - Der Friedenerichter hat noch mandes 3ahr gelebt, aber ficie ben Budbruder auf's Bunttlichfte bezahlt.

Vondon, Ecptember 1860.

Ib. Rufter.

### Schriftprobenichan.

Die Rühl'iche Giegerei in Reudnit bei Leipzig legt unferem beutigen Befte Broben von Rafenbervignetten bei. Bennaleich fie bamit etwas fpat fommt, ba ber Drud ber Ralenber mobl überall pollenbet fein burfte, fo merben Diefe bubichen Bignetten boch jebenfalle Die Aufmertjamfeit berienigen unferer Abonnenten auf fich gieben, welche etwa beabfichtigen, im nachften 3abre eine Bericonerung ihres Malenbere porgunehmen.

### Sprediaal.

Berebriiche Rebatrion!

"Die pon 3bnen in Beft 5.6 eingeführte Rubrit "Gprechiagt" wird, wie ich, jeber Ihrer Lefer mit Frenben begruft haben, ba Gie auf Diefe Beife bie befte Gelegenheit bieten, fich fiber folde technifde Gragen auszusprechen und belebren zu laffen, Die gu eigentlichen größeren Abbandlungen nicht paffend, noch auch von allgemeinem Intereffe finb.

3d erlaube mir nun, Gie fiber Rolgenbes um Mustunft gu bitten: Geit einiger Beit vielfach mit bem Drud von Etiquetten in Blattmetall beidigitigt, babe ich bieber immer noch an beflagen gebabt, bag trop ber Bermenbung bes beften Detalle, baffeibe auf meinen Eruden nie eine fo blante und egate Rtache bitbet, wie auf benen anberer, fich fpeciell bamit beichaftigenben Drudereien.

Ronnen Gie mir ein Mittel angeben, wie ich bicfem lebel abheife, fo murben Gie mid ju um fo gröferem Dant verpflichten, meil ich Gelegenheit habe, bei befferer Ausführung noch bedeutenbe Muftrage auf berartige Drudfachen ju erbalten. 3ch füge inliegenb einige meiner Drude bei, bamit Gie fur 3hre Beurtheitung einen beftimmten Anbatt baben."

Bir baben bie une eingefandten Drude mit vielem Intereffe geprift und glauben die Urfache bes Erblinbene bes Golbes barin fuchen ju nuffen, bag ber Druder mit einer ju binmen Garbe, vielleicht blos mit Birnif bructe, bem nur ein wenig gelbe Rarbe quarlept

war; auch icheint er mit viel ju viel Farbe gebrudt gu haben, benn Die vorgebrudte Garbe ift, weil ju fett und in ju großer Menge porbanden, burch bas Golb burchgeichlagen und bat ce in Solge beffen blind gemacht.

Druden Gie fünftig mit fartem Golbfirnift, feben Gie bem felben fo viel belles Chromgelb ju, bag Gie eine gang ftarte Rarbe erhatten, laffen Gie ben Druder vorfichtig nur Die nothige Quan titat Sarbe auftragen und Gie werben mit bem Refultate gufrieben fein und finden, daß man Blattaoid weit ichoner in Bncbrud, wie in Steinbrud bruden fann

Bollen Gie ben Glang bee Golben erhöhen, fo laffen Gie bie Drnde, nachbem fie getrodnet, auf Stablpfatten burch bie Catinir maidine gieben.

### Gas und Drud ber Beilagen.

Blatt 1. Rr. 24. Unterbrud und Meufere Ginfaifung (Brillant-) fomie bie Edriften im Untergrund von Dreeter. TerBermaltungerath von Edelter& Giefede, bee Leipziger zc. Strinidrift von Benjamin Rrebe Gdriftgieferri Radfolger. Die übrigen Edriften befannt.

Blatt 2. Rr. 25. Untergrund ber angern Ginfaffung aus Drester'icher Regeinfaffung. Aufbrud Drester'iche Bopfeinfaffung. Speifelarte von Edelter & Girfede. Gafthaus zc, von Beng, Arebe Edriftgiegerei Rachfolger. Barme Epeifen, Ralte Speifen von Dreeter. Bouillon ic. von (Gronan. Die Echilber um marme Epcifen ac. find aus uener Ginfaffung, Die von Dreeter und Gronau ju begieben ift.

Drud. Zon: Beig und eine Mefferfpipe Japanefer Braun. Aufbrud, Banbut Braun fiebe Breiscourant).

### Correiponbens.

Gerns C. S., die Andere Mit im nichten geit jum Bernd tommer Beiter Level, Weitere dehren ber mit Erzespen au. — herns dennt Le um A Cabar T. Die Erzes bereicht der der Bernde verlauft. Deren C. d. in M. Die Bernde der Bernde verlagen der Bernde bei der Bernde ber der Bernde ber der bern beite Gert bernde der Bernde bern beiter bernde bernde der Bernde bern

### Annoncen.

### Gine Schriftgießerei

und Eterrotypie, in wollem Betriebe fiebend, ift Umftanbe balber fofort ju vertaufen. - Granfirte Anfragen werben unter Chiffer E. A. 119 burd bie Derren Saglenftein & Bogler in Sambnrg erbeten,

6. D. Comidt, Leipzig, Baneride. Etr. 21, frührr Bermann @ dmibt, empfichtt ausgeichiagene unt gepragte Bifitenund Abreftarten zu befannten billigen Breifen,

Eremplare bes 1. Theile I. Banbes vom Archiv fur Buch. bruderlunft taufe ich jebergeit gurud, ba bie Auflage vollftanbig vergriffen ift. M. 22 albom.

### Gur Budbruder.

Eine im beften Berriebe befindliche, faft mit gang neuen Edreiten und Einfaffungen, eiferner Sandpreffe nub Bapierbeichneibemafchine zc. verfebeue Buchbruderei am Shein (Breugen) gelegen, verbunben mit einem rentablen Arcieblatt, tann unter febr portbeilbaften Bebinanngen aus freier Sand verlauft merben. - Franto . Dfierten beliebe man an Die Erpedition Diefes Blattes unter Chiffer R. G. № 34 abzugeben.

3. 6. Roth, Eiichtermeifter in Leipzig, Lange Etrafe 9, empfiehlt fich gur Anfertigung von Ediriftlaften, Regglen. Erubretern ac., in allerfürzefter Beit und verfichert bei folibefter Ansführung Die billigften Breife. Graftur und Antiquafaften find flete porrathig.

Rebigirt und berausgegeben von Alexander Baldow in Leipzig. - Frud von Alexander Baldow in Leipzig.

No. 2697.

250 Thlr.

# Credit-Vereins Leipziger

# Zwei Hundert Fünfzig Thaler.

aufaber biefer Rette bat jur eaffe des Ceipziger Eredit- Bereins Smei banderl Bunfgig Chufer paar enteraftet und bat nach Sobie diefes Befrags und nach Maafgabe des unter dem 1. Iuft 1858 Macribabiten Orts beflatigten Statuts, welchem er fich durchgangig unterwirft, verhaltnifmaßig gleichen Mutheil am gelammlen Sigeuffun, Gemun und Berluft bes Beipiger Erebil Bereins

Leipzig, no 1 Jan 1848

des Leipziger Credit-Vereins.

gler Berbaltmesent

Bruit bon & Maldun Loippig beilage bn Brit 3 des Archin fur Buchdruckerband blatt I.

# SPEISEN-HARTE.



### Gasthaus zur Bastei in der Sächs. Schweiz.

## Neueste Kalenderbilder.

Strreotypirte Cliches, druckfertig a Stuck 121 a Ngr. Galvanische Chrisis, druckfortig h Stück 24 Ngr.





April.

August.



Beptember.



Hovember.







## C. RÜHL

Schrift- und Stereotypengiesserei, Stempelschneiderei, Xylographie und Galvanoplastik Bienbuih. Leipzig. Grenggaffe - 270. d.



## Argiv

# Buddruckerkunste-

verwandte Gefchäftszweige.

Seft 8. 3meiter 23and. 1865.

N. Bross

## Inhalt bes achten Deftes.

| Die Organtfation und ber Gefduftebetrich bes Tentider | Buch anbele. | Bon &. hermann | meber . | Spalte 277-292. |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|-----------------|
| Die Auftragmalgen an Ferbtifcmafchinen                |              |                |         | g 293-296,      |
| Die bunten garben in ber Buchbruderei st              |              |                |         | ., 297-299.     |
| Der anaftatifde Trud                                  |              |                |         |                 |
| Abref. und Bifitentarten-Gincopapiere Monate-Corre    |              |                |         |                 |
| Spredical Correiponbeng Munoncen                      |              |                |         | # 308-312.      |
| 1 Blatt Trude bon Gutta-Perca-Clicis.                 |              |                |         |                 |

## Die Organisation und ber Weschäftsbetrich bes bentichen Buchhandele.

(Rortfebung.)

16. Go viel über ben erften Begenftand ber Ueberichrift, Die Organifation bee beutiden Buchhandele. Schreiten wir jur Darlegung bes Beichäftsbetriebes und des geschäftlichen Berfehre fort, fo tritt une eine andere, afe bie oben gegebene Gintheilung entgegen. Dort faben wir , wie fich ber gefammte Berfebr mit literariiden und grtiftifchen Erzeugniffen nach feinem Objecte gliederte, bier bagegen wird nne bie ane ber Art bee Gefchaftebetriebes bergeleitete Tremming in verschiedene 3meige beichäftigen. Wir finden ba brei pericbiebene Richtungen, eine, welche Die Geneuftande bee Sandele herftellt; ben Berlage. banbel; eine andere, welche fich mit bem Bertriebe ber burch bie Berleger gefchaffenen Sandelswerthe befchaftigt: ben Cortimente handel, ferner den Antiquariatehandel und bas fogenannte moberne Antiquariat, zwei oft perwechielte, bisweilen pereinigt betriebene, an fich aber burchaus verichiedene Weichaftegweige; endlich eine britte Richtung, welche die Bermittlerin zwifchen ben beiben erften barftelit: bas (buchhandlerifde) Commiffione. gefchaft. Bie nun icon oben barauf hingewiefen mar, bag bie verichiedenen Branchen bes Buch., Sinnft-, Dufifalien- und Yandfartenbandels fich nicht ausschließen, fo haben wir biefelbe Bemerfung auch bier gu machen. Berhaltnigmäßig wenige Gefchafte betreiben eine ber hier bezeichneten Richtungen allein. Biele Berleger find qualeich Sortimenter, Die meiften Cortimenter führen auch einen mehr oder weniger bedeutenden Bertag, Die Commiffionare endlich betreiben oft gugleich auch Berlage- und Cortimente. handel ober einen von beiben. Ge foll nun das fur die Gefcaftoführung ber einzelnen genannten Richtung Befentliche nach ber Reihenfolge bargeftellt werben, bag wir guerft bas Commiffionegeichaft, bann bas Berlage, endlich bas Cortiments. Wefchaft betrachten, jum Schluffe aber einige Bemertungen über bie beiben für unfern Awed uns ferner liegenden Arten, ben Antiquariatebandel und bas moderne Antignariat, mittheilen. Bevor wir jedoch gu biefen fpeciellen Darftellungen übergeben, wird ce erforberlich fein, basjenige gn behandeln, was für alle Richtungen in gleicher Beife in Betracht fommt.

17. 3unächt handet es sich um die derberungen, welche der Luat an den Buchtander seitet. Der Buch handel ist ein concessionsprückliches Generbe; vor Errichtung einer Buchhandlung sind daher diesenschaften Zeichgungen au erstüllen, welche behasie Erlangung der Concession von den beständichen Vandesachen voorschrieben find, in

ben preußischen Staaten 3. B. die Ablegung einer Prüfung und Anderes. Außerdem legt des Allgemeine Zeutsche hanobeigeschauch dem Buchhänder, wie jedem Gemerberzibeuden, der im Sinne dessichten Kansmann ist, gewisse Berpflichtungen auf, deren hauppflächlichste die Firma und die Geschaftspapiere, d. h. Binder u. f. w. betreffen. Es sind folgende.

18. Die Girma. Wer fein Gefchaft ohne Gefellichafter ober nur mit einem ftillen Gefellichafter betreibt, barf ale Firma nur feinen Familiennamen, mit ober ohne Bornamen, führen. Er barf ber Firma feinen Rufas beifügen, welcher ein Gefellichaftsperbaltnif anbeutet. Dagegen find andere Rufase geftattet, welche jur näheren Bezeichnung ber Berfon ober bes Gefchafte bienen. Reber Raufmann ift verpflichtet, feine Firma bei bem Sanbeisgerichte, in beffen Begirt feine Sandeloniederlaffung fich befindet, behufe ber Gintragung in bas Bandeleregifter anzumelben. Er hat biefelbe nebft feiner perfoulichen Unterfdrift por bem Sanbelsgerichte zu zeichnen ober bie Beichnung berfelben in beglaubigter Form einzureichen. -Rebe neue Girma muß fich von allen an bemfelben Orte ober in berfelben Gemeinde bereits beftebenben und in bas Sanbeleregifter eingetragenen Girmen beutlich untericheiben. Sat ein Raufmann mit einem in bas Banbeleregifter bereite eingetragenen Ranfmann gleiche Bor- und Familiennamen und will auch er fich berfelben ale feiner Firma bedienen, fo muß er diefer einen Bufat beifugen, durch welchen fich diefelbe von ber bereite eingetragenen Girma beutlich unterfcheibet. - Ber ein beftebenbes Banbelogefchaft burch Bertrag (Rauf) ober Erbgang ermirbt, fann baffelbe unter ber bieberigen Firma mit ober ohne einen bas Radifolgeverhaltnig aubeutenben Bufat fortführen, wenn ber bisherige Geichafteinhaber ober beifen Erben ober bie etwaigen Miterben in die Fortführung ber Firma ausbrudlich willigen. - Die Berauferung einer Firma als foldjer, abgejondert von dem Sandelsgefchaft, für welches fie bieber geführt murbe, ift nicht gulaffig. - Wenn in ein beftehendes Sandelegeschäft Jemand ale Gefellfchafter eintritt, oder wenn ein Gefellichafter gu einer Sandelsgefellichaft nen bimutritt, ober aus einer folden austritt, fo fann, ungeachtet biefer Beranberung, Die ursprungliche Firma fortgeführt werden. Doch ift beim Anstreten eines Gefellichaftere beffen ausbrudliche Ginwilligung in die Fortführung ber Firma erforderlich, wenn fein Rame in ber Firma enthalten ift. Mule Firmenanderungen find beim Sandelegericht augumelben.

19. Bon den Sandelsbüchern u. f. w. Zeder Raufmann ift verpflichtet, Buder zu führen, aus welchen feine Sandelsgeschäfte und die Lage feines Bermögens

pollftandig zu erfeben find. Er ift verpflichtet bie empfangenen Sanbelebriefe anfaubewahren und eine Abidrift (Covie ober Abbrud) ber abgefandten Sanbele. briefe gurudgubehatten und nach ber Beitfolge in ein Copierbuch einzutragen. - Jeber Raufmann bat bei bem Beginne feines Gewerbes feine Grundftude, feine Forberungen und Schulden, ben Betrag feines bagren Gelbes und feine andern Bermogeneftude genau ju verzeichnen, babei ben Berth ber Bermogensftude anzugeben und einen bas Berhaltnif des Bermogene und der Schulben barftellenben Abichlug ju machen. (Dieje Mufftellung, vom Sanbelegefenbuche Inventar genannt, beift im Gefchafteleben gewöhnlich Inventur.) Er bat benmachft in jedem Jahre ein foldes Inventar und eine folde Bilang feines Bermogens anzufertigen. Inventar und Bilang find von bem Ranfmann zu unterzeichnen. Gie fonnen in ein bagu bestimmtes Buch eingeschrieben oder jedesmal befondere aufgeftellt werben. In letterem galle find diefelben gu fammeln und in aufammenhangenber Reihenfolge geordnet aufzubewahren. Bei der Aufnahme des Inventare und ber Bilang find fammtliche Bermogenoftude und Forderungen nach bem Werthe angufeben, welcher ihnen gur Beit ber Aufnahme beignlegen ift. Bweifelhafte Forberungen find nach ihrem mahricbeinlichen Werthe angufeben, uneinbringliche Forberungen aber abzufchreiben. - Bei ber Rührung ber Sanbelebucher und bei ben übrigen erforderlichen Aufzeichnungen muß fich ber Raufmann einer lebenben Sprache und ber Schriftzeichen einer folchen bebienen. Die Bucher muffen gebunden und jedes bon ihnen muß Blatt für Blatt mit fortlaufenden Bahlen verfeben fein. In Stellen, welche ber Regel nach ju befdreiben find, burfen feine fecren Bwifchenraune gelaffen merben. Der urfprüngliche Inhalt einer Gintragung darf nicht burch Durchftreichen ober auf andere Weife unleferlich gemacht, es darf Richts rabirt, noch burfen folche Beranberungen vorgenommen werben, bei beren Befchaffenheit es ungewiß ift, ob fie bei ber urfprünglichen Gintragung ober erft ipater gemacht worben find. - Die Raufteute find verpflichtet, ihre Sanbelebucher mabrent gehn Jahren, von bem Zage ber in biefetben geschebenen lenten Gintragung an gerechnet, aufzubewahren. Daffelbe gilt in Anfehung der empfangenen Sandelebriefe, fowie der Inventare und Bilauten.

20. Diefe Bestimmungen aiso hat der Buchspänder, voie jeder andere Raufmann, zu besofgen. Zu den Eigensthmusichfeiten des Buchhambels übergehend hatten wir es für wecknäßig, erft über einige allgemein gefräuchliche Arten vom Geschästliche paieren, deren Einrichtung und Bewungung, und dann über gewisse bachbandterische Bertaltuisse.

und Gefchäftsgebräuche Wittheilung zu machen. Bon ben verschiedenen Geschäftsbildern bagegen wird Gelegenheit sein, bei ber Carstellung der einzelnen Geschäftszweige zu banbein.

Alle gleichartigen ichriftlichen Dittheilungen, alfo Briefe, Bettel, Quittungen, Circulare, Fafturen, Rechnunge-Musginge u. f. w. werben je nach Bedürfnig und Umfang bes Gefcafte in langeren ober fürgeren Swifdenranmen. jedenfalle aber bei Jahreefchluß, jede Gattung für fich alphabetifch und chronologisch geordnet, wenn nöthig in gleichmäfiges Format gebrochen und überichrieben, dann in Badete ober Bunbel pereinigt gufammengebunden und mit einer Aufschrift perfeben. Diefe an fich freitich giemlich mechanische, aber ber Ordnung und bee fcuellen Auffindens halber febr wichtige und mit größter Genauigfeit auszuführende Arbeit macht man nicht fo, bag man die angefammelten Bapiere gleich nach ben einzelnen Buchitaben bee Alphabete gufammenbringt. Dies mirbe großen Beitaufwand erforbern und febr leicht Gehler veraulaffen. Dan theilt vielmehr bie gange Daffe erft in 4 Abtheilungen nach den Anfangebuchftaben A-G, 3-R, 2-R, 5-3, ober auch M-E, 3-2, D-R, E-3. Jebenfalle ift Die einmal angenommene Gintheilmasmeife für alle Galle feftaubalten. Dierauf legt man jebe biefer 4 Abtheilungen nach den barin enthaltenen einzelnen Anfangebuchftaben auseinander, mobei man gut thut, bae E gleich von Anfang an in zwei Theile: Ga - Ech und Gei - Gg, gu gerlegen. Dann treunt man bie einzelnen Buchftaben wieber in fleinere Theile, Die mit Bocaten aufaugenben nach ben genannten 4 Abtheilungen, Die mit Confonanten beginnenben nach ben umächft folgenden Bocaten und ben um diefe gruppirten Confougnten, und fo immer ins Aleinere fort, bis man die ftreng alphabetifche Folge bergeftellt bat. Diejenigen Ramen mit fonftigen Firmabegeichnungen, welche in mehreren Stadten vorfommen, werben nach bem Alphabet ber Stabte gelegt, Ramen, welche in einer Stadt mehrmale eriftiren, nach bem Alphabet ber Bornamen, Die Bettel rc. einer Sandlung enblich nach

der Zaftische ihrer Saftisma. Serengfle Stdaung ihr weientlich, wenn man nicht der Wöglichteit ausgefest fein will, det Verfemmen viel follstare Zit durch Suchen zu verlieren. So umflämlich diefes Versparen zu sein schein, so fil es doch in Verflüchteit des Ausgefren des Gerteguverfassige. Uebrigens sind alle diese Papiere als Gorresponden zu betrachten umd baher, wie oben bemerkt, zehn Jahre fann aushabenahren.

Betrachten wir nun hier das Circular, den Zettel und die Faltur. Bon anderen Formularen wird später die Rede sein; von Awissaltur, Quittung, Jahlungszettel beim Commissionsgeschäft, von Rechnungs Auszug und Richtlussormular z. dein Bertaassackaät.

22. Das Circular ift ein gebrudter Brief, gebrudt wegen feiner Beftimmung jur Berfenbung an eine größere Angabl von Abreffaten. Es fann baber Alles enthalten, mas Gegenftand brieflicher Mittheilung an fein pflegt. Ginrichtung nub Form find biefelben, wie bei jedem andern taufmannifden Briefe. Dben rechte fteht Ort und Datum, hierauf folgt ber Text, welcher, ohne alle unnöthigen Complimente, boch unter Anwendung ber gebräuchlichen faufmannischen Soflichteiteformen, und mit Bermeibung aller Beitschweifigfeit Alles fagt, mas nothig ift, um ben in Rebe ftebenben Wegenftand bentlich und erichöpfend bargulegen. Dann folgt nach ber gewöhnlichen einfachen taufmannischen Courtoifie bie Ramens - ober Firmengeichnung. Ale Schrift mablt man, wie bei allen Befchäftspapieren, gern Antiqua und gwar in Ippenbrud, ale Papier Brief. (Boft.) Papier. Das Format ift Quart ober Octav. Dan bebrudt bie erften brei Geiten ober bie erfte und zweite, ober auch die erfte und britte (bies befonbere bei Cirenlaren, welche einen Befitwechfel anzeigen und mo banu ber bieberige Befiter feine Mittheilungen auf ber erften, ber Rachfolger bie feinigen auf ber britten Seite macht), bieweilen auch bie zweite und britte, ober enblich nur die erfte Geite. Die vierte Geite beibt jebenfalls unbebrucht, um ber Abreffe gu bienen. Huch wenn nur bie erfte Scite benutt ift, giebt man bas (leere) gweite Blatt gern ale Respectblatt bei. Etwaige an einzelne Sandlungen ju richtenbe besondere Mittheilungen werben am Bufe bes Circulare ober auf einer ber freien Geiten, mit Ausnahme ber vierten, fchriftlich angebracht. Das Circular wird nicht in Briefform gebrochen, fonbern, wenn in Quart, erft einmal querüber in ber Mitte, bann noch einmal von ber urfprünglich hoben Geite in ber Ditte gefaltt, fo bag es eine bem Quabrat fich nabernbe Form erhalt. Das Octap-Circular wird querüber entweder einmal, ju zwei gleichen Theilen, ober zweimal gebrochen, in letterem Falle fo, bag ber mittlere Abichnitt etwas

bober ift, ale jeber ber beiben außeren, bag alfo bie beiben außeren Theile fich nicht bis jum Rande deden. Die Abreffe bringt man bei bem Quart Gircular fo an, bag die offenen Geiten rechts und unten find; bei Octap-Gircularen auf bem mittleren Stude. Gie lantet einfach: Berrn 9. 9. in R., ober: Der Michen Buchbol, in R. In neuerer Zeit bebient man fich häufig gebrudter Abreffen, welche fomobl bei ber Expedition, ale fur bie Cortirer ber Beftellanftalt bebeutenben Gewinn an Beit gemabren und fich aus biefem Grunde immer mehr einburgern. Gie find auf große, auf ber Rudfeite mit Rlebftoff beftrichene Bogen fo gebrudt, bag jebe Firma eine Beile einnimmt. Man ftreicht nun zunächft biejenigen Firmen. an welche bas Circular nicht geben foll, gerichneibet bann bie Bogen und brudt bie auf ber Rudfeite mit Baffer benetten Streifden auf bas Bapier. Bur Circulare, welche ohne besondere Auswahl aus den Firmen entweder an alle Buchhandlungen überhanpt, oder an alle Cortimentehandlungen geben follen, tann man fich ber in neuefter Beit ine Leben gerufenen Friedlein'ichen Circulanden-Erpedition in Leipzig mit Bortheil behufe ber Berbreitung ohne porheriges Falzen und Abreffiren bedienen.

23. Gin Circular, welches jede Buchhandlung gu erlaffen pflegt, ift bas Etabliffemente . Circular. fonft gewöhnlich gleich mit Thpenbrud hergestellte Unterzeichnung des Namens und der Firma wird hier gern burch eine facfimilirte, in Solsichnitt bergeftellte Ramens- und Firmageichnung bargeftellt. Diejenigen Eremplare jeboch, welche an den Borfenverein und an etwaige Behorden eingureichen find, enthalten die Ramene- und Firmageichnung in eigenhandiger Unterfdrift. Diefes Circular pflegt an alle Bandlungen vericidt und angerdem gewöhnlich auch im Borienblatte jum Abbrude gebracht ju merben. Gemeinschaftlich find ihm für alle Sandlungen bie Angaben bes Ortes ber nen ju grundenden ober übernommenen Sandlung, Die Art bes Gefchafte, wenn biefe nicht von ber ichon beitebenben und nur in andern Befit übergebenden Sandlung ber bereits befaunt ift, und die Ungabe bee Leipziger Commiffionare, fowie eventuell ber Commiffionare an anbern Commiffionsplaten. - Der Berleger tann fich auf diefe Angaben beschränten. Da er pon Ceiten bee Buchbanbele feinen Crebit beaufprucht, fo hat er nicht nöthig, fich auf feine bisberige geschäftliche Laufbahu zu begieben. Gewöhnlich bittet er noch um Bermenbung für feinen Berlag, fpricht fich vielleicht auch über bie Natur ber von ihm beabsichtigten Berlagsunternchmungen ober über ben von ihm hauptfächlich zu eultivirenden Charafter berfelben aus, ober macht auch über bie etwa in Borbereitung befindlichen ober ichon fertigen

Berlagegrtifel gleich bei biefer Gelegenheit Mittheilung. Das Alles fteht bei ihm. Der hauptzwed bleibt immer, ben Breis des Buchhandele von feiner gefchäftlichen Erifteng in Renntniß gu fegen. And ber Antiquar hat nur fein Stabliffement mit ben oben aufgeführten notbigen Angaben anzuzeigen und etwa die gewünfchte Ungahl von Ratglogen ju bestimmen ober um Differten gu bitten. - Andere ber Sortimenter. 3hm liegt baran, von allen Berlageband. lungen ober boch einer großeren Angabt berielben Grebit ju erlangen. Um biefen Bwed gn erreichen, macht er Diejenigen Mittheilungen, welche geeignet find, fowohl bie Grundung bes Ctabliffemente felbft gu rechtfertigen und baffetbe ale lebenofabig binguftellen, ale über feine perfonlichen Berhaltniffe in vertranenermedenber Beife Anffching ju geben. Er giebt baber eine Schilderung bee für fein Gefchaft gewählten Ortes, indem er entweder barauf hinweift, bag bie bort icon bestehenben Sortimentehandlungen ben literarifden Bedarf nicht mehr binreichend befriedigen fonnen, ober, wenn es jich um eine im Buch. handel noch nicht vertretene Ortichaft handelt, theilt er bas Erforderliche über gunftige Lage, Ausgiebigleit ber Berhaltniffe, Ginwohnerschaft. Umgegend, Lehranftalten zc. mit. Um ben Berlagehandlungen ein Bild feiner bieberigen gefchaftlichen Yaufbahn gu geben, fugt er einen Abbrud feiner Bengniffe, vom Lehrzeugniffe angefangen, bei, und zwar nicht auszugeweife, fondern wortlich, außerbem vielleicht noch eine besondere Empfehlung feines Commiffionare ober anderer geachteter und befannter Girmen. Die bei dem übrigen Banbeloftande gebrauchliche Ginrichtung, bei einer folden Gelegenheit fich auf Rennnug von Referengen ju beidrauten, b. b. folder angesehener Bunfer, welche über ben Betreffenden Ausfanft ju ertheilen bereit find, ift im Buchhandel nicht üblich und nicht beliebt. (Andere liegt ber Fall, wenn 3. B. eine bereits befannte und langer beftehende Berlagshandlung fich entichlieft, von nun an 3ugleich Cortiment gu betreiben. Dann genügt in ber Regel Die einfache Anzeige hiervon, ohne bag eine Mittheilung von Beugniffen erforderlich mare.) Angerdem giebt Die neue Sortimentehandlung an, ob fie Renigfeiten unverlangt gu erhalten wünfcht, ober nicht; fur den Gall, daß fie nur Die Renigfeiten bestimmter Sandlungen annehmen will, macht fie diefen befondere Mittheilung barüber. Bei allgemeiner Aunahme von Henigleiten giebt fie entweder an, wie viele Eremplare fie überhaupt, ober wie viele ans ben einzelnen Gachern ber Literatur fie wünfcht, ober endlich ob fie nur ane einzelnen Literaturgweigen und aus welchen Rovitaten erwartet, ferner, für welche Angahl ber verschiedenen Bertriebemittel fie Bermendung hat. - Gewohnlich find Diefen Circularen gur Bequemlichfeit ber

Berlagehandlungen noch auf ber britten Geite unten zwei Bettel beigebruckt, beren erfter lautet:

(Nach bem Lieber habe ift so viel Raum gelässe, um nathigienslauls noch ein n hinziglegen zu tommen.) Der betreffende Zierfeger freicht nun, je nachen er Conto geben will, oder nicht, entweber kein oder ein burch, ebens das einem Armen der eine ber ein burch, ebens das einem Armen der eine keine der einer Jerne und tagt ihn auf bem gewohntlichen Ziegen die keiner handlung gurächen. Der zweite, neben dem ersten bestieblich getreft, lautet:

#### F. R. Bugge in Genf erbittet sieh 1 vollständigen Verlagskatalog.

Circulare, um das Ren-Etabliffement eines Commiffionsgeschäfts anzuzeigen, find eigentlich nicht möglich. Denn wenn der Berleger durch Berstellung von Berlagsartiteln fich fein Geschaft fetbft bitbet, ber Cortimenter in iebem Kalle Die Doglichfeit bat, fich bie nothigen Waaren ju perichaffen, um fein Gefchaft in betreiben, fei es auch burchans gegen Baargahlung, fo ift doch Riemand im Stande, burch eignen freien Befchluft ein Commiffions geidaft in errichten, wenn er nicht icon von anderer Zeite mit ber Peforgung pon Commiffionen betraut ift. Dagegen fommt nicht fetten ein Befinwechiel pon Commiffionegeichaften por, bem eine Berfiandigung mit ben Committenten porquegegangen ift; in Diefem Galle pflegt jedoch fein besonderes Circular erlaffen zu merden, vielmehr genügt in ber Regel eine einfache Benachrichtigung ber am Orte befindlichen Sandlungen. Gben fo ift es nicht ungewöhntich, ban Sandtungen fich gur Uebernahme von Commiffionen bereit erflaren und damit allerdinge ihre Abficht ju ertennen geben, bas Commiffionegeschaft ur betreiben.

Ja dorm und Sinrichtung sommen dem eigentlichen Stabissente Gestellten alle dieseingen Circular nabe, welche Bersonst mid Beisprechaltnisse von Handlangen betreisen. Ihren Oberminab bilben Geschäfteibertragungen durch Anns, Abtreum, Erthfellt v., ferner Ein- ober Lauerit von Eschlabern, Ertheilung om Procena u. bgl.

24. Ter Zertel sommt unter allen Geichäftes supieren am Habsfigten und zugleich am Weichfunfen zur Vermendung. Zeine Vefriumung ist die Vermittung ktwarer Witthelungan. Man pflegt die Zertel auf dumme Papier zu brachen, da sie olt in Verde einschaft werben und dies die Verwendung von frackerem Papier leich unwohlig beidwert murden. Wenn ein Zertel werch Nuclauswort zu erköhigen ist, so freicht man die Woresse durch fest derniber "Juritat" oder "Netwar", unterfreicht wol auch die Jörme des Befreibere, und beingt die fürge Antiwort ba an, wo Ranm ift, quer burch gefchrieben, an ber Geite, unten ober auf ber Rucffeite.

Die am Halfglien vorfommende form ist der Berangsettel. Er ist eine 21/2-3 Boll hoch, 3-4 Boll breit, auch etwas lieiner oder größer, je nach Bediefund und Belieben. Man druckt ihn auf Tercifen oder sonit passenden Bapier und schnichet dann die einzelnen Bertel ausgetzet auf Beischogen deutsch, füllen dieselben aus mid schieden die Bogen ungeschnichten gleich als Brief an ihren Commissionate, der sie dann beimis der Bertel an ihren Commissionate, der sie dann behufs der Bertelfung anseinandberschusetet. Die urspringssichen mit einsachte derm ist solaren. Am obern Under übet:

Von Herrn
erbitte

6esf, 186 . F. B. Bugge,

Von
erbitto durch

| Herro C. Busse in Letjerig
| dis Grachet Buchkauflaue in Stattgart
| Herro Winner & Co in Wich
| aur Post per Ediuler per Guteraug
| Genf, 186 | F. R. Bugge,
| a Cond. fest, bast.

Med andere ojece voelemmende Judige find: "Iddianigit", "umgehend", "gegen daar, wenn mit erhobtem Rabart", "Reiverlangtes, wenn mit erhobtem Rabart",
fetes daar" und andere ähnliche Bettimmungen. Die Bemungang des Jestels godt am Beftien am einem Petipiete
bervoer. Es fei mur noch befonders bennett, daß man,
wie überhannt im gangen Ovfidatioverlehe, die Bezeichnung
Gremplare wegolät und die Zietel auf das
Nothighte adhefurst nur mit Ediagaworten angiet, doch
feter fo, das jeier Bernetenfalm, and jeier Apperiel ausgefiete fo, das jeier Bernetenfalm, nab jeier Apperiel ausge-

fchlossen ist. — Anstatt weiterer Erläuterung mag also hier ber letzte Zettel ausgestütt folgen. (Sier, wie in allen folgenden Schipten, sich die in Parantlefe stehen Borte als in dem besondern Falle ungiltig im Originale durchischen.) das aus Eursio Gesetzt ist im Originale hintanscheinischen.)

```
Von Herrn F. W. Gaupp in Breslaus

there C. Russe in Leipzig

child durch

(intern C. Russe in Leipzig

(intern C. Russe in Leipzig

(intern C. Russe in Leipzig

(intern Winser & Co. In Wass)

(intern Winser & Co. In Wass)

Genf, 2. April 1865.

(a Tond.) Fell (barr.)

1 Bauer, Volksbuch, 2. u. folg. Lief.

à Cond.

soch 3 do. do. I. Lief.
```

Ilberigens ift die hier genählte Anordmung nicht umbeing nätig, wietunge fann man nach Beileim Kenberungen machen; so konnen 3. B. die Commissionäre, wo
beren mehrere vorfomment, in spredaufreiden Zeilen auggrüßert werden, man samn die Steiheifolge von a Cond.,
sess, werden die Steiheifolge von ab Cond.,
sess, der die Beileigen der die Beileigen ober abs
dies die Zeigensteinungen neben einander zwischen seiner seiner
Beilen, um die Legugsart durch Ausfüllung der
Germpfarzahl zwischen dem beiden Beilein unter der vosantellen Uberschrift anzugeben. Wande Jamoblungen benutern der nutern oder den Zeiternand oder die Rädsseit

Ginem solchen mit der aufgebruckten Firma verfisenen Bersangstein wird im gewöhnlichen Geschafteverlohr bielebte Misandsvisigleti mud Veneirelreit beigemessen, wie einem besonderen, mit eigenhändiger Unterschrift versehenen Bestelltrift zusammen würde, mag sich num die Bestellung auf eine lieine oder große Angahl von Egemplaren, auf einem winigigen oder sehr sehrendenn Betrag besaufen.

Außer zu Vestellungen benutzt man ben Berlangztett ohne Weiteres auch zu verschiedensten Aufragen, Offerten, Benachtüchigungen zs. Die bequem umb zeitsparreb dies ist, mag deraus erhelten, doß z. B. auf eine Aufrage, welche durch ein einfagte Ja oder Rein alle Autwort zu erköbigen ist, die gange Autwort die Wildsfendung des Zettese eben auch nur aus dem betreffenden Wente zu bestehen braucht, so daß hierdurch jedesmal ein befonderer Verief erspart wird.

25. Mande Bandlungen haben besondere Benachrichtigung szettel, welche, zu ausführlicheren Mittheilungen bestimmt, etwa noch einmal fo hoch, ale ein Berlanggettel find und gewöhnlich am obern Rande die Borte:

Herrn zur Nachricht

und au untern Nande Ert, Datum und firma enthalten; bie schriftliche Mittheilung lommt in die Witte. Die nicht seiten Wenden aus auf al. Nachricht in unrichtig. Das Hoftschiewort gest, (gefällig, gefälligs) soll sich nachtlich auf ben Verschaub be Nachricht ben dem Verschien ben beschen, wohrend die Nachricht besch von dem Absenber ansgeht; richtig ist dagegen auf gef. Notignahmer, denn biese erfolgt durch den Norestanden.

Handlungen, welche öfter in die Lage tommen, Officeten zu machen, und hierzu nicht gewöhnliche Bertangstetel verwenden wollen, haben besondere Officetenzettel, meist mit Bertangsetteln verbunden. Der gederufte Text fautet:

Herrn

offerire

erbitte

(Ort.)

Von Herrn

erbitte

offerire

(Ort.)

(Firma.)

Die sonstige Cinrichtung und Große, wie bei Urtlangstetten. Ze nach den verfchiedenen Fallen streicht man. Zoll der erlete Zettet als Urtlangstette bienen, so schreibt man vor Herrn noch dos Wort Von, das Wort Herrn muß bache in weit eingerüht sien, dass mob beier Ginschaftung noch andringen sam, ohne dem Zeisensam zu überschreiten. Wenn der zweite Zettel zu Difertum nutzt werden soll, so itreicht man dagegen das Von megnutzt werden soll, so itreicht man dagegen das Von meg-

26. Ein etwes abgeünderter Verfangstett ift der Ze ahlzettel, vom bessen wim Nugen bei dem Bertriebemitteln des Bertegers (31) die Rede sien wird, hier fei der verwandern Einrichtung wegen das Arrangemet bessendern. Man giedt die Badhlytetel, somof in die besonders dassir des stadt die Badhlytetel, somof in die besonders desjür bestimmten Blätter inserirte, die apart gedruchte und wie Eirculare zu verfendende, entweder mit einer vorangesenden Ausgige, welsse über Zirk, lumsang. Perie und Bezugsebedingungen des betressiends Artikles Ausstung unbesondern der die einstagen Ausgaben unthalten muße, welche sonst die einstagen Augsaben enthalten muße, welche sonst die einstagen Ausgaben enthalten muße, welche sonst die einstelle giebt man gewähnlich Ausstellen sie versiedern der Verjasseweis

vei, weche vom Sortimenter auszufullen find. Diejenigen Fartieen biejer Audrilen, weiche nicht getten sollen, pflegt man durch gedruckte starte Stricke auszufüllen. Tas untensfehnde Leispiel wird dies veranschaulichen. Ein Suchhietten im vorausgeschene Anziege, weiche titularich arrangirt oder in durchfausenden Zeilen gefegt werden fann, gewohnlich aber den Tittel zwar hinrechend weisschlichen voden nicht aum Zwert für Borte erntellet. Im nachkenderer

In meinem Verlage erscheint demnächst:

Walter, Bernh., die Sage von Rübenahl. Mit vergleichlender Berücksichtigung verwandter Volksasgen. 2. verm. Aufl. 16 Sgr. ord., 10 Sgr. netto. baar mit 40% und auf 6 ein Freiexemplar.

Umkehr, J., lateinische Sprichwörter. Rthr. 1. — ord. 22<sup>1</sup>/s Sgr. netto. Elegant in gepressten Leinwandband gebunden Rthlr. 1. 6 Sgr. ord., 27 Sgr. netto: nur fest.

Bauer, R. N., Volkebuch für Jung und Alt. 8 Lieferungen a 12 Sgr. In Rechnung mit 33½, baar mit 40%. Freiexemplare 11/10. (Lief. 2 und folg. nur fest.)

Porträtgallerie. 6. Lief. (à Lief.) Rthlr. 2. — mit 83\/a^0/a.
(Nur bnar.)

Ich bitte auf nachstehendem Zettel zu verlangen,

Breslau, 10. Febr. 1865.

F. W. Gaupp.

Von Herrn F. W. Gaupp in Breslau verlange
bass feet strong watter, Rüberahl. 2 Auft.
Unktehr, Int. Sprichworter.
do. do. gebunden.
Bauer, Volk-banch, 1 Lief.
do. do. 2 u. folg, Lieft.
Port:
Firms:

82

Chne vorhergeftende Auzeige würde fich biefer Wahtgettel") fo gestalten:



Nach Belieben tann man die Reihenfolge der Rubriten umtehren und mit à Cond. beginnen, auch fann man das Arrangement noch vereinsachen. Bei Antündigung nur eines Artitlet wäre solgende sorm die fürzelte:

Von Herrn F. W. Gaupp in Breslau verlange a Cond., fest, baar.

Walter, Rährjahl. 2. Aufl.

Ort: Finas

Der Sortimenter füllt nun seinen Bedarf an Exemplacen in den derressenden Aubrilten aus, oder spreicht auf dem legten Zettel die nicht gewinsstent und giebt vor dem Titel die verlangten Exemplace an, versieht den Zettel mit seiner dirma und last ihn an den Berkerer zurichaden.

27. Faktur nennt man eine von einer Punchandlung an eine andere Buchbandtung ansgestellte Rechnung über von jerner an diese Erlieferes. Das gewohnlichte Format ist groß quer Cetav, je nach Kedarf und nach Lefdassischeit des specialen Berlagsartiste nimmt man jedoch auch Quart und Folio. Das Appier ung fangt jedoch auch Quart und Folio. Das Appier ung fangt menigstens sp seit sein, daß die Faktur vor Einreisen oder

<sup>\*)</sup> Dir baben ju ben floumtaren verichiebene Edriften und Einfaffungen gewählt, um bem Erher gleich einen Anbalt ju geben, wenn ibm berarige Fermulate vortammen.

Berreisen möglichst gesichert ist. Di übrigens die Rückstein schon bedruct ist, darauf sommt nicht viel an. 68 sind 3. Er zeich gut die leeren Seiten von nicht mehr gebrauchen Umschlagen zu. in Kalturen zu verrenden. 3ede Faktur dat mindestens zu entsteten; Jirna des Michaeres und Datum der Expedition, Kirma des Empflangers, Gegenstand der betreffenden Vieferung (Inhalt

des Padete sc.) und, ceentuell, Peris des mit der Hattugun Vieferuden oder auf derfelden Berzeichneten. Die Fatur volleist aus dem Kopfe, wedder Jierma, Datum und Aberjie emhölt, und dem darunter befindtlichen jur Notirung der Vieferung und des Perifes bestimmten Raume. Die einsachte Armu ist diese:

Breslau, 186

Herr

## erhalten von F. W. Gaupp:

Art. Yo

Unftatt

Herr

erhalten von

fommt auch bieweilen por

Herrn

Die Firma des Absenders wird aus einer setten, nicht zu lleinen, sehr deutlichen Schrift gesetz; die hinter Herr (Herru) schriftlich auszussillenden Abreise des Empfängere ist edenfalls groß und sehr seierlich zu schrieben Schnelle und sichere Lesbarkeit der beiben Kirmen ist sehr wesentlich, um ungebemmte und richtige Beforderung der Backte zu sichern, welche in großen Mengen behapfe Bertheilens er. durch die Hände von Marthelfern gehen, die sich mit Entzisseru undeutlicher Namen nicht lange aufhalten sonnen.

Nachnahme: Thir. Sgr.

Zur Post. Zur Fuhre.

Breslau.

186

Hou

## erhalten von F. W. Gaupp als Neuigkeit, z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

SAK 159

(Fortfenung folgt.)

- Dai Letty Google

#### Die Muftragmalgen an Farbtifdmafdinen.

Rachfolgendes foll ben Streit über Chlinders ober Tidffärbungennafdinen nicht entigeiben, sondern nur eine allgemeine Carftellung des Farbivertes ber lettern geben, um Collegen bei Unifonfjung einer Maichine Material um Beutreilung zu geben.

Bei den frangofifden (Marnioni'iden) Garbtifch. Dafdinen liegen die Anftrag- (wie and die Reib-) Batgen in einem einfachen oben offenen Lager, beffer Ginfchnitt genannt. Gie laffen fich nicht in ber Bobe regutiren, fondern liegen mit ber eigenen Echwere auf ber Echrift auf. Diefe Conftruction ift weniger einfach wie rob gu nennen, benn burch bie mit ber Beit ausgeschliffenen Lager und abgeichtiffenen Bapfen ber Balgen, liegen biefe niebriger wie die Edrift. Sahrt ber Rarren ein, jo ftofen bie anfteriten Beiten ber Gorm die Watte an, fie hebt fich auf die form, fauft barüber und fallt an ber anderen Ceite wieder herab. Beftandigee Echmieren (nicht Echmigen) ber ankeriten Beiten einer Form find ein permanenter Hebelftanb: bei folenbiden Kormen tang bie Batte ordentlich barin berum. Gin febr gefahrlicher Uebelftand ift aber ber, bag bei fcuellem Bange ber Dlafchine bie Batge folde Etoge erhalten tann, bag fie aus ben Yagern fpringt und Gorm und Dafdine ben erheblichften Berftorungen anofent. Daß and bei biefer Conftruction, wenn die Lager noch nicht anegeschliffen, Die Balgen alle nen und von gleichem Umfange find, und alle fonftige Borficht angewandt wird, gute Arbeit geliefert merben tann, zeigt die Erfahrung. Der Buchbruder barf inbeg von feiner Dafchine mehr verlangen und wir umfen mit Berry Badmann (Beit 5-6) von biefen billigen frangofifden Barbifdmafdinen entidieben abrathen.

geht nun unter ber Balge burch. Durch Diefen Uebelftand auch an ber oben beidriebenen frangofifden Conftruction und bort hauptfachlich bas Berauefpringen ber Waljen veranlaffend, werben bie außerften Beilen bee Capes leicht fcmierig und awar nicht fowohl von ber Farbe, ale von fleinen Stüdthen Balgenmaffe; befonbere im Commer, wenn die Balgen weich find, zeigt die form hanfig "Buben" von Waltemmaffe. Es findet, jo oft ber Rarren wieder unter Die Walgen tritt, ein von entgegengefester Ceite tommenbee Auftogen gmijden Edrift und Batje, jum Nachtheil ber weichen Dlaffe fratt. Bei Tabetten merben bie Walgen leicht gerichnitten. Bei Entinberfarbungemafchinen ift die 2Batge im Moment, wo die Form unter fie tritt, ichon in einer dem Gange ber Gorm entfprechenden Drebung und erleidet badurch gar feinen Stog. Auch bei biefer Conftruction fann burch fehr genaues Etellen ber Watzen, öfteres Wechfeln, barte Dlaffe und bei größeren Auflagen Answafden ber außeren Beilen ber Gorm ber lebelfiant faft gang befeitigt werden. Er fou aber durch die Conftruction und nicht durch die Arbeit des Drudere gehoben werden und fo machte man Yanfrollen an die Walgen; nun waren fie gwar wie bei ber Enlinderfarbung immer in einer bem Yaufe des Rarrens entjorechenden Drebung, aber bae Sod- und Nieberftellen nach ber Schrift mar trot atter Ginrichtungen burch Die Raber fo erichwert, bei manden Majdinen fogar ummoglich gemacht, daß die meiften Dafdimenmeifter die Yaufrollen entfernten und fieber ben geringen oben betrachteten liebelfrand butbeten. Golgt gur Abanderung biefes llebelftandes ber Borichtag ber Redaction, auftatt Yaufrader Baburaber gu nehmen (Eprechfaal, Beft 5 - 6). Dierburch laffen fich allerdinge bie Balgen nach ber Edrift reguliren und haben gugleich die richtige entsprechende Umbrebung. Die Dafdinenfabrit machte indeffen ben Ginwand: ... find bie Balgen burch Echwinden fleiner ale ber Theilrig bee treibenden Bahuraddene, fo ift die Beripherie Meidmindig. feit ber Batten geringer ale Die Weichwindigfeit ber Edirift, entfieht alfo Edmigen se." Edmigen entfteht unn nicht, wie die Redaction richtig autwortete, aber Edunieren\*). Bit eine Watte burch Echwinden in ihrem Umfange geringer geworden, wird aber noch mit bemfelben Yauf. ober Raburad in ber für einen größeren Umfang beftimmten (Weidmindigleit getrieben, fo muß fie ftellenweise über Die form ichteifen, mas Die Majdinenfabrit Edmiten nannte. Dat 1. B. ber Rarren einen Weg von 2 Bug gu maden, bae Babu ober Yaufrabden wie bie Batge felbfi einen Umfang von 8 Boll, fo muß fich bie Balge

o) Ein Comteren jeigt fich burchans nicht, mir wir feit Woden in beabndten (Gelegenbeit haben. I. Reb.

auf bem Bege bes Narrens berimal berhen. Ih ber Umfang der Walfe auf 7 golf 10 Linien geschunwben, so hat nach der gezwungenen berimaligen Umberdung bes Bahn oder Kaufrades, die Wasse ber Vallze durch ihr ermacht und bie am Bege den der berimal 7 golf 10 Vinien gemacht und die am Bege den der Begen der Geschung in ist der Karren mit der Form unter ihr der geschieft. Daß dies unter Umssänden, die ungleich hoher Schrift, wenn die Balgen etwas tief stehen z. einem reinen Drus schabet, wird micht geschunge verben sonnen. Sodann werden die Vallzen den kief sie der Geräusschaft under, werden die verben gegen der Verkrift under den ihrer großen Umbrehungsgeschwindigteit rasse donungen und bei nettiger genauer Arbeit inder zur Willisseit bei tragen, die doch den Aarbischmassignien einen Borzug achte soll der Barbischmassignien bei der Barbischmassignien bei Barbisc

Laufen die Bafgen ohne Jahrend feel, so mag lift unfang noch do erfeisehen sieht, üre Verthejerke Gethydimindigleit richtet sich genau nach der Geschwindigseit der Jorm, 
ein Zahlesten tittt nie ein. Schoslossie des dei der Eglünderfarbung Benn 3.- d. die hintere der delen firtragmaßen 
eine alte, also ihr Umsfang geringer ist wie der der worderen 
neuen, so derch sie sich un so schwindigen ist, wie die deinen 
Reihnedigen sich debentend schwieder berehen, wie die diese 
Antierchwisten serden.

lleber mehrere andere Conftructionen gehe ich für jett aus Discretion himveg, da fie noch nicht in die Deffentlichkeit getreten find.

Rach Diefen Museinanderfetungen erlaube ich mir folgenden Borichlag. Die Balgen ruben in geichloffenen ftellbaren Yagern in Stublen. Gie erhalten Paufrollen; am Fundamente befindet fich rechte und linte (vom Stande bee Bunftirere aus gedacht), eine mit Gunumimaffe belegte Bahn für bie Laufrollen, Die beiberfeits ba anfangt, mo bie Schriftsaggroße bes Gundamentes aufhort: b. h. ber Seite ber Form entlang ift feine Bahn, nur nach beiben Seiten barüber hinaus, fo lang wie nothig. Bortheile: 1) Mite und neue Balgen fonnen gufammen gebraucht und für jede Schriftbobe regulirt merben; fo lange fie auf der Edrift laufen haben fie feine andere Treibfraft nothig, wie die amifchen ihrer und ber Schrift beftebenbe Reibung; daß diefe nicht ju ftarf ober ju fchwach fei, bat ber Dafdinenmeifter wie auch bei ben Enlinder-Farbwerten burch Stellen ber Lager ober Stuble ju reguliren.

Die Beripherie-Geschwindigkeit richtet fich von felbst bei jeber einzelnen Walze richtig nach dem Gange des Marrens. Ge findet nie ein Schleifen ftatt. Die Gefebe ber Mechanit wie die Erfahrung laffen bierbei ein pollfommenes Aufmalgen erwarten. Cobalb ber Rarren mit ber Schrift unter ben Caufwalgen weg ift, treten bie Laufrollen der Walten auf die nun porhandene Bahn und die Balgen werben baburch beim Burndgehen bes Marrens in die bem Laufe beffelben entsprechenbe Drebrichtung gebracht und tommen fo, ohne von ben außerften Beilen angeftoffen ju merben, in richtig brebenber Bewegung auf Die Edrift, gerade wie bei ber Enlinderfarbung. Die Yaufbabn für die Raber ber Balgen ift beshalb mit elaftifder Daffe übergonen ober eingelegt, bamit bie in ber Bobe verfchieden gestellten Balgen mit ihrer Rolle ordentlich faffen; mare die Bahn von Gifen, fo murben Die Rollen febr boch geftellte Balgen nicht faffen, tiefgeftellte fid) ju febr reiben ac. Had Befinden tonnte auch Bahnftange und Bahnradden an ben Balgen bier eintreten, Die Borrichtung foll nur ben 3med haben Die, Balgen richtig brebend an bie Form ju bringen.

Bei einer ber 3bee biefer Auseinanderfennig nach ahnlichen Conftruction wurden die aufgegählten Mangel: Unwerstellbarfeit, Anftoffen, Schleifen, befeitigt fein.

Was die Reibwalgen betrifft, fo genugt es, wenn fie in einfachen Einschnitten liegen und burch ihre einene Edmere auf bem Karbtifch ruben. Bill man bies nicht ale geningend auertennen, fo ift es ja ein Leichtes, bier irgend eine einfache Borrichtung, 3. B. eine Echraube, ober einen burch einen leichten Sammerichlag angutreibenben Querfeil, angubringen, wodurch die Balge fefter auf ben Sarbtifch gebrudt wird; nothig balte ich bies nicht. 3mmer aber follten die Ginfchnitte oben gefchloffen fein, die übliden offenen Lager tonnen in ber Praris Gefahren bringen, an die man in ber Fabrit nicht beuft. Go beschreiben 3. B. nicht mehr genan gerabe Reibmalgen (oft burch Rallenlaffen verbogen) bei ihrer Umbrehung ercentrifche Sinien, woburch fie an bie Geiten bes Ginfchnittes beitig auftogen und unter Umftanden bei ichnellem Gauge beraus: ipringen fonnen.

Machen. C. 23. Georgi.

Wir wollen dem vorhergehenden Anffan des Herrn Gering und einige Vorte fingsfiger: Wir sind der Meinung, daß das Anderingen einer mit Gemmin betagten Bah in der Prazis nicht gut ansführdar; wie lange sollte eine solche wohl halten? Bei der vom uns vorgefolgagenet eine solche wohl halten? Bei der vom uns vorgefolgagenet Gerinfung und der der Vorgeben des Grundaments entsprechenden Terchung, gerade wie an den Chlinderfarbungswalchimen, sie bleichen anch in stere Prevoeune. den Schundt aberchmete, wo der Karren die

<sup>9)</sup> In der Pragis beeintedatigt oben Erwähntes ben Trud durchaus nicht; bie Jahneider geben febr rubig, nuben fich eben fo wenig ab, wer die am Chlinder und find wie uns die fladert verfichert, nicht sewere als die Lufrollen. D. Red.

feine wechselt; in demselben Augenblick wo der Karren dies thut, thun es auch die Wassen, sind also, wenn dersselbe unter sie gelangt, bereits wieder in regelmäßigen Lauf und werden nicht erst von der Schrift selbst herumgedrest.

Die Einrichtung mit den Zahnradern hat fich an der bei Fischer & Wittig hier in Gang befindlichen Maschine auf bas allerbeste bewährt.

Es giebt aber auch noch eine andere, sein einschung, jed Walze, sei sie auch noch so geschunndere, met eine Einstehung hat die Groossich Walzimenschaft in Stuttgart an ihren Masshinen. Die Walzimenschaft in Stuttgart an ihren Masshinen. Die Walzen sind de verlängert, daß sie über das Kundoment hinausen angen und auf einem schriftshohen Steg laufen, sonade ein genause Reguliten gestaten. Die Kedaction.

## Die bunten Farben in der Buchbruderei und inebejonbere beren Drud auf ber Schnelipreffe. Gin praftifches

Sandbuch jur Erlerung und Forthulfe. Derausgegeben von Bernhard M. 36 m., Fattor.

Unter biefem Titel ift foeben im Berlage von R. F. Steinheil in Biel ein Bert erschienen, bas uns bei ber erften Durchficht wahrhaft überrascht hat.

Wie das Archio sich jur Aufgade gemacht bat, nach und nach zu einem Rathgeber bei allen vorfommenden Arbeiten zu werden, aber micht nur ein Rathgeber mit Worten, sondern auch durch praktische Beispiele, so hat ein Gleiches der Hernagseber odigen Werkes. Herr John, beimert; er giebt nicht nur Angaben wie man den Farbeindruck ansssilburt, er giebt auch die nöchsgen Verspiele.

Wir laffen, um unfern Lefern die Abfidt des Berfaffers beffer zu verdeutlichen, die Borrede des Berles hier folgen:

"Nenn Jahre undbläffigen Studiums bes Mafgienendruck führen mich zu der lleberzeugung, dog des mehr umd mehr zunchmende Jahf intelligenter Walchiummeister mit der Ziel die Haubpersse aus seder Denderei verdrängen werden, die irgend im Stande ist, eine Maschie ausschaffen zu können.

3ch hobe gefunden, doß in Regnya auf den Schwarzjent die Hundpreise, besinders in seineren Accidengien, wie Druct auf ungescucketes Posse, Schreiden, Glaceund Archepapier, der Wasschien nicht mehr die Wange absten tann, da alle biese besseren derten unt viel weniger Muhe und Zeitauswahd aus seinerer schwerze bergeschelt werden können, als man es auf ersterer im Schande ist.

Der garte, leichte Ausfat ohne jede Schattirung, ben die Mafchine ohne viele Burichtung flefert, ift meift auf der Handperiffe erft durch stundenlange Arbeit mit Wilhe zu erreichen, abgeseisen davon, das die Farbeverreibung auf der ersteren eine vollfommene, auf der Spandpresse Wechstlichte und unterenden der der der geöbere Wechstlichte und auftrengende Arbeit hervoraebracht werden fann.

Dieje meine Erfahrungen auf dem angedenteten Gebeite allen sich dofin interessirenten Gollegen mitzueilen, ift der Iwoed biefes Buscheine, ift nem nie min de fichen Buscheine, ist der in de finder man fie und da sich Betten bei Buscheine, is den des Neue und Buffenwerthe vorsommen; — jedenfalls ist die Wanier, wie ich beliebig viele Farben auf der Manier, wie ich bestiebig viele Farben auf der Manier, wie geficher Zeit neben einander brude, und die angeleine prächtige Karbenschaftlitung auf derfelben darstelle, von hell zu duntel u. f. w., mod gang neu.

Aur größeren Lerbentichung hobe ich eine Angabi Jar bendruck auf ber Schnellpresse bei ber Text beigesen; auch ertläre ich mich bereit, über undeutsiche Ertlien in biesem Schriftschen, die von der Ungeübtschei im Schristlettern herrühren mögen, jederzeit beliedige Anstaust zu ertheilten.

Nicher die Aussigfrung diese Kuchleins demerft, din och, doch die ganze Arbeit einschließigf aller darin vorsommendem Karbendera auf umgescucktere, glattes weiges Schreibspapier auf der Schnellpresse gedruckt ist, Zastinier und dikturpresse ihm in keiner Weise benngt worden. Die Schriften u. sind aus der Dreißer genn werden. Die Schriften u. sind aus der Dreißer gen die geren in Frankfurt a. M., die fämmtlich Karben und Firmisse von Christoph Schramm in Dsschade a. M. Saty. Druck und Migertigung der Farbenderakten von bem Erafiser.

Zum Schlusse bitte ich meine sachverständigeren Collegen und die viellricht erfolgende Kritit, zu beachten, daß es nicht in meiner Absicht liegt, mit einem Prachtdruckwert vor sie hinzutreten — benn dazu sehsen mit

20\*

in der jest befindlichen nicht ser großen Cfficin die Mittel — sondern ihnen eine Arbeit zu dieten, die in allen ihren Tesellen in jeder nicht zu undedeutendem Buchbruckerie gelieset werden kann. Ich dod der der den die find in der Konten unt solding gewählt, die man sich, stelle in kleinen Orten, leicht verschaffen kann, nud deren Behandlung möglicht leicht saßisch dorzufellen, sie mein Benühen. Ich will und nicht mit den großen Munlinglichten, wie sie in teippig, Berlin, Wien se. dessehnen, concurriern, ondern mehr frechiamen einsachen Arbeiter ein praktisches zum Selbsuntereicht ausgliches Erhoud mit edenjalts praktischen Bespielen, dessen Wangel sich länglit merklich findlor machte, geben.

Und so schiete ich denn, in der Anversicht, daß meine Absicht von den Gollegen nicht verfammt werde, mein Buch in die Welt, mit einem herzsichen und vertrauensvollen "Gott griff die Annit!"

Wir muffen befennen, daß herr Ihm bei ben Schwierigteiten, welche er zu überwinden hatte, wirklich Anertennenswerthes geleiftet hat.

Nebst einer aussuhrlichen Abhandlung über die gebrauchlichsten Farben und beren Bennyung jum Drud, find noch folgende Capitel vertreten:

Tie Kirniste. Das Richen. Die Walte.
Das Anitragen: and der Handbreise und auf der Schnelbreise.
Das Vapier; der Trud. Dennisren; Bergoben. Die Persje. Berfasiecenes: Schlemmen.
Zaschumitet. Riedwachs. Brägmaise. Ansertigung von Guttapercha-Sböriden jum Galvamisten. — Zhhighwort.

Das Butereffantefte an bem gangen Berfe ift bas Schluftwort. Berr 3hm erflart barin Die Art und Weife wie er die im Anbange enthaltenen Briedrude auf ber Dafdine hergeftellt hat. Wir begrüßen biefe Drude mit um fo größerer Freude, als fie une beweifen, daß die von une bereite früher beabsichtigte Berftellung von Briedruden auf ber Dafdine möglich, ja fogar viel einfacher ift, ale auf der Bandpreffe. Wir befprachen bereite Anjang biefes Bahres mit ben Berren Abnig & Bauer und Alein, Forit & Bohn eine ju biefem 3med an ben Dafdinen anzubringenbe Borrichtung, Die ber von Berrn 3hm benutten gang abnlich. Mußer Diefen Briedrucken (auch von Platatzeilen, Die fich fehr hubid auenehmen), find 12 Tafeln mit allen möglichen Farbennuancen und Angaben wie fie bergeftellt, wie 10 Tafeln mit farbig gedrudten Accidengien, in dem Buche enthalten.

Wir fonnen das fehr fauber ausgestattete Wertchen unferen Leferu als ein fehr brauchbares empfehlen und winfchen vom Bergen, daß dem Berrn Verfaffer die viele Mühe, welche er fich mit der Ausarbeitung und Herftellung des Werkes gab, durch recht reichlichen Abfat belohnt werde.

#### Der anaftatifche Drud.

Es tommt bieweilen por, bag bon einem Drude 3. B. einem feltenen Buche, einem ber alten Rupferftiche ober Bolgichnitte, welche fo felten geworben find, baf fie manchmal nur in einem einzigen Eremplar noch befannt find, eine volltommen getreue Copie bergeftellt merben foll, und zwar gewöhnlich fo, bag bas Original unverlett bleiben muß. Die Berfahrungegrten, beren man fich gur Erreichung Diefes Bwedes am Bejten bedient, find Die Photolithographie und ber anaftatifche Drud. Gin intereffantes Erzeugnig ber Photolithographie (von ber jubeffen hier nicht weiter bie Rebe fein foll) ift in neuefter Beit bergeftellt worben. Bon einem alten bentichen Bolfebuche, waren nur zwei Exemplare befannt, von benen eines fich auf ber faiferlichen Sofbibliothet ju Bien, bas andere auf ber toniglichen Bibliothet ju Berlin befindet. Beibe Eremplare find beject, ergangen fich aber gludlicherweife gegenfeitig. Diefen Umftand benugend, hat man bie in jebem Exemplare noch borhandenen Blatter photolithographirt und fo eine Angahl vollständiger Eremplare bergeftellt, welche bem Originalbrude auf's Genaueste gleichen.

Bur ben anaftatifden Drud erzeugt man von bein porlicgenden gebructen Eremplare eine neue Blatte, um von biefer bann bie Copien ju bruden. Das biergu nothige Berfahren grundet fich auf bas Brincip ber Lithographie, welches befanntlich barin beruht, bag Ganren und Bette fich gegenfeitig abftogen, fo bag eine Glache, Die an gemiffen Stellen mit einer Gaure getrantt ift, beim Ueberfahren mit einer fetten Garbe bie lettere nur an ben Stellen annimmt, welche nicht burch bie Gaure impragnirt find, und umgefehrt, bag eine Blatte, fei ce nun Stein- ober Metallplatte, auf welcher eine Beichnung zc. mit einer fetten Daffe angebracht ift, an ben burch bas Bett gebedten Stellen feine Ginmirfung pon Zänren mehr erfahrt. Dierauf beruht ja auch ber gewöhnliche lieberbrud, nur bag man bei biefem bie noch frifche Farbe auf Die Platte überträgt. Run ift aber biefes gewöhnliche Ueberbrudverfahren bei alten Druden beehalb nicht anguwenden, weil dieselben entweder mit Garben gebrucht find, welche überhaupt fein Gett enthalten, ober weil bas in ber Garbe befindliche Gett im Laufe der Beit völlig eingetrodnet und gewiffermagen fest geworben ift. Es gilt nun, bem alten Bette feine urfprüngliche Gigenschaft wieber gu ertheilen, baffelbe fo gut fagen wieder gu beleben, ober, wo bice nicht thunlich, wo überhaupt fein Gett in ber Farbe

enthalten ift, den Drud fo ju prapariren, daß der urfprunglich fettlofen Farbe Gett beigegeben werden tann, ohne baß die unbedruckten Stellen davon berührt werden.

Was ben anasianischen Dend von Deuden ber ersten Art betrifft, so hat zwar bod Bett freisig auch omeh dos eintrodamen die Ashigietet nicht verderen. Sauren und somit auch Wasser, welches steise Saure enthält, zu respüren; boch ist es nicht mehr start gemug um einen hintänglich trästigen Ueberberud zu gestatten, und muß baber erst weiten underfrisch werben. Dies erdeischt soleenberoesselles.

Um die Farbe überhaupt aufzulöfen, fonnte man am Sicherften Lauge permenben, boch murbe biefe bas Rett gerftoren und fomit bas gange Berfahren unmöglich machen. Man verwendet beshalb Terpentinol bagu, welches befanntlich alle fetten Rorper aufloft. Dan legt nun ben betreffenden Drud in eine Lofung von Coda, Calmiat und Canerfleefalg in Regenwaffer und lagt ihn etwa eine halbe Stunde lang barin liegen. Sierauf beitreicht man ihn, noch feucht, mit Terpentinol, welches nach etwa einer Stunde fo auf die alte Drudfarbe eingewirft bat, bag biefelbe völlig aufgeweicht worben ift. Rum tann man einen leberbrud auf eine warme Rinfplatte ober eine erwarmte Steinplatte machen. Diefer Ueberbrud geftattet junadit nur eine febr ichmache Hegung, Die gerabe ftart genng ift, um an verbindern, bag bie weißen Stellen beim Ginfcmargen mit Acefarbe verunreinigt werben. Uebergug mit Acufarbe aber geftattet num bie Bornahme ber eigentlichen Achung und Impragnirung ber weißen Stellen mit Gaure, fo bag man von jest an Die Platte behandeln tann, wie jebe andere für lithographischen Drud beitimmte. Sollten bei bem lleberbrud Stellen weggeblieben fein, fo muß man biefe freilich mit Geber und chemifcher Tinte ober mit bem lithographifchen Stift vor ber Achung forgfältig ergangen.

Bem der betreffende Dend aber noch nicht so alt, daß das Sett die oben erwähnte Veräuderung erkiten hat, legt man ihr etwa zehn Minuten lang in sich verbinnte Selpterfauer oder Gummlissung, welche die bedrucken Bettlem unberäuft läßt, die weißen aber träuft. Voch seuch beingt man nun den Druck auf die Jinfplatte, natürlich je, daß das Uederzuderudende auf der Platte liegt und ziest ihn unter mittenfäßt jehreren Neicherbund durch die Auch die die nit Salpeterfaire oder Gummlissung verfehren Settlen der Batte unter die die nit Salpeterfaire oder Gummlissung versehnen Settlen des Druckes gräßt und propariet, so daß dann die nicht geäten dein Einsschwarze bie Farbe allein annehmen.

Bei folden Druden hingegen, beren garbe fein gett enthält, findet folgendes Berfahren flatt. Man legt ben

Drud erft in eine gefättigte Löfung von Kali in Wasser und hierami in eine eine solche Löfung von Weinsteinstauer. Schlen zuerbt von Kali und dann von Weinsteinstauer burchperungen und deine Neine lieben fleine Weinsteinstrystalle, weiche das Papier an den nicht bevondern Stellen ganz, durchjeben und die Unudpme von Hett wölfig wechinkern. Auf die fer dann nam den Drud vermitsteit einer Wasser mit Verderbeuchfarfe werichen, welche nur von den mit Trudfarde verichen, welche nur von den mit Trudfarde verichen, welche nur von den mit Trudfarde verichen welche nur von den mit Trudfarde verichen und in die Jiefer ausgenommen wird und nun die Ubertragung auf eine Jinfe den eiltraftle Seinwillert oher Weiterse gestatte. Um den Triginadent wieder in den ursprünglichen Zusland zu verfehen, brudse man ihn nur in reine Wasser die gen, welche die Weinsteinstellen wieder auflöft.

Muf gleiche Beife perfahrt man bei bem anaftatifden Ueberdrud um vertiefte Rupferplatten für ben Drud berguitellen. Bu biefem Amede brudt man ben Drud, nachdem bas Bapier mit ftart perdunnter Salpeterfaure angefeuchtet worben, auf eine polirte von allem Gette freie Rupferplatte über. Nachbem man lettere nun auf ber Rud. feite mit weichem Ackarunde ober einer Mifchung von Tala und Bache bedectt bat, verbindet man fie durch einen Beitungebraht mit bem positiven Bole einer conftanten galpanifden Batterie ober eines elettro-magnetifden Rotationsapparates. Un bem negativen Pole bringt man mittelft eines Leitungebrabtes ein Studden reines Golb an. Rupferplatte und Gold bringt man in ein Gefäß mit Goldenanid (Golbornd in Cnanfalium geloft). Wem man bann bie galvanifche Batteric, rejp. ben Rotationeapparat, wirten läßt, fo übergiehen fich in wenigen Minuten alle bie Stellen ber Anpferplatte, welche nicht burch lleberbrudfarbe bebedt finb, mit einer bichten bunnen Goldhant. Dan nimmt nun bie Platte beraus und reinigt, fie auf beiben Seiten forgfältig mittelft Terpentinole. Best zeigt fich Die Aupferplatte glangend vergoldet und bie Drudlinien ericheinen in bem natürlichen Rupfer. Dan macht hierauf einen Metrand um die Platte und att fie auf Diefelbe Beife, wie eine Rabirung, mit verbünnter Salveterfaure, welche nur bas Rupfer att, Die Golbicbicht aber nicht quareift. Anch bas Deden der verschiedenen Tone geschieht wie bei andern Metsungen. Dan hat auch fonft weiter nichts babei gu beachten, ale bag bie jum Megen verwendete Calveterfaure gang rein ift, ba biefelbe bei einer Beimifdung von Galgfaure auch ben Goldübergug mit angreifen und fo bie gange Blatte aben murbe.

#### Mbreg: und Bifiten-Rarten-Glacepapiere.

Die Glacepapierfabrif von B. Gellnid in Leipzig, früber Bermann Edmidt, bat fich feit einiger Beit beftrebt, bein Bebarf ber Buch. Stein- und Mupferbruder nach billigen und babei boch guten Glacepapieren Rechnung gu tragen und ift ihr bies, wie wir taalich an erproben Welegenheit baben, auch auf bas Beite gelungen. Die Baviere bee Berrn Cellnid, in letterer Beit mit immer nicht berpollfommuneten medignifden Silfemitteln erzeugt, zeichnen fich burch ihren boben Glang, ihre Gefchnteibiafeit und Drudidhigleit portheithaft vor benen vieler anderer Jabrifen aus, und werden dies in Butunft noch mehr, wenn es Berrn Eclinid gelingt, Diefe Baviere mit Bilfe feiner Dafdinen ftete auf bas Gleichmäßigfte berguftellen, und fo den oft durch den Sandbetrieb bervorgerufenen Unregel. mäßigfeiten in ber Fabritation abgnhelfen, feinen Confumenten alfo ein itete branchbares und ichones Bapier gu licfern.

Lie hoffen um so mehr, doß Sperr Setlinie diefe mirer Bernsussjeung ertillem wirt, ale er fish bieber die allergröße Mube gad, zu ermitteln, wie er seine Bapiere den versichtenen Tendarten anzuspisien jade umd dechand den Nach Sachgerstandbiger einzuhosen nicht veradjaumte. Die den Agrerier Setludis getroffene Ciarchfotung, siene Vapiere gleich im Narten gefäutieten und vowed glaut, wie mit einsach gewesten Rändern in allen Größen zu liefern, hat bereite die Auslang gefunden und wird wie um so mehr, ale die große August dem Allenfen ihr die wahrend der dem der der der der den der wird, was er benude. Nach de hindsen ten die Wissen wird, was er benude. Nach de hindsen Lie Er Listinfarten, welche die dabril seit einiger zielt liefert, empfehlen wir unsern Vefern ab das beste Material uir etgannt Verpadung der Karten bei Wossferung an die Lessellen.

Die ju den Proben des Archivo demusten matten Cartonpapiere liefert uns die Jadrit des Herre Zellnict; es mag dies unseren Abonnenten als Beneis dienen, daß wir Diges mit bester Uederzengung schrieben und wir mit gutem Erwissen auf die, unserem heutigen Hert deinen Gebenen Proben biliger Karten aufmerfilden machen tomen.

#### Monate:Correfpondeng ans England.

Unter der Rubrit Das Mon pol i der Schriften einer bei Auguft- Nummer des New Horter "Printer" einen Brief an diffen Nedateur, gefolgt von einer langen Correspondenz, die ein lares und eigenstignische Kich auf die Art. und Weise der Geschänftliche Kich auf die Art. und Weise der Geschänftliche die und Verbenreife giebt und der Vereinigten Staaten von Nordemerfiel giebt und

eifen neuen Bemeis angleich von ber Babrheit bee Eprades, daß "bas große Capital das fleine todt macht" und Concurrent abidmeidet. Die Hautees excelliren eben und haben ihren eigenen Weg - in allen Dingen, felbit im "humbug", und ba erft recht. Einige ber bedeutenditen Giegereien Rem. Bort's haben unter fich eine Ligue gebildet, um fich burdane bae Monopol gu fichern und die fleinen Giegereien complett von jeder Gefcaftethatigleit, geichweige Geichafteanebehnung, abzufchneiben. Dier in London tannte ich noch por gwei Jahren einen Compagnon in einem ber größten Buchbruckereigeichaite, beifen fefter Grundfat, beifen alleiniges Biet mar - bie fleinen Buchbrudereien baburch nach und nach ju ruinirm, bağ er ihnen burch billigere Preife bem Bublifum gegenuber, Die wenigen Arbeiten entjog, Die fie noch hatten. Bat fragte ber reiche Mann barnach, ob ibm einige tament Bfund auf Diefe Beife verloren gingen? - Satte er bob die Genngthunng, daß er eine nach der andern jener fleinen Difficinen, die um die große, riefige bernin ibr Leben tam merlich frifteteten, "tobt machte."

Die nun seit eiren einem halben Jahre andvarreit Arbeitseinstellung der Schriftgiefer in der Castonischen Gließerei zu Vendom ist noch nicht beschieft, ja sie ichem mehr denn je von einer friedlichen Gestung sich zu meifernen. Die vacanten Plate sind theils nicht, theile burgt deutsche und sonsige freunde Arbeiter befegt.

Ein neues englisses Buchender-Journal soll mit. November hier in's voten treten, des in Ausstatums und Etgang alles bieher in diesem Genre hier oder sonften Gelesiete hinter sich grundlich field. Der Name des Joules, mit dem man des auene Organ in Archiddung wissen will, diese alles bieher in die nose Guttes — die titt etwas, das Alles bieher in dieser Nichtung Erichie unte in Zirid lassen, das Alles bieher in dieser Wichtung Erichie unter in Zirid lassen, das Alles bieher in dieser wieden, aus bosse in Zirid lassen, das Alles bieher in dieser wieden, aus fein unter nach fein die Gereforderig im Zinade zig fein auf diesen Fault etwas nacher einzehen zu sonnt.

Min Somnabend den 14. October woren die Misglieder der Vondoner Zeiger-Gefeillichaft (London Society of Compositors) im Satisburg-Hort zu einem festlichen Dince vereinigt, bei dem Thomas Pughes, Coquire, Parlamenteningtigt für Vambelt, (rin fistlicher Thirtie von Vondon) den Vorfig fishete. Vonausfegend, das die Vondon) den Vorfig fishete. Vonausfegend, das die betallitten Verfig inhete. Vonausfegend, das die betallitten Verfig in über deles Jusectiffen bier zu fishen, einmal, indem sie dobarch mit einem Sandchen englische einmal, indem sie dobarch mit einem Sandchen englisch dann mit Rüdlicht auf das damit eine Verbunden negraphische Interesie, dabe ich — einem Zeitn auf Vers graphische Interesie, dabe ich — einem Zeitn auf Vers gefundem-; das heigt sing Schillinge und 6 Penet (18 Dater) ausgageben, um ein artiver Theflichmer blefes Turc's fein zu fonnen, wom und her Echfilling umd fechs Pence für eine Alastde Nierensteiner und neum Bener für Trüngelb umd Gurbrerbe kommen, so baß die gefammte krusgabe, der ich mich im Jutterfei meiner Verfer amsgefest, im runder Zumme auf 3 Tabeler 7 Mengrafden 5 Pfennigs sich belauft. Wenn unm meine freundlichen Golegam im der Heimath beisen Zeicht mit Intereste und Bergangane testen, so fall es mich frenen und wellt ich die Russabe aerne verschmerzen.

Alfo jur Cache! Ueber Bred und Reinttat Diejes Dinere merben mir fpater fprechen; genuge es fur jest, ju fagen, daß bie Yondoner Geger Mefellichaft befchloffen batte, ein Diner in veranftalten, ju bem ihre Mitglieber, ferner bie Brincipale, und endlich veridniebene (Mafte inpitirt merben follten. Da nun ein englisches offentliches Bwedeffen nicht ohne einen Borfigenden und einen Ceremonien- und Toaftmeifter bentbar ift, fo bot die Bahl menigitene bee Erfteren leine geringe Edmieriafeit; ba nun ferner ein jotdes englisches Zwedeffen halb an Berth perliert, wenn ber Kanteuil Des Borfigenden nicht minbeftene burch ein Barlamentemitglied oder einen Vord eingenommen wird, fo bot fich eine dovvelte Echwierigfeit (eigentlich eine breifache), indem erftene fein Brincipal es angenblidlich bie jum M. P. (Member of Parliament), oder zweitene bie jum ariftofratifdjen Titel gebracht, und endlich wohl Grunde porhanden fein mochten, Die bas Comitee an der Annahme des Borfines bei Diefer Gelegenheit felbit feitene eines einfachen Brincipale gweifeln taifen mochten. Gemug die Babt fiel auf einen Edriftfieller, ber gugleich Parlamentemitglied ift, ben Beren Thomas Bughes.

Die Cintrittelarte bejagte, bag Edlag funf Uhr bas Gifen auf bem Tifche fteben murbe: es mar Echlag feche Uhr, ale bas Tifchgebet geiprochen ward und folglich bas Gifen begann. Wer bei einem folden englischen Diner nicht "auf bem Damme" ift, dem fann es paffiren, bag er tron feines ichmeren Gelbes mit eben fo hungrigem Magen auffteht ale er fich hingefett batte, bas beißt, bağ er eben nichte gegeffen hat, tropbem die Tijche itropen von Praien und Gifch und Geflüget und Bafteten und Webad und Confituren. Die Arrangemente find eben ben in unferem bentichen Yande iiblichen gan; ent gegengefent. Dort forgen Rellner und Wirth und Rachbarn, bag man nicht troden und nicht hungrig fitt; bier beift's: "Bilf bir felbit, und Gott wird bir betfen." Da ich nun por Bahr und Zag eine hungrige und trodene Erfabrung bier im lieben England in Diefer Begiehung gemacht habe, fo motte ich wenigftene bicemal für mein ifeld emas haben; ich jah mich beehalb vor — und habe gant herrlich binirt. Ein Iteines Teinfgeld an einen ber Rellner, ein aufmerffames Auge nach linde und rechte, nicht zu blode — und die Zache ging ganz herrlich, Rachdern des Clein vorüber, und die Zeingelnise ber Tichgafte feitens der Rellner befreidigt, begann der Berfispense mit dem Toalt auf die Konigin und sonigliche Ammitie.

Rach diefem Toaft erhob fich ber Borfigende von Reuem. um mas man bier ben "Touft bee Abende" nennt, porque fchlagen, bas beift benjenigen, um beifen Gegenstand ober Awed fich eben das Bestmabl breht. Er galt ber "Buchbruderprojeffion" (the printing profession). Richtiger batte ce eigentlich auf bem Programme fowohl ale in bem Wortlaute bee Toaftee heifen follen: "Der Gocietat ber Yondoner Edriftieber". - benn nur biefe allein, ibre Bortheile, ihre Entitchung, weitere Entwidlung und bermaligen Stand beiprach Berr Dughes in feiner mirflich auten und greddienlichen, mit Ernft und Sumor untermifchten Rebe. Er gab einen ftatiftifden Rind- mib Ueberblid der Societat feit ihrer Stiftung im 3abre 1847 bie auf ben bentigen Tag; aus feiner Rede bebe ich nur bervor, daß die Societat, welche por 18 3ahren mit 400 Mitgliedern begann, beren teut 2,8(8) jablt, ein eigenes . Dans für ihre Bufammentunfte und Gefchafte, eine Bibliothet von über ifinnt Banden befigt, einen dirigirenden Secretar (Berrn Gelf) und Echapmeifter befoldet, und ale ihr Sanptziel Die Aufrechterhaltung ber einmal gu Recht bestehenden Preife und die Unterftugung ibrer arbeitlofen Mitglieber perfolgt. Bei Ausbringung eines Togfies auf eine Auftalt, ein Inftitut oder bergleichen, ift es bier üblich, den Ramen irgend eines bamit in Berbindung fichenden Beamten ju verbinden; es mar daber nur naturlich und nicht mehr ale billig, bag biefer Toaft mit ber Berfon bee Geeretare herrn Gelf indenificirt mard, ber fich nunmehr erhob, um fur bie ber "Brofeffion" in feiner Berfon wiederfahrenen Chre gu banten und feiner individuellen Anficht und Dleinung Borte gu geben.

Er fagte, daß die Socient beschoffen habe, in diesen Jahre mit den jährlichen Projeinone Scimmablen (tracke dinners) den Unstang zu mochen. Der Hamyspeef dabei sie der gewesen, die Principale und ihre Serger einander naber zu deringen, indem man sich der Heiffung hüngegeben habe, die Erheren würden der an sie ergangenen Gintadung, sich an dem Liner zu derheitigen, eine allgemeine Ableg geben. Dies Ernstrung sie leber actausscht worden, und sei das Seinnahl nach dieser Richtung hin, ein total verschittes, indem eben sien Hamyspiece matt erreicht worden (d. Tok es 6 sie, aber seinen Grund erfalt worden (d. Tok es 6 sie, aber seinen Grund mobl feider in dem Breglauben ber Berren Brincipale, ! man wolle biefe Beftmable gur Erorterung projeffionellfocialer Fragen benüten; und ber Umftand, bag er nur fini Bertreter ber Brincipale anmefent fabe, beweife ibm. bag er fich feineswege in feiner Annahme irre. Allein iener Brrglaube fei eben ganglich ein folder, indem Riemand im Gutfernteften baran bente ober je gebacht babe. Diefee Jahred Diner jum Sprechfagt ber Arbeite Berbaltniffe machen ju wollen. Gin berühuter Mann, ber fich einen "Ergieber bes Bolles" nenne, babe bie Geber ale eine ungefügige, revoltirende und wenig für vernünftige Boritellungen angangliche Arbeiterclaffe gefchilbert; fener Berr (Saftinge, Geeretar Des focial wiffenfchaftlichen Congreffee von Grofbritannien - Berr Gelf nannte ben Ramen nicht) zeige durch bies Urtheil, daß er bie Geger eben aar nicht tenne; er (Ecli) babe mehr und beifere Belegenheit fie feinen gu fernen, und er - und viele bobe und bedentende Danner mit ihm - mußten ein weit anderes Urtheil queipredien. Wo eine permunftige Borfellung und vernünftige Borichlage feien, ba fei auch bernünftiges Gehor gir finden und bernünftige Unterhand. lung, und bie Geger Loudone harten fich noch ftete burch Ruhe, Anfrand und Entgegenfommen in ihren Unterhand. lungen mit ben Principalen ansgezeichnet. Die Gurcht, fich ihren Arbeitern gn fehr gu nabern, und ber 28abn, bağ biefe Dinere ale bie Bortaufer ober Bermittler gu andern Zweden bienen möchten, hielten die Berren Brincipale ab, fich an benfelben gu betheiligen, und bae fei betrübenb.

Dieranf brachte Berr Mitter, Echaymeifter bee Bereine, den Toaft auf Die Arbeitgeber aus, ben er mit ichmeichelhaften Worten fur bie anmefenden Brincipale begleitete. Beniger ichmeichelhaft fcbien er ber abmefenden Berren ju gebenten, benn feine Rebe, Die ich nur unvolltommen (in Rolae des nafelnden Eprechens des Redners) ju berfteben vermochte, ward bin und wieder von Erd. unngerufen und Bifthen unterbrochen. Er fchlog damit, daß er ein breifaches "Burrah!" für bie funf anwefenden Principale vorichtug - und einfaches für die Sunderte ber nichtanwefenden. Gin ehrwurdiger Greis im Gilberhaar und langem weißen Bart (Berr Norrie), beffen Rame besondere mit dem Toaft auf die Arbeitgeber verbunden warb, antwortete in entfprechenber Beife und im Namen feiner Berren Collegen. Dann wurden Die Entfculdigungebriefe mehrerer burch Berhalmife am Erfcheinen behinderten Brincipale burch ben Borfipenden verlefen, und unter ihnen einer mit lauten Acelamationen begruft, in bem ber Edyreiber fagte, bag er leiber burch torperliches Leiben behindert fei, feine Ditarbeiter heute Abend zu begrußen, daß er jedoch hoffe, es werde ihm nächstes Jahr vergonnt fein, so zu thun.

Rach Beendigung Diefee Togites und bevor der nachite an bie Reibe fam jes folgten noch beren fiinf abwechlfend mit Dufit. und (Mejangfruden), hatte ich -- meine Lefer mogen mir verzeihen - genug, - genug ber Reben, genug bes überfluffigen Bombafte, ber Bleongemen ohne Ende und bes Bortidwalls berer, bie ba lieben ju reben, um fich felbit ju horen; ber Sipe endlich, die fich in dem mit mehreren Sundert Meniden angefullten Raume febr fuhlbar gu machen begann - und brudte mich in ber Stille ober beffer unter bem Edunmantel enthufiaftifchen Rufene, Edireiene, Bammerne, Gingene und Trintene. Da ich mich nun "brudte", jo muffen meine Berren Collegen in Dentichland mit biefem Bruchftud einer Beidreibung inpographifder Amedeifen in Caland (benn wie Gines ift, fo find fie Alle) fich begnugen. Soffentlich bat die ide fchichte ohne bintige Rovie geendet; ohne gerbrochene Wentglafer nicht - bas weiß ich mit politiver Wewiftet, benn ich horte beren unharmonisches Alirren noch lange guvor, ebe ich ben Reftfaal verließ. Doch hatte meine Gran Dicomal wenigfiene nicht nothig, mir beim Nadhanfelommen von einem englischen Jeftmahl ein Diner ju improvifiren, nut meinen Sunger ju ftillen.

#### Epredigal.

Gechrter Berr Bedacteur!

Die von Ihren ertoldnire Ginrichtung ift uns eine mehr des dann, dach begreifen wir nicht recht, wie Zeit befelbe leben femm. Es schrist mus decht webl unsperieftbolf, daß deienigen Alchaen die felten find, welche mit möglicht wenng Neile und Neilesgewische einer ganten jauberen Trauf leiren. Wie Wuchdere in Zeitht tomb werfen unfer Gebn icht gern fin unmöhlig gerbraucht nicht und für Statyn jum Archfer binaus, und jum Archfer bezum wird man doch finn Gebn, wenn man mit 9 ja mehr William wird, bei man olle Tage 2 mat ven ben ber garbe reinigen meh, den bei einen beffenz End au erzielen, weim 2 Auftragogalyn au mierz Chlinderfarbung., aber 3 Auftragwalgen an unferen Tifchfarbungsmalchinen, wenn über zwei berfelben ein tleiner Stahlreiber liegt.

#### In die Redartion etr.

Da Sie, wir ich aus dem Archiv erfeben, immer gern bereit geroten, auch über die geringken Sachen Auskaufe zu erspielen, so erlaube mir, Sie um geställige Angaden über das Berfahren zu erlachen, Ihmen im Baraus beiten Danf für die Miderwaltung fasend, welche ich Idmar wertnichter. — —

Wit baben ert auf Jahren Beief bis des uns afterbing bebenntt Berichter eine genanzere Wedinna untermodert, aum betrien Jahren fiermit des Ergebnis diese Prellung mit. Die auf unterer Beliags befindlichen Gespien von Schlichnitten film auf biefe Weife beregeftell und haben wir van bentelten eine Auflage von 1200 Ergebgerbatt; eines ber judieh germelen Ergebnise geht an Sie ab. Die baben uns durch ben Serfund irfüh übergangt, baß das Berchter in seinen Allen falle nachen, betren auch gab 30. B. Bomann in Zeutugaert wirfe folge Citische für fries verfchiedenen illenitrien Wälter beumt. Beit Bertagen es Zharen, weitere Bertageb damit angehörten und geben Ihre andehnehm and die bereits damit angehörten und geben Ihre anschiedenen das Seriegkern:

#### Berftellung von Abhlatiden aus Gutiaperda.

Das abytleitschoebe, gut und gläusprüdicheneb mit Gerapite imgelebene Criginal feste man in eine Verste, ie es Buchenat, Gopie- der Rauterperste, sige rings berum eines Güerra berüte Bleie aber Politike, do des bie Criginal vollfläubig denom einer fallesse in der Politike, do den bei Criginal bed beit Berge (d. ob de Criginal bed beichere eine Gespus derüter binausenza), umbünde des Gonge sehn mit einer Gehaus der Schliefe; es in einer gewöhnlichen Schuler- Gehaus der Schliefe; es in einer gewöhnlichen Schuler- Gehaus der Schuler der Schule

Run nehme man ein Gind gut gereinigte Gutabercon, am befen bir in Blatten ju habende, lege fie in tochendes Baffer und laffe fie entwoder Aber einer Spiritmeflamme ober auch auf einem Ohn ober Rachberede fie lange barin, bis fie ju einer weichen, fartbaren Muffe wird.

Man barf babei jebach nicht zu weit geben, ba bie Guttapercha, zu weich geworben, an ben Fingern hangen bleiben und taum berunterzubringen fein wurde, wenn man auch bie Aberhaupt ju biefem Experiment nothige Borficht gebraucht bat, die Finger mit Graphit eingureiben,

Nachben man nur bir Naffe burchketet, stimmtliche erwa nub abrain befindlich [Unmindlichten entleren, um derum galeten erwa puri Gieres bedem Auchen in ber Geich bes objunch unden galeten erwa puri Gieres bedem Auchen in ber Geich bes objunch unden Erbeite Geitren des between geforent bei, berbrich man nebeiteten auf heiben Geitren 19 mit Graphit, hab fie Gonn erhalten, fagt befen Auchen auf bas Greich und der Berglier geführt, between der festundt bei Berglier aucheren Kin ben Eigegl feh Fermatre bis er auf ben ohen weiten, bannt fich bie Wahle übertall gieldmäßig erkäter, benn bede man ben Ergel weiter und nehme der erfangte Gutterscha-Weiter Machen und bei Ergel weiter und nehme der erfangte Gutterscha-Weiter Machen und der Schieren glatt, bestäte gibt der gibt geführe bie Rächer mit einem flächer Solferie fo, haß fie eine Wiltel der Erreit über bas vertiefte Blib Bruustragen und befannte auch bie Schiere glatt, bannt bes Geitre glatt, bannt bes Gempt ein Causarte führe.

Bill man nun einen, dem Original gleichen Ablaigie erheiten, do fest man die der von erfeitigt kantite auf einen agal fartin Erge oder auf eine von Beirfigen jusiammengefest llureriage, beingt wie dei dem Original die nöchigen Techger für der Teget au. reibe Warrig und Sieg fagliftig mit Geapptie inn, erweicht die Guttaprecha wie den angegeben, teg die mit der Dawle geglützen Wöffig auf die Rutzig und verfollst mit dem Deutschaft dem Deutschaft mit dem Deutschaft dem

Nachem die Maffe wiederum gehrig ertaltet, löß man mittift einen fiejem Welfres, wechge man behritam gwisigem Matigund Abländig hierinfisjele, pieh von einnante, zichganiet der leigteren forglätig von allen Seiten und nagelt ihn auf Hoh, wenn trept möglich, auch einige Stift in der Mitte anderingend. Ib das gang Experientt und der angegedenen Beile ausgeführt werben und bei imm Georg ertragen, doh die Wahrlie fahrt wer, fis wird man auch einen for dern Drud gang branchbarrn Ablänfaertenten diesen der immelie Angeleg auskält. Gemoligen werden die einer fertige Mitalies Mitteliag auskält. Gemoligen vertren diesen vereinen Kollandigüber die Beile gemolie der die gestellte den verein diesen werden Abländig der die gestellte die gestellte Texpenite, man nimmt am befen etwas Baumbl und trachtet dann mit som vereinen Macadatur.

#### Correfpondeng.

#### Hn unfere Zefer.

Bu unferem Bedauern hoben wir die Fortifenung bes Bachmann'ichen Artifels: "Der Buchvertage an der Sandpresse" noch nicht brüngen lönnen, weit bere Bachmann burch seine fanftigen Schäftle verfindert, nicht im Stande war, voritres Annuscript zu liefern, im aböfen der fall febad wieder Areitheum folgen.

#### Annoncen.

## Maschinenfabrik

## bon Alein, Forft & Bohn in Johannisberg a. Rh.



Empfehlen ihre auf das solibeste gedauten und mit den neueften Berdeferungen verfehennt Schneitpressen zu billigsten Preisen und unter den günstigiten Zahlungsbedingungen. Preiseourante und pecielle Auskunft ertheilen wir, sowie Herr A. Baldow in Leipzig, in dessen Druckerei Maßiginen von ums im Gange besindlich.

#### B. Sellnick in Leipzig Clace-, Carton- und Buntpapierfabrit

empfieht ausgeschlagene und geprägte Karten. Zwis-Karten in drei verfaledenen Größen.

NB. Um Irrungen ju vermeiden bemerfe ich, boß ich bie friede bierorie neben ber firma her man Zchmibt bestanden: Glack-, Cartonpapier- umd Kartensdarft übermanmen hobe nud bie Größen ber Karten bieselben sind, wie sie von hermann Schmibt gestiert wurden.

3ch fuche brei gebrauchte, fich in gutem Buftanbe befindliche Ongar-Breffen, 21" × 28" Tiegelgrofe. Franco-Offerten nebft billigfter Preisnotirung erbitte fofort.

Berlin. Bilhelm Bollmer Rodfir. 70.

3m Commiffionsverlage von Bictor von Zabern in Daing ericien und ift burch alle Buchhanblungen gu bezieben;

Das Ellappen der Buchdrucker und Schriftsetzer berlieben vom Raifer Briebrich III.

Photographic in 4°. - Preis 15 Rgr.

Redigirt und herausgegeben von Alexander Balbom in Leipzig. - Erud von Alexander Balbom in Leipzig.

## Drucke von Gutta-Percha Clichés.



Buchdruckerei Buchdruckerei



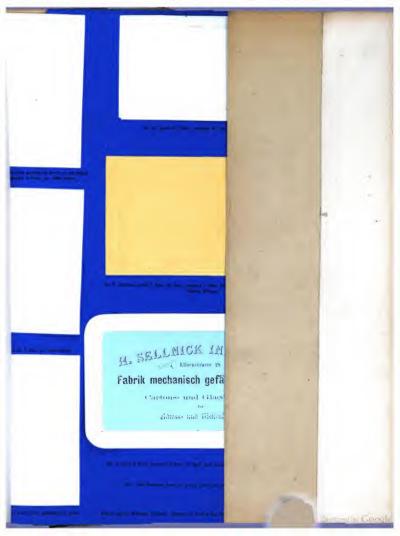

# Arciv

# Buchdruckerkunft

verwandte Gefchäftszweige.

Seft 9. 3meiter 23and. 1865.

Series 32

## Inhalt des nennten Deftes.

| Die Organifation und ber Geidafteb |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |          |
|------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
| ber Buchbruder an ber hanbpreffe.  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |          |
| Rene Maft für Budbrudmalgen .      |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |          |
| lleber Cesmaidinen                 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 341-343. |
| Monate-Correfponbeng aus England   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 344-346  |
| Mannidfattiges                     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 347-349  |
| Bat und Ernd ber Beilagen Mn       | non | cen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 348-352  |

## Die Organisation und ber Gefcaftebetrieb bee bentiden Buchhanbele. (Fortichung.)

Bei leicht verlesslichen, vorsichtig zu behandenlichen fommt wost auch noch in die Mitte des obern Nandes die in die Angen sollie Beite bei die Angen sollie Beite; "Sorgialitig zu verpaden!" ober: "Aupferwert, gut zu verpaden!" ober: "Aupferwert, gut zu verpaden!" ober: "Aupferwert, gut zu verpaden! Die Zeichtspielen und werden die Beite der Verpaden der Verbart. Die Nachandlungsie wird uur bei Baarpadeten gebrandt und ist auch bei delen nicht undebingt mithia. (Alderes hierüber de den Nacharpolitionen.)

Der innter ben boppelten Querflinien bes Ropfes befindliche Raum zwissen ben sentrechten kinien beinen, wenn er weiß gelassen ist, zu turzer Specification bessen, woaben Gegenstand ber Sature bilbet. In der Regel sind aber bie betreffenden Telle gleich mit ihren Preisen hinzugebruckt; selbstverständlich fann man jedoch auch andere, nicht auf die Hattur gedruckte Altel schriftlich eintragen. Eben fo fann man außer ben furgen Titeln noch andere Bemerfungen, 3. B. Raifonnemente über bie Artifel, Bemerfungen über bas Ericheinen, befondere Wefchaftebebingungen u. M. gedrudt ober ichriftlich noch mit aubringen. Bor bie erfte ber beiben porberen feufrechten Linien fommt bie fdriftliche Begeichnung "feft" ober "a Cond.", amiichen bie beiben Linien por ben betreffenden Titel bie Angahl ber Eremplare. Die hintern feufrechten Linien find gur Anfnahme bee Breifes, resp. ber Preife, beftimmt. Bei Genbungen, welche "ale Reft" (voraneberechnet) ober unberechnet zu liefern find, bleibt natürlich in ber Breislinie ber Anfat eines Breifes meg. - Das Arrangement bes Theiles unterhalb bes Ropfes ericheint mit vielfachen Abanberungen. Bier folgen einige, benen noch mehrere hinzugefügt werben fonnten. (Gat aus Curfiv bedeutet Schriftliches auf der vorgedrudten Gaftur, Gingeflammertes ift auf ber Fattur burchgeftrichen.)

Nachnahme: Thir. Sgr.

Zur Post. Zur Fuhre.

Breslau,

186

Heu

## erhalten von ${f F.W.Gaupp}$ als Neuigkeit, z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

|                                                                      | Ord.       | Netto |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|                                                                      | Still Styl |       |
| Walter, Rubezahl. 2. Aufl                                            | 15         |       |
| Mit 331/s 6,0, baar mit 40% und 7,6 Exempl.                          |            |       |
| Umkehr, let. Spridymörter                                            | 1. —       |       |
| do. do. in eleg. Leinwandband. (Nur fest.)                           | 1. 6       |       |
| Bauer, Volksbuch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lief à                     | 12         |       |
| Mit 33 1, 9/0, baar mit 40% und 11/10. Von der 2. Lief. an nur fest. |            |       |
| Porträtgallerie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lief à                            | 2. —       |       |
| Mit 331/30. Nur baar.                                                |            |       |
|                                                                      |            |       |
|                                                                      |            |       |
|                                                                      |            | 22    |

Nachnahme: Thir. Sgr

Zur Post. Zur Fuhre.

Breslau, 186

Hen

## erhalten von ${f F.~W.~Gaupp}$ als Neuigkeit, z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

| 1   |                                                                                                                              | Netto.    | Netto. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|     |                                                                                                                              | All Sys   | 1      |
| 100 | Walter, Rübezahl. 2. Aufl. 15 Sgr. ord (Baar mit 40% und 76.)                                                                | - 10      |        |
| -   | do. do. in eleg. Leinwandband. (Nur fest.)                                                                                   | - 221,s F |        |
|     | Rthlr. 1. 6 Sgr. ord.                                                                                                        | - 27      | 1      |
|     | Bauer, Yofksbuch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lief. à 12 Sgr. ord. à (Baar mit 40% und 11/10. Von der 2. Lieferung an aur fest.) | - 8       |        |
|     | Porträtgallerie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lief. à Rthlr. 2. — ord. à (Nur baar.)                                                    | 1, 10     |        |

Nachnahme: Thir. Sgr.

Zur Post. Zur Fuhre.

Breslau.

186

Here.

# erhalten von F. W. Gaupp als Neuigkelt, z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

|                                                                                         | -   | Kaben | preis. | Rabatt. | Metto. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|--------|
| Walter, Rübesahl. 2. Aufl                                                               | - 3 |       |        | 4       |        |
| Umkehr, lat. Sprichwörter                                                               | -   |       |        | 25°,0   |        |
| (Nur fest.)                                                                             |     | 1     | 6      |         | - 1    |
| Bauer, Volksbuch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lief Baar mit 40% und 11/10. Von der 2. Lief. | à   | -     | 12     | 1       |        |
| Porträtgallerie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lief. (nar baar.)                                    | à   | 2     | -      | 331,00  | 1      |

Nachnahme: Thir. Sgr

(Zur Post.) Zur Fuhre.

Breslau, 20. Marz 1865.

Berr F. To. Bugge in Genf

# erhalten von F. W. Gaupp als Neuigkeit, (s. Fortschung,) nach Verlangen v. 6, 1111.

| fest. | à C. |                                                                                                                       | Fabri<br>pr. 6 | epreis<br>Erpl. |   | epreis<br>Expl. | N c | 110 |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---|-----------------|-----|-----|
| 1     |      | Walter, Zübezahl. 2. Aufl                                                                                             | -              | 15              | - | 10              | -   | 1   |
|       | 3    | do. do                                                                                                                |                |                 |   |                 | 1   | -   |
|       | 2    | Umkehr, fat. Sprichwörter                                                                                             | 1              | -               | - | 221/2           | 1   | 1   |
| 1     |      | do. do. in eleg. Leinwandbd. (aur fest.)                                                                              | 1              | 6               | - | 27              | _   | 2   |
|       | 1    | Bauer, Wolksbuch. 1, (2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.) Lief. à<br>(Baar mit 40% und 11/10. Vou der 2. Lieferung<br>an aur fest.) | -              | 12              | - | 8               | 1   |     |
|       |      | Porträtgallerie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lief. (aur baar.) à                                                                | 2              | -               | 1 | 10              |     |     |
|       |      |                                                                                                                       |                |                 |   | Fish !          | 4   | 2   |

Nachnahme: Thir. Ser

(Zur Post.) Zur Fuhre.

Breslau, 20. Mars 1865.

Gerr F. Ro. Bugge in Genf

## erhalten von F. W. Gaupp ale Neuigkeit, (s. Fortsehung,) nach Berlangen v. 6/111.

|         |                                                                                                                                                                                     | Ord | inär. | Ne | tto. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|------|
| fest    | 1 Waitrr, Rübesahl. 2. Aufl. 15 Sgr. ord                                                                                                                                            | -   | 15    |    |      |
| à Cond. | 3 do. do                                                                                                                                                                            | 1   | 15    |    |      |
| fest    | 2 Minkrhr, lat. Sprichwörter. Rthlr. 1. — ord., 221/2 Sgr. netto. do. do. in eleg. Leinwandbd. Rthlr. 1. 6 Sgr.                                                                     |     |       | 1  | 15   |
| reat    | ord., 27 Sgr. netto. (Nur fest.)                                                                                                                                                    | 100 |       | -  | 27   |
| à Cond. | 4 Bauer, Volksbuch. 1. (2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.) Lief. à 12 Sgr  (Baar mit 40° o und 11/10. Von der 2. Lief. an nur fest.)  Porträtgallerir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lief. à Rthlr. 2. — ord | 1   | 18    |    |      |
|         | (Nur bear.)                                                                                                                                                                         | 3   | 18    | 2  | 12   |
|         |                                                                                                                                                                                     | -   | 924   |    |      |

| Nachnahme: Sgr.      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Zur Post. Zur Fuhre. | Breslau, 18              |
| Berr.                | re capital ridge value ( |
| C+ 444 (4)           |                          |

erhalten von J. W. Gaupp als Menigheit, j. Fortsehung, nach Berlangen v.

| ó     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netto | 34K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Constitution of the Consti |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Die auf dem vorlegten Beifpiele vorlommende Rubrit für Ordinar ift nur ba angubringen, mo noch Rechnung in Ordinar neben der in Retto ftattfindet; Bandlungen, welche nur in Orbinar rechnen, brauchen bingegen felbitverftanblich gar feine Netto : Rubrit. - Die auf bem letten Beifpiele vorfommende Anordnung der Linien, welche tur hat gewohnlich folgende Anordnung:

fich feltener findet, ift febr zwedmäßig, um eine größere Angabl von Artifeln verzeichnen gn tonnen, ohne bas Format verlängern ju muffen.

29. Die Remittenben- (und Disponenben.) Fat-

#### Remittenden.

Genf, O.-M. 1866.

Bern F. W. Caupp in Breslau

von N. R. Bugge.

|   |                             |      |     |     |    |  |  |  |        | 1 0  | rà. | n | etto. |
|---|-----------------------------|------|-----|-----|----|--|--|--|--------|------|-----|---|-------|
| 2 | Walter, Rübezahl. 2. Aufl.  |      |     |     |    |  |  |  |        | 1    | _   |   |       |
| 1 | Umkehr, lat. Sprichwörter . |      |     |     |    |  |  |  |        | 1    |     |   | 221/2 |
| 2 | Bauer, Volksbuch, 1, Lief.  |      |     |     |    |  |  |  |        | 1 -  | 21  |   |       |
|   |                             |      |     |     |    |  |  |  | Rthlr. | 1    | 24  | - | 221/2 |
|   | I                           | Visp | one | nde | n. |  |  |  | -      | ii . |     | - | -     |
| 1 | Walter, Rübezahl. 2. Auft.  |      |     |     |    |  |  |  |        | -    | 15  |   |       |
| 1 | Umkehr, lat. Sprichwörter . |      |     |     |    |  |  |  |        |      |     | - | 221/2 |
| 1 | Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  |      |     |     |    |  |  |  |        | 1 -  | 12  | į |       |
| 1 |                             |      |     |     |    |  |  |  | Rthly. |      | 27  |   | 221/3 |

#### Remittenden.

Bern F. W. Gaupp in Breslau

Genf. O.-M. 1866.

von It. 28. Bugge.

| Disp. | Rem. |                                                           |  |  |  |  |  |   |     |     |     | tenden. |   |       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-----|-----|-----|---------|---|-------|
| 1     | 2    | Walter, Rübezahl. 2. Aufl.<br>Umkehr, lat. Sprichwörter . |  |  |  |  |  |   |     |     | -   | 20      | - | 10    |
| 1     | 1    | Umkehr, lat. Sprichwörter .                               |  |  |  |  |  |   |     |     | i — | 2212    | _ | 221/2 |
| 1     | 2    | Bauer, Volksbuch. 1. Lief.                                |  |  |  |  |  | 4 |     |     | -   | 16      | - | 8     |
|       | 1    |                                                           |  |  |  |  |  |   | Rth | ır. | 1   | 281,8   | 1 | 10'   |

#### Remittenden.

Berry F. W. Gaupp in Brestan

Genf. O.-M. 1866.

von F. R. Bugge.

| Rem. | Disp. |                                                           |  |  |  |  |  |  |      |    | Kemi | ttenden. | Dispo | nenden. |
|------|-------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|----|------|----------|-------|---------|
| 2    | 1     | Walter, Rubezahl. 2. Aufl.<br>Umkehr, lal, Sprichwörter . |  |  |  |  |  |  |      |    | -    | 20       | -     | 10      |
| 1    | 1     | Umkehr, lal. Sprichwörter .                               |  |  |  |  |  |  |      |    | -    | 221 2    | -     | 221/2   |
| 2    | 1     | Bauer, Volksbuch. 1. Lief.                                |  |  |  |  |  |  |      |    |      | 16       |       | 8       |
|      |       |                                                           |  |  |  |  |  |  | Rihi | r. | 1    | 281/2    | 1     | 101 2   |

Seltener tommt biefe por:

## Remittenden.

Gerry F. W. Jaupp in Bustan

von N. R. Bugge.

| Dispenenden, Disp. | Rem. |                                                     | <br> | _ | _ | <br> | _ | _ | <br>Remittenben. |  |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------|------|---|---|------|---|---|------------------|--|
|                    |      | Walter, Rubezahl. 2. Auflage .                      |      |   |   |      |   |   |                  |  |
|                    |      | Umkehr, lat. Sprichworter Bauer, Volksbuch. 1. Lief |      |   |   |      |   |   |                  |  |

### Remittenden.

Genf. O.-M. 1866.

Gerry F. W. Gaupp in Breslau

von F. R. Bugge.

| Disponenden.    |    |      | Disp.                                   | Rem. |   | 1                         | Remit | tenden. |      |       |
|-----------------|----|------|-----------------------------------------|------|---|---------------------------|-------|---------|------|-------|
| Drbinar. Retto. |    | tto. |                                         |      |   | Drò                       | inār, | Betto.  |      |       |
| -               | 15 | _    | 221.2                                   | 1    | 2 | Walter, Rübezahl. 2. Aufl | 1     | -       | - 22 | 221/2 |
| -               | 12 |      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1    | 2 | Bauer, Volksbuch. 1. Lief | -     | 24      |      |       |
| =               | 27 | -    | 221 2                                   |      |   |                           | 1     | 24      | _    | 221/2 |

Die Benusung geht gleich aus den Besseichen mit heren. Das Datum lautet bei den zur gemognischen Remissionszeit (zwischen Renjahr und Ostern) erzedirten kafaturen nicht auf Tag und Womat, sondern stete. a. D.M.geber "J.M.- (L. J.-M.-). d. b. Diere-Weise (veipsiger Siter-Weise) oder Jubilate-Weise (veipzierr Lubilate-Weise).

Das Lort, "Temittenda" ober "Kemittenden" (bisjem Lisponenben-Satturen, beren Cinrichtung biefelbe, natürlich ohne Rubrifen jür Amittenden, jür, "Disponenda" ober "Disponenden") feht größ und in die Augac fallendentmeder, mie hier, am obern Rande in er Bitte, ober im der linken obern Eck. Lon der Ambringung der Rubrifen für Tröhnär gilt bolfelbe, was hierüber bei den Berfeddungen-Kalturen ackaut ihr

Diejenigen Remittenben Safturen, welche von ben größern Berlegern an bie Sortimenter verfchidt ju werben pflegen, um bei bem oft ziemlich großen Umfauge ber Berfenbungen eines Jahres befto ficherer eine richtige Remiffion gu ergielen und Differengen gu verhindern, baben im Gangen gleiche Ginrichtung. Dur enthalten fie Die Firma bes Berlegere gebrudt, mabrend bie bee Cortimentere bingugeichrieben wird, und ber Raum, welcher bei ben Cortimenter . Remittenben . Fafturen behufe Mufnahme ber Titel frei bleibt, ift bei ben Berleger-Remit tenben Gafturen mit ben gebructten Titeln ber im letten Rechnungejahre verschidten Artitel ausgefüllt, benen bie nothigen Preisnotizen beigefügt find, wie bei ben Berfendungs. Fatturen (f. oben). Mugerbem lägt man noch einen verhältnigmäßigen weißen Raum, damit noch andere Artifel fdriftlich nachgetragen werben tonnen. Bor benienigen Artiteln, deren Disposition verbeten wird, ist ein starter Strich zwischen den Exemplar-Linien (und in der Preisrubrit) angebracht, wie anf den Wahlzetteln für folde Sachen, die nicht in Coudition gegeben werden (f. oben).

Bur Ernebition non fich oft mieberholenben ale Reft zu liefernden Fortsetzungen bat man gewöhnlich blos gebrudte Streifen, welche einfach die Firma bes Abreffaten (biemeilen auch gleich gebrudt), bie (auszufüllende) Eremplarangabl und Lieferungenummer. Schlagmort bee Titele und Birma bee Berlegere enthatten. Diefe Streifen merben offen auf bie Padete geflebt und bilben gugleich ben Berichluß berfelben. Alle andern Safturen (mit Musnahme ber Baarfafturen) werben, wenn fie gu einem Padete gehoren, fo gufammengebrochen, bag ber Ropf frei bleibt, und in ber Beife um bae Badet gefchlagen, bag fie weniaftene rechte noch ein Stud um baffelbe berum reichen. Der Raben geht bann über ben aufammenge-Schlagenen Theil binmeg und muß die Stattur fo feft balten, ban fie fich nicht abgieben ober gar abfallen tann. Diejenigen Safturen, welche apart geben, obue auf Badete befeftigt ju fein, werben ebenfalle bie jum Ropfe jufam. mengebrochen und an ben Seiten nach rudwarte fo umgeschlagen, bag bie Abreffe womöglich nicht mit gebrochen wirb, die beiden Enden aber, welche etwas über einander reichen muffen, werben auf ber Rudfeite in einanber geftedt.

31. Es mogen bier gleich noch die nöthigen Notigen über einige buchhandlerifche Dilfsmittel Blay finden.

Die in vielen Fallen unentbehrlichen Nachweife über bie gesammten (Leipziger und über Leipzig vertehrenden) Handlungen bietet bas Schul 3'iche "Allgemeine Abref-

buch fur ben beutiden Buchhandel, ben Autiquare, Darifalien. Runit- und Canbfartenbaubel und verwandte Gefchäfterweige." Durch ben Buchhanbler Otto Mug. Eduly in Beipzig gegrundet und mit mufterhafter Genauigfeit fortgeführt, feit 1839 gu Anfang jeben Jahres erfcheinend und feit dem im Anfange bee 3ahree 1862 erfolgten Tobe bee Grundere von bem Cohne beffelben Bermann Eduly herausgegeben bietet biefes in feiner Art einzig baftebenbe Abregbuch Alles, mas in bicfer Sinficht gu wiffen nothig ift. Ge bejteht aus folgenden Abtheifungen: 1. Firmen und Sandlungebefiter ze. (alphabetifch geordnetes Bergeichniß fammtlicher Firmen, ihrer Befiger, nebit dronologifden Angaben. Bezeichnung ber Commiffionare, Bemertungen ac., lettere ale Inferate gu bezahlen, und ale Anhang Bergeichnig ber Sandlungebefiger, welche nicht mit ihrem Namen firmiren, ber Mijocies, Theilhaber, Bevollmachtigten, Procuriften zc. in atphabetifcher Folge). 2. Ueberficht fammtlicher von ben Sandlungen ber erften Abtheilung betriebenen Gefchäftezweige. 3. Commiffione. geichaft. 4. Firmenbegrimdungen und Beranberungen ac. 5. Mittheitungen aus ber Theorie und Brazie bee Buchbaubele. 6. Buchhandlergeographic. Das Abrefbuch ericheint in zwei Ausgaben, einer vollständigen und einer "bandlungeperfonalanogabe", welche, nur die erfte Abtheilung enthaltend, für bie Darfthetfer beitimmt ift.

32. Ueber die neu erichienenen literarifden und artiftifchen Erzeugniffe geben Austunft: für Budjer und ganblarten ber Binriche'fde Balbjahrtatalog unter dem Titel: Bergeichniß ber Budger und Landlarten, welche pon . . bis . . ueu ericbienen ober neu anigelegt worden imb alphabetiich fortlaufend), mit Angabe ber Geitengahl, ber Berleger, ber Breife, titerariichen Rachweifungen und einer wiffenichaftlichen Ueberficht, Berausgegeben von ber 3. C. Binridjo'lden Budhandtung in Leipzig. 1864 mar ber 67. Bahrgang, bae gweite Balbjahr von 1864 bie 133. Fort-Der Breit betragt pro Sathighr 15 Har. Augerbem giebt biefelbe Buchhandlung beraus ben Bierteljahre Ratalog aller neuen Erideinungen im Belbe ber Literatur in Teutichland, wiffenschaftlich geordnet, mit alphabetifdem Regifter, und die Rilgemeine Bibliographie für Dentichland, ein wochentliches Bergeichnig aller neuen Erfchemmigen auf bem Gelbe ber Literatur. - Gur ben Munfthandel vertritt die Etelle der Dinriche'fchen Batbjahrtataloge bas Bergeichniß neuer Runftfachen, ate: Rupier - und Stablftide, Lithographien, Bhotographien, Dolgiduitte, Beidenvorlagen, Albums, illuftrirter Bracht. werte ze., welche im Jahre . . . erichienen find, mit Ingabe ber Breife und ber Berleger, nebit einer nach ben Gegenständen geordneten Ueberficht. Geransgegeben von

Rub. Beigel in Leipzig.) 1864 mar ber 7. Jahrgang. Breis pro Jahrgang 21 Rgr. - Dem Mujitatienhandet bient bas Bergeichnif fammtlicher in Deutschland und ben angrengenden gandern ericbienenen Dinfitalien, auch mufitalifden Schriften, Abbildungen und plaftifchen Darftellungen, mit Anzeige ber Berleger und Breife. In fuftematifder Ordnung. Beransgegeben von Abotph Sofmeifter in Leipzig. 3abrgang 1864 mar ber breigefinte, ober 2. Reife, 5. Jahrgang. Breis pro Jahrgang 28 Hgr. -Biele Cortimentehandlungen benuben biefe Rataloge als Bertriebemittel, indem fie biefelben mit ihrer Firma verfeben an ihre bedeutenbften Munden ausgeben, um biefe von ben neuen Erfcheinungen in Renntnig gu fegen, foweit bies nicht bereits burch Anfichtefendungen gefchehen ift. Den Sinriche'fchen Salbjahrlatalogen entnehmen außer. bem bie perfcbiedenen Bucherlerita ihren Etoff, fo bag Dieje Rataloge ale Die Grundlage fammtlicher Silfemittel über bie neuere Literatur zu betrachten finb. (Ueber einige andere literarifche Silfemittel vergl. 108.)

33. Diese Bemertungen mußten der Cartegung des Credit-, Expeditions- und Rechungsweseins vorangeben, um die nachfolgende Tarstellung nicht durch hänsige ertlärende Blichweissungen unterbrechen zu müssen.

Die gegen Anfang bee laufenden Jahrhunderte be ftand ber buchbanblerifche Bertebr hauptfachlich barin, bag Die Buchhandler mit ihren Berlageartiteln auf ben Dleffen, gulett nur noch auf den Leipziger Dauptmeffen gufantmentamen und ihren Berlag gegenfeitig austaufchten, "djangirten", um bie eingetauschten Artifel, weldje ihr feites Cortimentelager bitbeten, in ihren heimathlichen Begirfen zu pertreiben. Ale fich aber ber Bertage. und ber reine Cortimentehaudel immer mehr von einander abfon berten und ber Cortimenter, ber Richts mehr ober nur noch wenig felbit verlegte, bem Berleger auch tein Megnivalent an Buchern ze. fur feine Artifel nichr bieten founte, tam bicfes Zaufd. ("Change".) Beidait immer mehr anger Gebranch, fo gwar, bag baffelbe jest nur noch in gan; einzelnen Gallen Plat findet. Go ift es gefommen, bag ber Cortimenter, fcon burch die immer wechselnde maifenbafte Production verhindert, fich ein umfaugreiches feites Lager anguichaffen, jest bie für ibn nothigen ober brand baren Baaren von bein Berleger gegen Baargahtima bee von Letterem fefigeftellten Preifee fur Die abgefesten Artitel begieht. Es fommt freitich oft por, bag eine Rech. mung agus ober theilmeife burch Gegenrechnung, burch Compensation in Golge gegenseitiger Lieferungen ober Leiftnigen ausgeglichen wird; boch ift bice, obgleich im Grunde nichte Anderes, ale Taufchandel, bod mit bem früher üblichen Changegeschaft nicht ju verwechfeln.

34. Es haben fich nun hier gemiffe Bezugeweifen ausgebilbet. Die Lieferungen feiten bes Berlegere und Beguge feiten bee Cortimentere gefchehen entweber "gegen baar" ober "in Rechnung", "auf Rechnung." Das Baargefchaft, bei welchem ber Gortimenter ben Breis eines Artifele gleich beim Empfang gegen Quittung . Baariaftur") an ben Berleger entrichtet, ift natürlich bas allereinfachite. Durch Lieferung ber Waare und Gemabrung bes Raufpreifes ift es abgefchloffen, ohne bag fun bou gegenseitigen Rechten ober Pflichten noch ferner Die Rebe fein tann. Der Ratur ber Gache nach ift baber jebes Baargefchaft eigentlich ale ein "festes" gu betrachten, boch giebt ce falle, mo ber Berleger erffart, einen Artifel nur gegen baar geben zu tomien, fich aber verbinblich macht, mahrend einer bestimmten, meift furgen Beit bas Gelieferte gegen Ridgahlung bee Betrage wieder jurudgunchmen. Unbere Berleger liefern ihren Berlag burchgangig nur baar, maden fich aber gur Burndnahme, ebenfalle gegen baar, verbindlich. In folden Fallen liegt ein "a Condition-Bagraefchaft" por. Rur baar wirb (mit Musnahmeetwaiger Changegefchafte) expebirt im Antiquariatehandel. Biele fehr im Preife berabgefeste Artitel werben ebenfalle nur baar, in Rechnung bagegen, wenn überhaupt, nur zu dem höheren Driginglpreife gegeben. Unch bie meiften Beitschriften werben nur gegen baar expedirt. - Für ben Sortimenter fiegt die nachfte Beranfaffung, gegen baar ju beziehen, in bem Umftanbe, bag bei vielen Artifeln gegen Baargahlung eine Erhöhung bes Rabatte ftattfindet und, wenn bie Differeng zwifden ben gewöhnlichen Hetto, und bem Baarpreife erheblich genug ift, bem Gortimenter hierburch Gelegenheit zur Erhöhung feines Berbienftes geboten wirb. Rur baar liefert ber Berleger überhaupt an Sanblungen, benen er (noch) fein Conto eröffnet bat, wenn folche birect pon ihm begieben und nicht fieber ihren Bedarf burch Bermittlung und unter Bennhung bes Credits ihres Commiffionare auf Rechnung nehmen, mas fie vorzuglich bann thun werben, wenn ihnen trop ber Baarerpedition ber Bortheil bes boberen Baar Rabatte nicht gemabrt wirb. Ansichlieflich baar liefert ber Berleger ferner an folde Sandlungen, welche ihren Berbindlichfeiten nicht nachgefommen find und benen baber das Conto gesperrt ober gang gefchloffen worden ift, voranegefett, daß er überhaupt geneigt ift, an folche Sandlungen noch zu liefern und nicht bis nach Regelung bee Conto alle Berbinbung aufhebt. Diefe Sandlungen fonnen auch gegen baar feinen hoberen Rabatt beanfpruchen, als wenn fie auf Rechming befamen; benn es ift ihre eigene Schuld, bag ber Berleger ju biefer Dagregel hat greifen muffen.

35. In Rechnung wird nur an Sandlungen ge-

liefert, welche offenes Conto haben. In ber Regel ift man im Buchhandel nicht fdwierig mit Conto-Eröffnung, wenn bas Ctabliffemente Cirenfar geeignet ift, Bertranen gu erweden. Doch machen mauche Berlagsbanblungen Die Gemahrung eines Conto von gewiffen Bebingungen abhangig. Gie verlangen 3. B. eine Angahlung von gewiffer Bobe, vielleicht 1(0) Thaler, welche bem Sortimenter verginft und auf ben Calbo in Aurechnung gebracht wirb. Andere machen jur Bebingnng, bag ber Rettobetrag bes im Laufe eines Jahres Abgefetten eine bestimmte Sobe erreichen muffe und ichlieften bas Conto, wenn biefe Sobe nicht mehr erreicht wirb. Ja es ift nicht ohne Beifpiel, bağ eine Bertagehandlung nur eine beftimmte fleine Ungabt offener Conti führte und erft bann einer andern Sandlung Conto eröffnete, wenn eines ber bisher geführten Conti frei wurde. - Bei Allem, was in Rechnung geliefert wird, gift ale Grundfat, bag fammtliche in eine Jahreerechnung gehörigen Rechnungepoften in der nachftfolgenden Oftermeffe, eventuell bem biefelbe pertretenben Abrechnungs. termine ber einzelnen Bereine (f. 9, 14) burch Wegenrechnung, Bablung ober Burudgabe ber Berlageartifel erledigt werden muffen. In eine Jahrebrechnung gehoren alle im Yaufe eines Ralenderjahres (1. Januar bis 31. December) gemachten Gendungen und alles fonft noch mabrend diefer Beit Berechnete (Infertionogebuhren, Anslagen, Butidriften 2c.), Alles natürlich, foweit nicht Baargahlung eingetreten ift, fernen alles ans ber porbergebenben Rechnung Uebertragene, 3. B. Dieponenden, und Diejenigen Boften, welche noch nach Chlug bes Stalenberiahres mit ber Bezeichnung "Mite Rechung" in Anrechnung gebracht find, vornehmlich Beitidriften, welche, foweit in Rechnung geliefert, gewöhnlich fur bae erfte Quartal ober Gemefter bes neuen Jahres voransberechnet und in Alte Rechnung gebracht werben, bann Inferate, Die oft bis gur Ditermeffe noch in Alte Rechnung tommen. Ausgeschloffen und erft für bie Reue Rechnung ju notiren find Diejenigen gegen Ende bes Jahres erpedirten Gendungen, bei benen ber Berleger aus befonderen Grunden gleich bei ber Erpedition bestimmt und auf ber Saftur angiebt, bag fie in "Hene Rechnung" tommen follen.

36. Die Vickerungen und Nechmung gelächen einweder "felf" ober "d. Condition." "Best" ober in seite Rechnung gestert und bezogen sind diejenigen Kritsel, welche der Sortinenter ohne jede besondere Wedingung für seine Nechmung von dem Verleger verlangt. Als seit verlangt gilt seder Artikel, dei dem auf dem Verlangstelle nicht andderfilch d. Condition hippynessigt ist, dat seit gester sieder Bosten, dei dem nicht auf der Kattur das Gegentheil demerkt ist. (Grettbung sogs.)

# Der Buchbruder an ber Danbpreffe.

(Fortfehung.)

Saden wir meiter oben bem Bei fü und bessen Scheine Eigenschaften unsere besondere Aufmerksamteit zugewondt, so wird es unumche nicht überstüßis sein, uns auch mit den übrigen, wenigstens dem am häussigken in Gebrauch somunchen Garben in erwos zu beschiebt, und beginnen wir bermach zureft mit bem

#### Roth.

Unter ben rothen Farben ift ber Carmin bie feinste und ihrer Wirtung bie brillanteite. Trop seiner Beinheit beit Carmin aber die Beständigfeit im Licht und an der Vuft, und um dies zu erhalten, muß er in Gemeinschaft mit bem Jinnober verdruckt werden. Seines enorm hohen Breise wegen, tann man ihn indessen um zu gang feinen Richtein verwenden.

Ungleich mehr in Anwendung tenmt der eberfalle und erf einem Karben guschende Cochenities der Munichener Lack. Beim verdenatt hat diese Roth einen etwas bläntlichen Anflug, durch Jusie von Jünneber fäßt isch wert einer Anflug, der der Verleich und Verleichen Jusie won Windepeure Tack eige int dem auftprechnen Jusie wom Mindepeure Tack erhalt man die Rossafarbe im allem Abstrafungen, seider aber nicht erteit, dem Last und Licht wirten auch hier vernichtend mit lassen die Vollen sein sein zu der fahre in allem kontent der verleich, die etwa damit gedruckt werden. So vielt mir ober bedannt, soden wir die heute noch tein anderes und besseres Gegannttet werden. So viel mir ober bedannt, soden wir die heute noch tein anderes und besseres Gegannttet für den Mindepeur Lack unt ein schones Volg zu erzielen.

Dem Mindener vod am ähnlichten im Zon, b., b., ris hat benieften blauchen Sagenta-Arch, ben ris hat benieften blauchen Schimmer. Das Magenta-Roth gehört den Auslinfarben an und hat noch weniger Befraud in Luft und Kich, als die bieber erwähnten rothen flarben. Aus diefem Erunde ift es zum Gebranche in Buchbruckreiten nicht zu empfehlen.

Das mentbehrlichte Noth beim Sundrud fit der Jinnober. Desleich er für feine Arbeiten im nuvermissen Justande nicht zu verwenden ist, do thaten wir ihm doch großes Unrecht, wenn wir ihn den ordniaren Garben beigäblen wollten. Ist 3. B. der Munderer Lad fünf die Freidbissen vollten. Ist 3. B. der Munderer Lad fünf die Freidbissen vollten als der Munderer, so gleicht das bedeuten größer specifische Gewicht des sehreren beise Freidbissen beinabe mieder and. Seine große Schwere ist ihm desplach eigen, weil er aus einer Berbindung weiter Metalle, Schwest und Lundfüller, beschot, deren legteres überhaupt mit zu den schwessen Metallen gibt. Ges sist eigentspilmslich, daß ans Gelb und Leich, ber arbeit diese beiden Metalle, durch immige Vereningung eine so intensio rette Fache entsicht. — Bon den im Sander vorschafte menden verschiedenen Corten ift ber reine unvermifchte Binnober für feinere Arbeiten, d. h. wenn man ihn mit ben oben erwähnten Ladfarben in Berbindung bringt, ber geeignetite für unfere 3mede, weil nur mit biefem fich bas fconfte feurigfte Roth erzielen lagt. Geine garbe ift ungleich heller, ale bie bee fogenannten carminirten Binnobers, welcher lettere que einem Bemifch von reinem Binnober und irgend einer ordinaren Farbe befteht. Den hochftrebenden Ramen "Carmingimober" führt er eigentlich mobl nur fpottweife, weil fich nicht uur fein Nom Carmin barunter verlaufen, fonbern feine Sarbe anch eber dem Tenerheerde Roth, ale bem Carmin abnlich fieht. Da er indeffen burch die beigemifchte Garbe etwas leichter ift, ale der reine Binnober, fo lägt er fich bei ordinaren Arbeiten, Die weiter feine Beimifchung von Yadfarben bebingen, beffer verdruden, ale ber lettere; benn je fcuverer Die Rarbe, je leichter finft fie bei wiederholtem Auftragen in die Bertiefungen, die eine jede typifche Drudflache darbietet und macht fomit die Abbrücke fcmierig. Gehr banfig wiederholtes Reinigen ber Form ift bier das eingige Mittel, biefen Uebelftand, wenn nicht gaug gn befeitigen, fo boch auf einen erträglichen Bunft gu halten. Man merfe fich hierbei aber, bag man mit bem Carminginnober nur auf folden Bavieren roth bruden tann, Die feine Garbe unterftuben, wie g. B. auf weißem und gelbem Papier, auf folden Papieren aber, die dazu nicht fabig, mird er fich immer ale ein ordinares Braun prafentiren. Sier bilft ber bellere reine Rinnober beffer ane. Gur ben topographifden Farbenbrud ift ber Binnober bas Univerial-Roth; benn in Berbindung mit ihm erhalten fomobl ber Carmin, wie ber Dundener lad erft ihre volle Drudfahigteit und Geltung: ohne ihn vertragen biefe Ladfarben fich ichmer mit unferem Girnift und find lettere allein beifvielemeife auf Glace Rarton, fdmer gunt Etehen gu bringen.

Daß und warum die mit Ziunober zu drudenden Formen feine tupfernen sein durfen, ist schon weiter oben erwähnt und erklärt worden.

Durch Zinnober mit unferer gewöhnlichen ich warzen Farbe vermischt erhalten wir ein Roth braun in allen Abstufungen, je nachdem man mehr oder weniger Schwarz binimfest.

Da der schwarzen Farbe einmal Ernähmung geschicht, of ib iber noch demertt, daß aus Schwarz und Beih die graue Karbe entitledt. Da Schwarz sich machtig fatch, fo ift es dem Beig mur in gang Ucinen Canntiaten, wie man solche etwa mit der Spipe eines lieben Wissers mich man, gugieben; denn hat man einmal Wissers nehmen kann, gugieben; denn hat man einmal

Will man bas burd Weiß und Schwarz entstandene Grau etwas weicher und buftiger haben, fo febe man bemfelben ein wenig Roth hingu.

Die ordinaren rothen garben, ale Chromroth, Mennie ze. laffe ich bier unberudfichtigt.

# Gelb.

Die lebhaftefte und ergiebigfte unter allen gelben Garben ift das Chromgelb. Es gebort, wie ber Binnober, ebenfalle ben Metaltfarben an. Der größtentheile in Rordamerita aufgefundene Chromeifenftein wird namlich ju einem rothen Galge, bas aus Rali und Chromfaure befteht, umgearbeitet; ju einer lofung biefes Calges wird bann fo lange Bleignder gegoffen, ale ein Rieberichlag entitebt und biefer Rieberichlag, nachbem er aus. gewafden und getroduet, ift unfer Chromgelb, und gwar bas buntle. Das helle Chromgelb, fowie verschiebene andere Garbennuaneen, Die im Sandel unter den Hamen Ren., Raifer., Ronige., Parifer Gelb zc. vortommen, find Berbindungen von dunftem Chromgelb mit Rreibe, Jalf. Thon, Unpo ze. Dan thut alfo am beften, fich von folden Benennungen nicht beftechen ju laffen, ba biefe Karben, wie man ficht, alle auf bas Chromaelb gurud. führen und in ihrer Qualitat ordinarer find, ale diefes, von welchem außer bem bunteln anch noch bae helle für ben inpographifden Karbenbruck geeignet ift. Es mag bier noch die Bemerfung Plat greifen, daß ber fogenannte grune Binnober, bas Etengelgrun, Delgrun ze. Berbindungen von Chromaelb und Verlinerblau find.

Rein verdruft hat des Chromgelb dieselbe. Cigenschaft, wie der Zinnober: seine große specifische Schwere trägt anch dei ihm die Schuld, daß der Drud leicht schwierig wird und es deshald zu seinen Arbeiten nicht zu vermenden ist. Daggen hat es eine sehr große Decktraft, die sich selbit durch einen intensioblanen Untergrund nicht incommodiren läßt.

Gur ben Unntdrud ift bas Chromgelb als | Difdungsfarbe von besonderer Bichtialeit. Birb

es bem aus Roth und Schwarz enstandenen Braum gegesetzt, so nimmt es die dem Rothbraum eigenthümsiche Harte und verwandert es in das weichste Sepiadraum. Burch Jusqu von Roth wird das Chromgelb orangefarden.

Bu einer leichten Pfein- ober Unterbruckfarbe ift bas Chromgeld nicht zu empfehlen; es bat, wenn fich unter bem Weise and nich 10 venig befindet, nicht allein die Ligenflacht, baß es na dbunkelt, sondern and im Ton icht ichten den all zu belten ift. Dags tommt, daß die ans Weise num, das die nicht febre est gelt zu belten ift. Dags tommt, daß die nicht febre die bei der die besteht gelten bei den die bei der die der die bei der die der die der die bei der die de

Natig sommt es vor, dis Hosfighnite braun auf geben Unterbrud gedruckt werden. Es erhöht den Essien, wem gerade bei solchen Zachen der Unterbrud nicht zu stumps ertigein. Seit man der aus Weiß und gedem Zefer beschenden Sarbe nur ein wenig Terra di Sienna hinzu, so erreicht man den gewinschen Von volltommen.

Der im hanbel wortommende gelbe Oder ist in ju ber erfcfieden nuaneiten Sorten zu haben, als daß auf eine bestimmte Sorte als die beste hingewielen werden fonnte. Der unwerfallschiefte Oder ist eben berjenige, welcher auch im trodenen Bustande ben besten Chamois Don geigt.

Terra di Sienna, sowie Acipolada, welcher lere, wie der Name schon besagt, in's Beause übergebt, werden nur zum Wischen wit andern Jarden verwandt. Zie gehören, wie der Eder, den Erdsarben und somit kincewege den seinem Forden au. Allein angerieden werden eine reinen Abbrilde mit ihnen zu erzielen siehe

#### Blau.

Schüttelt man Cicionzybulopyd mit Blanfaure, ib wird der sonft schwarze Niederschigd blau; man nennt befe untseliche blaue Berbindung Pariferblau, oder, wenn sie mit weißen Norpern, als Thonerde, Thon, Stäfte k. vermischt ift, Verlinere eder Mineralblau. Somi wurde des Pariferblau also nichts weiter, als er eines Berlinerblau, oder es ware, wenn Paris die Priorität bem jernchen sollte, unsfer Verlinerblan mit anderen Stoffin gemisches Pariferblau. Den möge nus sein, wie ihm wolle, jedenfalts fyielt dieses Vau in unserem typographischen Buntdruck eine Huptrosse. Wen typographischen Genannen Banfaner als eines der stäckfien Giste ein gesinder Schauer durch die Glieber saufen sollte, vom diene zur Berubsgung, ab dieses Vam den unschaus nicht gistelig ist. Achnische Widerferüche finden sich gisten lichen Körpern eine giftige Arribiumg, abst aus gistigen Körpern eine unschabliche. Man tann also aus den körpern eine unschabliche. Man tann also aus den Bestandtheilen eines Körpere allein nicht immere einen Schusse auf seine Wiesenschaften under unweren gehalb auf seine weiselnschafte Wittung machen.

Das in diefen Blattern häufig genannte und anch zu den Proben gebrauchte sogenannte Misoriblan ist ebenfalls ein etwas feiner präparirtes Pariferblau. Man nennt es auch mattes Pariferblau oder Stahlblau.

Es murbe oben gefagt, bag bas Barifer- refp. Berlinerblau eine unlösliche Berbindung ber genannten chemifden Stoffe fei. Die Berreibung Diefer garbe erforbert baber bedeutend mehr Beit und Rraftaufwendung, ale jebe andere Farbe. Dan verarbeite beehalb nur immer gang fleine Quantitaten mit bem Reiber, benn nnr fo ift ce moglich, bie nothige Reinbeit ju erlangen. Der Birnift fibt. fo lange bie Rarbe noch ftiidig ober fornig ift, feinen erweichenden Ginfing auf Diefelbe aus; ber Reiber und bie ihn bewegenden Menfchenhanbe muffen bier bas Bulveriffrungegefchaft allein bewirfen. Deshalb ift es auch gerathen, ju Anfang, nachbem man bie gro-Beren Stude mit bem Reiber etwas gerfleinert bat, nur fo viel Birnif gugufeten, baf ber Reiber eben eine alatte Bahn erhalt, Die bas Bin- und Berfchieben beffelben möglich macht.

- Tos Fariferblau ift fehr bunts, und barf beim Mitden den helleren Garben sehr verschaftig nur in gang fleinen Fortionen zugesche werden. Utderschappt merste man sich, daß in der Regel beim Mitigen die dunstleren Karben den elleren zugesche werden, weil die nitaarierende Recht der ersteren viel bedentender ist als die der legteren. Die Fachen übrigense, die man zu Wischmann verwenden wild, werden selchferschaftlich vorher, ibee einzelen, auf die früher erwähnte Weise angerieben und dann erst zusammengebracht, da ihre ohl sehre die einschaftlichene Dairte sonst die Frühereitige ein Verreiben sichen würde erzeichen lassen.

Mit Weiß fast igd bas Pariferban zu allen helleren blanen Tonen betiebig abstufen. Die Berbindung von Blau mit Chromgelb tiefert uns die gefüur Karbe, mid zwar wird bas hellere, geftliche Grin durch mehr Zusap von gester, das duntlere oder bläusiche Grin durch mehr Zusap von blaner darbe erzieft. Soll cin duntleren Grün jum Unterdruct, oder jum Drud eines Wassersichen in großer setter Schrijt benutzt werden, so nung man der Jarbe die Ledhijtagleit nehmen, d. h. sie muß stumpf gemacht werden, damit sie ben Aufbruct nicht incommobiler. So geschiebt vadurch, daß man der grünen Jarbe Weiß zusetz. In solchen Jallen, d. h. beim Absumpsen, wird die keltere Jarbe, das Weiß, der buntleren Jarbe zugestett.

Ans einer Mifdjung von Blau und Roth (Mundener Lad) entficht bie violette Farbe.

Sett man dem aus Schworz und Weiß gemischten Gran etwas Mau ju, so wird dusselbe dadurch etwas weicher und dutigier. Daß der Ton dieser granen farbe sich dann in etwas von dem unterschiedet, wo (weiter oben) der Wischung von Schwarz und Weiß etwas Roch ungeset wurde, versieht sich von stellte.

Es ift oben bei ber gelben Farbe beifpielemeife eines Bolgichnittes Ermahnung gefchehen, beifen Unterbrud gelb und ber Unforud brann gu bruden fei. Rehmen wir jest an, ber Solgidnitt ftelle irgend eine Landichaft por und beftande ane brei Blatten: mit welchen Farben murbe mobl ber möglichft befte Effect gu erzielen fein? Muf ben größten Abmeg wurde man gerathen, wenn man fich in ben Ropf feste Die Ratur mußte möglichft nachgeahmt werben. Ginen munberbaren lebensvollen Effect geben bier Die brei Garben Gelb. Blau und Schwarz. Dan brude Die erfte Unterbrudplatte mit einem hellen, aus Beif, gelbem Oder und ein wenig Terra di Sienna gufammengefeuten Gelb, und die zweite Blatte mit einem burch. fichtigen Blan. Muf ben Stellen, wo bas Man anf nicht burchbroche Stellen ber erften Blatte trifft, wird es durch bas barunter befindliche Gelb etmas buutler, ale auf ben burchbrochenen Stellen. Die britte, Die Sauptplatte, wird banu ichwar; barauf gebrudt. Das gute Gelingen bei berartigen Cachen liegt nicht allein in ber forgfamen Musführung bee Drudes, fonbern hauptfachlich barin, bag bie Platten mit richtigen Berftanbnig vom Beichner, refp. Dolgidneiber, augefertigt werben.

 folder Arcidentjen, die zu den feinen gehören, nicht damit veruchen. Da das Uttramarin fich mit feiner Sanre vertreigt, asso auch nicht mit der Fettfatre, dem Firnis, so liegt die Vernmuthung sehr nahe, daß das fansische ausstreichen Uttramarin nicht mit Kritins, sowern mit tragend einem flüsig gemachten seinen Harzis, oss Konst., oder auch anahlischen Bulfam, angerieden sei. Spiett doch das Harz, wie schon rische der folgwarzen Karbe ermähnt, bereits eine wichtige Echemorie in unserem Kirnisse sowoh, wie in unseren Anake.

Das Ultramacin ift so bominirund, daß 3. B. 3med feltate, von deren das andere mit Bariser oder Mitoriblan gedrackt ist, nicht neden cinander zu ftellen sind. Das letztere Blan erscheitund amm wie eine schmungige toder Anach, of ledenwooll und rein sie sonst, elleichte bete Anach, of ledenwooll und rein sie sonst, auch ein mag. Man bringt deshalfs das Ultramacin namentlich bei Plastaten nur mit sochan das Araben zusammen, die eine solde Intensität bestigten, daß sie demiren, des eine solden Intensität bestigten, daß sie demiren das Ekgangewicht zu halten im Stande sind, wie z. B. ein am Jinober und Wüncherer Vact zusammengeschtes seutrasse Ross.

(Aortfennng folgt.)

# Rene Daffe für Buchbrudwalgen,

Hern Ph. 3. Reinhardt im Mannheim hat mis der Verben einer neune Balzenmaffe zugefandt, die, das Ergebniß langigdriger Berfuche, geeignet scheim, die bieher zur Herfeltung von Buchkenschwalzen verwendere Maffe zu verfrängen, da sie an Gutte und Sauerhaftigkeit biefe gan weignicht gibertrifft.

Bemgleig wir heute noch leinent speciellen Berighter biefe Wassie geben fömnen, da mir biefelbe erst seit brei Voden in Gebrauch Jahen, so glanden wir boch sagen zu somen, das gand wir, wie biefenigen Berein Gollegen, wedde Sperrn Reinsbarb bie Betreffischte spiere Wassie der der Bereinsbarb der Gereinsbarb der Gereinsbarb der Gereinsbarb der bei Gereinsbarb der bei Gereinsbarb der Bereinsbarb der Bereinsbarb der Gereinsbarb d

Die Masse vergiest sich schon und die Balze hat ausgezichnete Zugkraft; das Bortkeithatteite au derzieben aber ist, daß man sie tagelang uicht zu waschen brancht, ohne daß dies die Reinheit des Druds beeintrachtiat.

Den beim Umgießen nothigen Infah liefert her Reinhardt in Form einer Ereme, was und infofern fehr praltifch scheint, weil es jedem mit dem Gießen von Leafsen weniger ersahrenen Druder eber möglich sein wieb, unt hilfe biefer Ereme, die in einem gang gewijen, Berhalmis jugiciest wird, gute Abalçın gürğen zu fonnen, wie er auch im Affinga mit ber von der Fabrif gelieferten Majie feine Umijande hatte, da biefelbe nur gefamoljen und gagelien werden brauchte. Das von Herrn Reinhardt belgageben Reverpt, welches wir machtjerden geben, wird unferen Vefern die Manipulation des Schmeizens und Mosfens deutlicher machen.

"Bum Edunctien ber Battenmaffe bedient man fich bes beim Buffe bee Leim Enrup Batten bieber üblichen Bafferbabes, bas befanntlich aus einem weiteren Bitechgefaft gur Aufnahme bes Baffere und einem engeren jur Aufnahme ber Batgenmaffe befieht und welch' letteres in bas größere Waffergeiag gehangt wirb, fo baf es von allen Geiten vom Baffer umfpull wirb. Cobalb in Diefem Bafferbabe bas Baffer magig erwarmt ift, gibt man bie in tleine Etiide gerichnittene Balgenmaffe in bas fleinere Gefäg, fteigeet bie Baeme bee Baffere nur um fo viet, bag bie Batgenmaffe eben ichmifgt - babei baef bas 2Boffer nie jum Rochen fommen; nach 20-25 Minuten wird bie Wattemmaffe geraangen und gum Onffe fluifig fein. Che man greit, reibt man bie Datrige mit wenigen Eropfen gereinigten Lampenote vermittelft eines Glanell tappdens ein, erwarmt fie ein wenig, ichtieft fie und ichreitet bann jum Gufie, ber ununterbrochen fietig von fich geben muft. Die friich gegoffene Bale taft man über Nacht ober minbeftens 12 Etunben in ber Matrige fteben. Bum Abidmeiben ber Balge nachbem fie berausgenommen, bedient man fich einer mit Cet befencherten Geibenfcmur ober eines bunnen Meffingbeabtes. Die übrig gebtiebene Maffe umbullt man wieder mit Celpapier und fufter von Beit ju Beit bae Raftden, in welchem fie aufbewahrt ift. - Beim Gebeauche ber Auftrag Balge wied bie Faebe in ber erften Beit mit abgemafden, fonbern mit einem frumpfen Deffer abgeichabt; fpater nothia werdendes Abwaichen perricuet man mit einem in reinem Baffer genaften Lappen, ben man in Tannen Gagefpabue tandt, bie Sarbe abreibt und bie Balge abichmentt, barauf mit einem Edmammden fie abtroduct und in einem verichtoffenen Raften aufbewahrt. Dan vermeibe ftreng irgend eine andere Alaffigteit ate Baffer jum Abmaiden ju beniten. Befentlich fur bir Daner ber Balge ift, fie mabrend ber Reierftunben in einem verichloffenen Raften aufzubemahren. -- Birb Die Batze fdmacher, fo befagt man fich nicht lange mit Rachbilfe, fonbern wieft bie Daffe ab und gieft fie um. Dagn benutyt man bie

# Balten - Creme.

Die Creme wird auf Berlangen auch allein abgrgeben. Der Perio der Balyannaffe ift per 50 Kito 100 Kib. 380 Gen. toco Manuheim ft. 50. — Bei Bestellungen unter 25 Ph. wird der Beltrag nachgenommen; größere Bestellungen 3-Monate Biel ober 11/19/10 Sconto bei Comptant-Bablung. Emballage nach ben Roften berechnet.

Der Berie ber Balgen Ereme unter angeführten Bablungs-Bebingungen per 1 Bib. ober 1/s Rifo 18 fr. - rheinifch.

#### Iteber Gesmaichinen,

Es ift noch feine Dafdine erfunden worben, welche nicht mit mehr oder weniger unbegrundeten Borurtheilen berjenigen ju tampfen gehabt hatte, beren Intereffen fie ju berühren ober ju verleven ichien. Und boch ift es ermiefen, bag burch erleichterte, verbefferte, vermehrte Arbeit immer mehr Arbeit und allgemeiner Boblftanb bervorgerufen wird, wie ja auch im Bangen, je rubriger eine Nation ift, besto mehr bie Mittel bes Gingelnen mit bem Nationalreichthum zugleich machfen. Die Grunde, welche man am häufigften gu Gunften ber Dafchinen anführt, find folgende. 3nnachft fagt man, Die Dafchine, welche eine mechanische Arbeit übernimmt, befreit baburch ben bieber damit belafteten Arbeiter von einer unmurdigen Befchäftigung und gewährt ihm die Dlöglichfeit, fich einer lohnenberen, würdigeren Thatigfeit anguwenden. Das ift freilich unbeftreitbar und gewiß muß früber ober fpater eine Ausgleichung erfolgen. Ge bleibt aber immer ein fchlechter Troft für die Urmen, welche gerade bavon betroffen werben, benen auf einmal ber Boben unter ben Gugen weggezogen wird und bie, vielleicht in vorgerücktem Alter, genothigt find, ihre bisherige, erlernte Thatigfeit aufzugeben, um eine neue Beichäftigung aufzufuchen. Glüdlicherweife ift bies auch nur auf fehr wenige Dafdinen anwendbar. - Beffer ift ein aubrer Bertheidigungegrund, ber nantlich, bag burch die Dafchine bem Arbeiter ber laftigfte, geiftlofefte Theil ber Arbeit abgenommen und ihm badurch freies Gelb fur eine edlere Thatigfeit in feinem Gache, für eine fruchtbringendere Anonugung feiner Renntniffe und Fahigfeiten geschaffen wirb. Diefe Bahrheit wird unter allen Umftanden Geltung behalten; benn nie wird es gelingen, eine Dafdine, mag fie fonft noch fo Bottfommenes leiften, ju bescelen, fie dahin gu bringen, bag fie mehr leifte, ale ihr für alle Salle burch ihre Conftruction unabanderlich vorgeschrieben ift, bag fie ben deutenben Beift, die funftreiche, jeder vorfommenden, wechfelnden Anforderung ihrer Thatigfeit anbequemende Menichenhand erfebe.

Sang befondern Bezigs hat diefe Bedoptiet and die Setmafdine, welche nur der als schäddlich aneienden kann, der ihr mehr zutraut, als sie je wied leiften somen. In der That wird der deulende, strebsame Seher, derzienige, welchem Schiglett nur Wille immemblut, feine Kuuft auch wirflich als Kuuft andspuiden, wünschen müssen, eine Sehe moldine leistete mehr, als sie wirflich dann, und dies ist

wenig genug. Mag die Einrichtung auch noch so schr vorriren, noch so finstlich sein die Thätigteit der Setmachjune kann sich nicht weiter erftercken, als, in einschieften glatten Sage Letter an Letter zu reihen. Es zijt ihr nicht möglich, auszuschließen, oder Zeisen und Columnen zu formen, oder zu vorrigieren; noch viel weniger, irgend einen über des Alltereinschlie hinausschenden Sag zu liefern. Der einigle Sebersch, den zie gewöher, ist die größere Schnelligteit bei herstellung des ursprunglichten, rohm (nicht ausgeschießenn) Suges und unter Umssänden eine etwas größere Scherfeit vor Sagssieftern

Die größere Concligfeit wird auf folgende Beife erzielt. Die mechanische, rein forperliche Thatiateit bee Cepere am Raften gerfallt in brei Momente: bas Aneftreden bee Mrmes nach bem betreffenden Sache, bas Ergreifen ber Letter und bas Beforbern berfelben an ihre Stelle im Binfelhafen. Die Dafdine vereinigt mit ber erften biefer Thatiafeiten bie zweite agus, Die britte aum Theil und in befdraultem Ginne. Die bierburch erfparte Beit lagt fich natürlich auf eine fortgesette, nicht burch Die zweite und britte Bewegung unterbrochene Biderholung ber erften permenben, und bag bies bie Beichwindiafeit vermehren muß, liegt nabe. Die Dlittel, beren man fich ju Erreichung biefer Abficht bedient, find aus ber Befchreibung ber verschiedenen Dafdinen erfichtlich. Gie tomen mol hier und ba abgeändert und vervollfommnet werden, muffen aber ber Natur ber Cache nach im Grundprincipe immer Diefelben bleiben. Die Behandlung ber Dafchine ift eine fehr einfache. Der betreffende Arbeiter hat weiter Richts ju thun, ale fich bie Bedeutung und Lage ber einzelnen Taften einzupragen und fich auf deren Behandlung fo eingnüben, daß er biefelben ohne bingufchen und mit ber moalichiten Schnelligfeit nach einander greifen tann. Denn wenn er die einzelnen, gerade erforderlichen Tgiten immer erft herausfuchen wollte, fo wurde dies fehr zeitraubend fein und den Rugen ber Dafdine völlig illuforijd maden. Und bas ift ja auch fein großes Munftiftud; beun wie man von einem nur halbwege mittelmäßigen Clavierfpieler perlangt, baf er Die Taften feines Inftrumente in engen und weiten gagen und Sprüngen richtig greift, ohne erft auf die Claviatur gu feben, eben fo leicht wird fich biefelbe Bertigfeit an ber Claviatur ber Gemafchine erwerben laffen. hierauf ift aber auch die gange Thatigfeit bes an ber Dafdine Arbeitenben beidranft. Dan tonnte ja freilich auch Taiten und Behaltniffe für Spatien anbringen und bie Spatien gleich mit feten laffen; aber an bie Dloglichfeit, fich mit ber erforberlichen Schnelligfeit und Genanigfeit die Beilen porber ober mabrend bes Gegens gu berechnen und banach bas Anofchliegen richtig gleich mit gn beforgen,

ift boch nicht zu deuten. Letteres muß daser in allen Fällen entweder einem zweiten Seger überlaffen bleiben, oder ber an der Mafchine Lefchäftigte muß feine Thatigteit unterbrechen, um selbst auszuschließen und die Zeilen zu formen.

Die Cnetlen von Felbern find am Stoften und vor Mochine beitelen. Webe follich gefret worden ist, wird in beiden fallen fallich gefret verden. Ber in ein salische Sach geröft, fest natürtlich eine falliche Letter. Beiffelte polifiert ben ber an der Machine eine intighte Tolke greift. Benn endich gekoter nobertag ist, so tritte bei Er Wolfgine ganz der Wolfer baburch entstehn, das Schrifte ganz berfelbe Batt ein, sobald burch salische der Wolfgine ganz berfelbe Batt ein, sobald burch salische der Solliegen deter Winlegen Lettern in fallige Kanale, Raften oder sonligen Erhalten in Stoft galang find. Dier hat also bie Machigue gar teinen Bergung, umb das Corrigiren ung bann boch ein Sexer beforaset.

Enthefeich sam also die Massichie die Thatige es Septer's in teinem Falle machen, wohl aber sam is ihm eine Bedeutende Erteichterung und Zeitersparusi badurch verschaffen, daß sie ihm biejenigen Arbeiten adminmt, de am Ende weiter Michas inde, als Sache der Uedung und rein mechanische Routine, die aber ein selbssichalbged Centen, ein limitterisches Bilden, die hohere Seite der Zestlung, ein benopfrucken.

Möchte es also endlich dem ersinderischen Geiste der Menschen gelingen, eine Schmoschine zu schaffen, die wenigstens die einsache, mechanische Arbeit des Aneinanderreihens der Buchstaden schneller besorgt, wie die Hand des Menschen

Bielleicht entipricht die nene hatterslapfiche Mafchine, ber on allen die jeht dagewefenen, die einfachte, den Anforderungen, welche man an eine Sehmaschine unachen nug. Wie wir horen wird der Erfunder die Maschine nug. in nachfter Beit auch für bentichen Say verwendbar machen. (Fortiebung folgt.)

#### Monate-Correfponden; aus England.

Gearbeitet wird jest tuchtig in Loubon, und ich gladbe wohl fo ziemtich in gang England. In ben meiften biefigen Offizinen fiebt man jest bie fpat in Die Racht binein Die erleuchteten Genfterreiben, in vielen geht's burch, mit Ablofung. Beihnachten ift por ber Thur, und ba find Die Berleger ber Bolloliteratur tudtig binterm Berbienen her; ift erft bas Geft vorüber, bann ftodt's auf etwa 8-14 Zage, und bann geht's mit erneuten und verdoppelten Rraften wieder vorwarte, benn bann fommt bie Ceffion bee Barlamente, Die Beit, in ber Die englifde Befeltichaft fich in Loudon Menbervous giebt: mo alle Die tonangebenden Leute ber Runft, ber Biffenichaft, Die Dichter, Die Romantifer und Literaten aller Grade und Chattirungen in ber "Stabt" find, wie man Condon fpreiell in England neunt, obichon andere recht bubich große Stabte anger London nicht fehlen. Dann werden bie juriftifden, mediginifchen, gefchichtlichen, fcongeiftigen und Gott mag miffen mas fouit noch fur Werte ans ber Bergeffenheit in ben Bulten ber Berleger und Mutoren berporgefucht, und bas Gegen und Druden geht flott; bie Laufjungen aus den printing-offices fliegen ju fing und boch ju Om nibus ober Dampimagen und per Dampfichiff aus bem Centrum Conbone, bem berüchtigten Buchbruderminfel, nach ben oft weit, manche Meiten weit entlegenen Borfiabten gu ben Autoren, ober nach ben Cinbbe, ben Dinifterien, ben Comptoire ber Berleger, ben Bureaur ber Buriften, ben Etudiengimmern ber Mergte und ben Yandfipen der Dichter. Dann wird fur une nur gu oft bie Racht jum Tage mit herangezogen, bie enblich ber gu allen Zehnen angespanute Rorper bem geiftigen wie phpfifden Drude fich bengt. Doch fo ift 'mal bas leben, fo und nicht andere.



Beit wo bas große romifche Reich burch bie übermaltigenben Ueberichmemmungen ber berberifchen, tentonifchen und gothifden Bolferftaume gnfammenbrach, und ging bann über ju bem allmaligen Ermachen von Runft und Biffenichaft im weftlichen Guropa gn Anfang bee 13. 3ahrhundertes. - Er befprach demnachft die Bildung ber mobernen italienifchen Eprache und Literatur, ben Ginfluß ber früheften Autoren in romanifder Eprade. und bie Umwaudlung, die mit bem Baftard. Latein ber Provingen porging, bis das Riefenwert Dante's enthufiaftifch empfangen und allgemein burch bie gange Salb. infel gelefen, Die complette Transformation auwege brachte und ben toefanifchen Dialect gur clafifden und Rationalfprache für gang Stalien machte. Der Rebner gab bier and Austige and Dante's Divina Commedia, inerft in englischer Uebersetung und bemnachft in ber Urfprache, um die eigenthumliche fanfte und boch wiederum fraftige Bulle ber italienifchen Eprache, fowie bas Dante eigene und von ibm guerit benutte Tergen. Beremag gu illuftriren. Ein wohlverdienter Applaus marb Berrn Grospenor nach biefem Bortrage in Theil, und perfprach er eine bemuachitige Fortfegung, namentlich mit Rudficht auf Dante's Nachfolger, Betrarca und Boccaccio.

Gin Ibema, bas ich ungern berühre, aber beruhren muß, inbem es unter mein Departement ale Berichterftatter alles Deffen gehort, mas bier im Bereich ber Buchbruder. welt geichieht ober ale benmachft geichehend porguernschen ift, will ich heute nur in Sturge berühren. Es betrifft "Erhohung der Arbeitelohne und Berfürgung ber Arbeite-3d modte mich - gan; abgesehen von meiner individuellen Anficht in der Cache - gern fo wenig ale moglich mit diefer Frage beichaftigen und beichrante mich baber lediglich auf ben Bericht barer Thatfachen. Gur jest fann ich baber nur foviel mittheilen, bag eine Bewegung unter ben biefigen Gebern in Gunften ber obigen Gragen im Gange ift, daß diefe von einem biefigen Gadyblatte, wie es mir fcheint, guerft mit Rudfich auf Conbon (benn in ben Provingialftabten Englande gahrt's fcon feit Jahr und Tag) gur Eprache gebracht wurde, in einem Artifel unter ber Rubrit: "Muffen bie Yofne ber Yondoner Seper erhoht merben?" - und baf endlich Geitene ber Yondoner Geger-Affociation bereite porbereitende Dag. regeln getroffen werben. Das ift fur jest Alles mas ich mittheilen fann.

3ch bitte nun meine Lefer mich auf einige Augenbirde in die Ciffein ber "Times" zu begleiten, in ber ich mich im Laufe ber lepten Boche einige Stunden befand, um einem bei mir als Gaft weilenden lieben Freunde ans Paris biefes in seiner Art einige Etablistimment zu reinen. bas ich felbit - obichon es mir burchaus nichts Reuce wieber und mit unerfaltetem Intereffe betrachtete. Und in ber That, wenn man diefe Applegath'iche Dafdine betrachtet (beren amei und amei Boe'iche bert fteben), fo muß man erftaunen über bie Erzeugniffe menfchlichen Benice. Diefelbe befteht aus einem Central Culinder in verticaler Bofition, welcher Die Stercompenform enthalt, und um ben herum fich acht ebenfalls vertical placirte Drudenlinber breben, fo bag burch eine Umbrebung bee Central-Enlindere acht Bogen bedrudt find, ober 12,500 in einer Stunde; 16 Berfonen, acht Anleger und acht Bogenfanger und ein Dafdinenmeifter find an jeder biefer beiden Mafdinen thatig. Der furchterliche garm, ben ichon eine Diefer riefigen Dafchinen verurfacht, ift faft nicht gu befebreiben: mir und meinen Begleitern fummten bie Ohren lange noch, nachbem wir ben Ranm verlaffen hatten. Bic mag es fein, wenn beibe - neben einander aufgeitellte Mafchinen ju gleicher Beit arbeiten! Der une berumführende Bramte fagte und jedoch, bag man gwei Soe'ide und amei Applegath'iche Maichinen balte, um nie in Berlegenheit ju fommen; eine ber beiben ift nur im Gange. Mus gleichem Grunde find doppelte Dampf. maidinen porhanden. Die vier Dafchinen reprafentiren allein ein Rapital pon 60,(NN) Bid. Sterling (4(K),1KH) Thir.) Intereffant find auch die Raume, in benen bas Papier für bie "Times" gefeuchtet wird. Gine besondere fleine Dampfmafdine treibt bie Reuchtmafdine, Die einer gewöhnlichen Echnellpreffe nicht unahnlich fieht, nur einfacher ift. Gine um Rollen fich brebenbe enorme Gilgbede aus einem Stud wird burd bie Dafchine in fortmabrend rotirenber Bewegung erhalten. Die Gilgbede paffirt unten einen Bafferbehalter und eine Reihe von auf einer Welle angebrachten meffingenen Greifern erfaffen eine Lage Bapier, Die von einem Arbeiter ihnen gugefchoben mird, führen fie über die obere Glache ber Gilgbede, die fie am andern Ende zwei Abuehmern gnwirft und bas Bapier ift gefenchtet. Die gange Cache geht bei meitem ichneller ale ich ce zu beichreiben vermag, und ich bemerte nur noch, bag in wenigen Minuten ein Stog biefes Riefenpapiere von i Bug Dobe vollständig und wirtfam gefenchtet ift. Durch eine ingenieufe, mit ber Dafchine in Berbindung fichende Borrichtung bebt fich der mit trodenem Bapier gefüllte Rollmagen am einen Enbe ber Da. ichine, mahrend ber mit bem gefeuchteten Bapier belaftete am anbern Ende fich im gleichen Dage fentt. 3ft ein jolder Etog gefenditet, fo merben burch einen Drud beibe Bagen wieder auf gleiche Terrainbobe gebracht, ber feere entfernt und ein frifder mit trodenem Bapier an feine Stelle gebracht, und ber mit bem gefenchteten Bapier an feinen Bestimmungeort gerollt und durch einen leeren erstell. 3ch sonnte aun moch viel erzählen, — von der Exerceptive der "Eines", vom Seyersaal, von dem Jimmer der Correctoren, von dem Judicialione und dem Annancen-Bürcau, von den Nüche und Seirstiglauf in frammtliche im Hannel Angeleilte, von den mit dem Geschälte in frammtliche im Hannel Angeleilte, von den mit dem Geschälte und von noch vielen andern Eingen. Dem Kentinnsanslatten und von noch vielen andern Eingen. Dem Kentinnsanslatten und von noch vielen andern Eingen. Dem Kentinnsanslatten und von nich vielen nicht Eingericht und meinen gestren Vestern mit dem Berspreche, auf diesen Gegenstand pätter wieder und umfalseinder zuruf zu sommen.

London, den 22. Rovember 1865.

Ib. Rufter.

# Mannidfaltiges.

Bengflereofphie. Die Bapierflercompie bat nenerbinge in England eine intereffante Fortbilbung erfahren, indem man fich ale Unterlage ber Matrige eines Etudes Beng bebirnt. Bur Bilbung ber Bufiform aber Matrice breitet man mittelft eines paffenben Deffere eine Mifchung von fein geichlemmter Rreibe und Rieifier bunn auf einem Etude Emanebown (einem langnoppigen, tuchartig aus Baumwolle gewebren Beuge) aus und bebedt bie Daffe mit Geibenpapier. Wenn nun burch ftarten Drud bas überfluffige Baffer entfernt worben ift, fo ift bir Matrige ohne Beiteres jum Gebrauche fertig. Dieje Marrigen geben fo fcbarfe Abgiffe, bag folde nur burch Bergrößerungeglafer von ben Originalplatten ju untericheiben find, mas befanmtlich bei anderen Blatten, befondere in Gupeftercompie nicht ber Gall ift. Das Berfahren bat auferbem noch ben Borgug großer Erfparnif an Beit und größerer Billigfeit; benn wahrend andere Matrigen erft trodnen muiffen, laffen fich bie burch bas neue Berfahren bergeftellten ohne Beieverjuft verwenben. Bahrent ferner fur Papierfterrotupie vier Lagen Geibenpapier erforberlich find, swi'den welche brei Schichten Formmaffe tommen, ift bier nur eine (bie bedenbe) Lage Geibenpapier notbig, und bas ale Unterlage benutte Beng lagt fich immer von Neuem ju gleichen Ameden für andere Formen benugen; man bat auf einem folden Etilde Beng mehr ale zwanzig verichiebene Matrigen nach einanber geformt, ohne bag es unbrauchbar geworten mare. Dies macht allo bae Berfahren felbit mit Ginrechunts ber erften Anslage billiarr. Gin großer Bortheil ift ce enblich, bag fich biefe Matrigen leichter von ben gegoffenen Blatten tofen laffen, ale bei ber Papierftercotupie.

Zie 'Apas'lácı 'Veromobilen. Zie 'Apas'lác 'Zdinfingiprin' in 'Bedi ban lin' bon 'mpognobilen' olverand jêrê yavedmişige 'Veromobilen' (beruglide 'Zampjundişin'), redde, file 'einen 'Zund noğa' Allandı'nın gorantırı, in obi ve etdişirleren' önliğen 'n Dens 'Şreile von 1500 bis 3500 'Ğrantın bergişili werben. Zie 'din 'file file file bolu geçiği 'Mile bon inne' Zelti giru nobiren tınabperinra nıb filo 'banı giriği virler yanı 'Olveran İrriği, 'mız 'Zdirum' ban bil 'Senil İbn inmer çelı virler' baran şu birliğin. Zie 'Zdirum' ban bil 'Senil İbn inmer çelı virler' baran şu birliğin. Zie 'Zdirum' ban bil 'Senil İbn inmer çelı virler' baran şu birliğin. Zie 'Zdirum' birliğin. Zie 'Zdirum' birliğin. Zie 'Zdirum' birliğin. Zie 'Zdirum' birliğin. Zie 'Zdirum' birliğin. Zie 'Zdirum' birliğin. Zie 'Zdirum' birliğin. Zie 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin 'Zdirum' birliğin

Bambuepapier. Der immer fühlbarer werbenbe Mangel an leinenen Lumpen bat ichon feit langerer Beit Beraulaffung ju Berfuchen gegeben, Diefen Gunubftoff bee Papieres burch andere geeignete Staferftoffe ju erfeten. Econ im vorigen Jahrhundert gab ber Pannrforider Edaffer in Regeneburg ein giemtich ftartes Buch beraus, welches (eine ber intereffanteften und jugleich fetrenften Ericheinungen auf bem Buchermarfte) eine giemliche Angabl von Bapierproben enthalt, beren jebe aus einer anberen Daffe bergeftellt ift, ane Etrob, aus Gagefpanen, Rartoffelichaten, Torf zc. zc. Die neuere Beit ift nicht minber eiftig in babin gielenben Berfuchen gewelen, ohne jeboch bie jest ju einem befriedigenben Refultate gelangt ju fein, boch icheint man co jest enblich in Minerita babin gebracht ju baben, ein branchbares Trudpapier aus ben Rafern bee Bambuerobree berguftellen, und auf foldee Papier wird jett Das "Alliany Journal" gebrudt. Das Bambaerohr fomme von Jamaica, ma es in febr großer Menge machft. Die Rlafter toftet, einichtiefilich bes Transporte nach ber Sabril, jehn bie gwolf Tolfare. Das Robr wird in Etude von b fing range gefchnitten, merft eine Beit lang in warmem Baffer anfgeweicht. Dann fommt ce in Grafe in ber Gorm von Rauonentaufen, in welchen co vollig pon Dampi burdiogen und einem febr hoben Ernd ausgesett wirb, welcher es in Stafern gerreifet. Pierauf tommt es in ungeheuere Giebeleffel, worin ce umer einen Trud von fechgig Bfund auf ben Quabratzoll gebracht wirb, und enblich wird ce in Gefäfe mit Baffer geworfen. Durch biefes Berfahren wird bas Bambuerohr in eine breisrtige Daffe verwandelt, bie fich nun ohne Weiteres gur Bepierfabritation eignet.

Die Perungsber bes durmal illesteie, deb nerbeitieften ner wochtein Sarier illestrierte Jeurnal, netche felantilie im verigen Jahre in Erigig and eine benichte Ausgabe nurer beim Zuft "Alluftriere Jeuntal" begannen, aben iegeres an B. Pappe un ferigg vertalen im wirb bieffen mit ere einen meter bewicken Spareter tragenden "Mügeneinen Jünkritten Jeinung" bedach verrägle.

# Gas und Drud ber Beilagen.

Um auch mit unferen Proben ber Jahresgir Rechnung zu tragen, beingen wir hente zwei Blatt mit Einfallungen für Annerbungen, fleine Concertprogramme ze. Da Beitellungen auf berartige Sachen jebt gerofft bäufig worfennmen, fo werben birte Proben unfern Abenneten fahrer willfommen fin.

Rr. 1. Eden von Scheiner & Guelede, Gintafung von Orsnan. Mufitalische Soliefe von Benjomin Rerbo Schiff, gieffreit Nachfolger. Jollanerbund und Programm von Schift & Obiefid. Gefangsfeene, Teclamotion ze. halbiete Ables, Argere, A. Mutthys & Chappitinne von Grester.

Rr. 2. Ginfaifung von Dreeler, Breife und Bifiten largen ebenfalls. S. Gelinid von Gronau.

Mr. 3. Eden und Mittelftuden von Echetter & Giefede, Eprifen Narte ebenfalle. Barme, Ratte Speifen von Dreeler. Euppe tc. Canglei von Gronan. Die jur oberen Linie permendeten Ginfaffungeftuden find von Presier und Gronau su braieben.

Rr. 4. Eden von Schelter & Gefede, Die immeren fieinen runben Etude and Presteriden Ephenranten. Budbrud. farben, Steinidrift von Benjamin Arebe Edriftgiegerei Radfolger in Granffurt a. DR. Edramm & Borner von Schelter & Giefede. Offenbach am Dain, Albine von Drester.

Rt. 5. Menfere Eden and Drester'icher Bopfeinfaffung, bie inneren aus Cobenranten berfelben Rirma. Gintaf. Rarte von Edelter & Girfedt. Concert und Ball, Enfcinia. Braunichweig, M. Rlog von Drester. Die Buge auf ber Rucfeite find von Gronau in Berlin,

. Rr. Ja. Eden von &. M. Brodhaus in Leipzig. Concert. Brogramm, Zang. Orbnung von Drester. Banfe, Bolonaife, Balger sc. von Echelter & Giefede.

Rr. 6 unb 8. Bopf Ginfalinng von Schriter & Girfede. Schrift bon Drester.

Rr. 7. Repeinfaffung von Drester. Edrift von Schelter A Chielede

# Annoncen.

## Benaniffe über bie

# Budbrud = Balgen = Maife

Bh. 3. Heinhardt in Mannheim.

Es gereicht une jum Bergnugen, herrn Bb. 3. Reinharbt, Fabritant bier, bezeugen ju tommen , bag wir mit feiner feit einem balben Jabre erfunbenen Auftrag. 29alge in unferer Offigin, jowohl auf ber Sand- ale auch auf ber Echnellpreffe arbeiten liefen, und gwar mit bem beften Exiolge; Sampevorzuge, welche biejelbe por ben anbern im Gebrauche befindlichen Compositione 2Balgen befint, befteben in ber großeren Dauerhaftigfeit und in ber gleich möffigen Bugtraft berielben, vermöge einer ihr fiete eigenthumlichen Grifde, in ber ansgezeichneten Berarbeitung ber garbe, weshalb Diefelbe namentlich jum Ernd von Muftrationen fich febr empfehlen tagt, fo wie in ber Leichtigfeit, bie Balge jebergeit umgiegen und mittelft Bufat einer Crome fie mieber nen berftellen ju fonnen. Wir alauben, baft biefe neue Auftrag Bolge in fnrger deit ben Beifall ber verehrlichen Seren Buchbruderei Befiner gefunden baben wird, und wilnichen bies iomobl im Intereffe ber Zache ielbft als in bemienigen bes herrn Reinbarbt, welcher feit 3abren mit unermublichem Aleift und mit Aniwand bedeutenber Mittel fich bie Bernellung einer in geber Begiebung entiprichenben Auftrag Balge ant Anfgabe gemacht.

Edlieflich ermachtigen wir herrn Reinbarbt, pon vorftebenbem Beugnif ju Gunften feiner Erfindung beliebigen Gebranch ju machen. Dannheim, ben 25. Mart 1865.

Chatt & Raisberger

Borfichenbe Beidnung bes herrn Carl Edatt ffir Die Buch bruderei Edatt & Raisberger bier, wirb andurch als acht beurfunber.

Mannheim, ben 27. Dary 1846.

Berb. ben Etern, Rotar.

Befanntlich liegen bisher Die Buchbrud Balgen noch piel au wünichen übrig; es wurde guter und ichlechter Leim, farter und bunner Enrup verwendet; jubem wurde bie Anfereigung berfetben oft Leuten überlaffen, Die nichts von einer guten Balge verfteben; gelieferte Balgenmaffe abergogene Druder Balgen fomobl in

fein Bunber, bag gut und ichlecht gebrudt murbe; biefem Uebelftanbe ift nun burch bie Erfindung bee herrn Bh. 3. Reinharbt in Mannheim grundlich abgeholfen. Diefe Daffe bat fich unter ben ftrengften Broben feit feche Monaten befonbere auch im Co denitte. und Uttramarinbrud trefflich bemabet und ich tann für beren Gute ein gewiffenhaftes Beugnig geben.

Rimmt man an, baf birje Balgen fowohl bei Sanb. ale auch Schnellpreffen bon viel langerer Dauer find, ale bie bieberigen, fo tommt biefe Daffe nicht theurer ale bie bieberigen. Gine Danptfache babei ift, bag genau nach ber Anleitung beim Giefen perfahren mirb.

3d ermachtige mit Bergnugen herrn Bb. 3. Reinbarbt von vorftehendem Beugnig ju Gunften feiner Erfindung beliebigen Gebrand ju machen.

Carterube, ben 21. Juni 1865.

# 2B. Daiber,

Großh. Bab. Dof . Buchbruder.

# herrn Bh. Reinharbt in Mannheim.

Abrem Buniche, 3bnen nufere Anficht über bie pen 3bnen eriundene Battenmaffe mitunbeiten, entiprechen wir biermit gern, nachdem wir bie eine von 3bnen erbaltene Balte fanger ale brei Monate in ununterbrochenem Gebrauch ju ben fcwierigften Mrbeiten, 1. B. Bantnoten. und Edriftproben . Drud verwendet baben, nachbem wie ferner burch Aufat bee von 3bnen Crome benannten Stoffes biefe Balge aufgefreicht, und nachdem wir von ber uns gugefaubten Daffe felbft Walten haben giefen und feit mehreren Bo den in Webrauch nehmen taffen. Bir tonnen Ihnen Die erfrentiche Mittheilung machen, bag unter Anwendung ber von 3bnen angerathenen Aufbewahrungamafregeln fich bie Balgen auf bas Boll tommenfte bewähren, und wenn anbere ber Preis verhaltnifmafig billig geftellt werben fann, in Wahrheit nichts ju mitnichen übrig laffen.

Inbem wir 3hnen gestatten von unferem Gutachten gefälligen Gebrauch ju machen zeichnen

Aranfinrt a. M., 12. 3mit 1865.

#### Dochachtungevoll. 6. Raumann's Druderei.

Auf Grund fangeren Gebrauches beftangen wir bierburch, bag fich die mit ber pon Beren Bb. 3. Reinhardt in Dannheim Qualität ats in ihrer Douer gang anfererdentlich berocher haben. Diefelben halten fich febr rein, liefern ben fauberfen Dend und find fie ber Douder biecht angeneichen. Gang benderte benden gengeneichen. Gang benderte bender fich bie Walfe bei Beutreut, da fie von ben flarben gar nicht ansettlien unte. Bir tonnen bie Beschen wie bei Ercher bed bereit Pet. 3. Reinharbt auf Bette empfehen.

Leipzig, ben 23. Ceptember 1865.

# Breittopf & Bartel.

# Gefdäftsführerftelle-Gefud.

Ein mit den besten Referenzen verfehener Mann sucht eine Stelle als Geichaltsführer in einer größeren Buchdruderei, Abreffen befordert die Exped. d. Blattes unter J. M.

# Fertige Walzenmaffe ohne Syrup.

Meine Compositions Balgennaffe ohne Gurup eigener Er findung und Jabrit à Bib. 71/2 Ggr. empfehle ich hierdurch neuerbings gefälliger Brachtung.

Dies Molfe, welche in einer halben Etunde gufierig [dwiist, is mindefene berimal bichter und iehr bedeutend besfer als Squips masse, und da fie immer wieder ich melgbar bieibe, laft sie nicht nur alle abnilien Abeiliate weit hinter sich jurüd, sondern ift is nach auch gib is jest billige Naffe.

Berlin, Gr. Frantfurterftr. 71.

# ( Rahn.

# Renerfundene "Rheinifche 2Balgen:Daffe"

für Budbrudreiten von Bennat & Ca, in Edn (nicht ju ver wechsten mit der hollfändischen, Bafeler, Berliner z.) eine Pfchte als die jeze die ju best bestehet jur gef. Abnahme. (Liefe Jaurnal für Budbruder, Nr. 37 von 27. Eeptember 1812, Münter, Rechtelen.

Munfter, Weftfalen. Lonis Derg.

Bei eintretendem Bedarf an Buch- und Steindrudfarben, hellen reinen Firmiffen, angeriebenen bunten Farben, empfichti fich Run fer, Beftfalen, Aug. Berg.

Gine feit schwunghafte Andbrudere, schan syftematisch ein gerichter, mit laß neuer gutter Echaesperife u. i. w. mit bem Ferfage einer wöchgentlichen Zeitung und eines eines Wei St. Kriigerwinn tragenden Kalenders ist nutre gutten Bedigungen periowindig soloet nu verfaussen. France-Amtragen unter II. E. No. 253 besieder S. Engler's Unmarcroburrau in Lippig.

Eine Schnellprefie, wem and gebraucht, ieboch ale eina 21"-30", sowie eine ebenfoch Arfiben; Raftine werben ju taufen geluch. Branco-Efferten wirt H. O. 294 nehmen Baafen fein & Sogler in hamburg entgen.

Sine Zattnirmafchine, 24 3off chein. (63 Erntimeter) Waltzmiding, mit Edwaugend, sine dan vom Daumpstertise eingerichte, von Gigl gebart und noch vonligt nie ig mis gebracht, zu verfaussen. Sester 250 Thie, jehr 190 Thie. loce Auchen; Berpachung zum Schiftstehenreis.

Maden.

C. D. Georgi.

# Ein Accidengdrucker

finder bauernbe Condition bei E. S. Georgi in Nachen. Brudproben erwundet.

# Clides

von über 1000 3linftrationen ans bem Gebiete ber ganber- und Bolterfnube geben wir ju folgenden Bedingungen ab;

Bleielices . . . 31/2 Rgr. / pro facil. [Boll.

Gin wiffenschaftlich geordneter Saalog liegt biefer Nummer bes Archies bei. Eruchrovben gratis. Hilddurghaufen, November 1865.

Das Bibliographifde Anftitnt.

Im Verlage von A. Waldow in Leipzig erscheint und ist durch elle Ruchbandlungen und Postamter im berieben;

# JUGEND-BAZAR.

Quelle belehrender Unterhallung und nühlicher Beschästigung Bernugegeben von Dr. II. Th. Traut. Viorteljähelich 3 Bogon Unterhaltungs- und 3 Bogon Arbeitstart

num Preise von 9 Ngr. = 36 Kr. rhein. Abwerbselnd mit schwarzen und b u n t e n Arbeits- und Spielbellagen.

Wit der Lektundte und helliste "Bauer" die erweiteren Fraueureit nierer naterhaltender und bedorweiter Lecttere auch kottunkend des Minde kanner in der Schaffen und helliste der die Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaf

Ambifung zum praktischen Arbeiten — 
man filten, Rikta, Kiva, Riktadegen, Tspierfachten, Assisteine, 
Belahaes, Scheriber etc. kers zu eileg des Arbeiten, veiche for die 
Aggest jassen, and wicht gleichen die Verlechte für der seines Arbeiten 
gestellt der Verlechten der Verlechte für der seines Arbeiten 
Fjalter verbannt seite, nicht an seilt und sirel aus gerade die Mittel bieren, 
stellt die kleiteren Kinder auch und auch zu einer gerende im Mittel bieren 
stalls die kleiteren Kinder auch und auch zu einer gerender Daugkeit 
standalen. Ze diesem Zweit führte je Früselt in seinen Kinderparten 
für der Kinder auch und ein, ausere Zeitung und demande 
mehre Teute verfachten eine, die ausere Zeitung mit demande 
mehre Teute verfachten eine, die ausere Zeitung mit demande 
mehre Teute verfachten eine 
die ausere Zeitung mit demande 
mehre Teute verfachten eine 
die ausere Zeitung mit demande 
mehr Teute verfachten eine 
die ausere Zeitung mit demande 
mehre der 
mehre der 
mehre der 
mehre der 
mehre der 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre 
mehre

Als Weihnschtsgeschauk signet eich vorzuglich der hereits erschienens erale Band. Derseibe enthalt ausser spannenden Erzahlungen besonders hübsche Arbeiten und Spiele für Kinder Profe 68 Apr.

Freis un Agr.

# Weihnachtsbuch des Jugend-Bazar.

10-12 Boyen gress Octav mit bunten Bildern Proiss 221 a Ngr.

Wir können beide Jugendschriften als belehrende und unterhaltende Lecture für Kinder bestens empfehlen.

Da der Subscriptionspreis der

In demselben Verlage erschien:

# Agenda für Buchdrucker

mit dem 25. December erfischt, so bitte ich alle Diejenigen, welche das Buch noch zu diesem billigen Preise beziehen wollen, ihre Bestellungen bis dahin machen zu wollen.

A. Waldow.

Redigirt und heransgigeben von Alexander Baldom in Leipzig. - Ernd von Alexander Baldom in Leipzig.











# Concert- Programm.

## I. THEIL.

Ouverture zu "Fra Diavolo" von Auber.

Arie für Nupran ans der "Nachtwandleriu"
von Retilfai.

Concert (C moll) für Pianeforte von Bee-

Walzer für Sopran von Arditi.

# II. THEIL.

Ouverture zu "Prometheus" von Beethoven. Funtasie-Caprice für Victine von Vieux-

Verspiel zu "Tristan und isolde" von Rich. Wagner.

Arie aus "Semiramis" von Rossini.

---

# Cang. Gronung.

Polonnise

Walter

Pelka

Calopp

€onter

# PAUSE.

edalger Salopp

Polka majurka

Contre

€atillon

. Digwed & Google

# Urhiv

# Buddruckerkunste

vermandte Gefchaftszweige.

Seff 10. 3meifer Band. 1865.

Margar W.

# Inhalt bes gehnten Deftes.

| Die Organifotion und ber Geicoftebetrieb bes Tentiden Buchbanbele. Bon | n &. hermann Meher . Sputte 357-37 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Der Buchtender an ber handpreffe. Bon 3. 6. Badmann                    |                                    |
| Heber Gehmafchinen                                                     |                                    |
| Binfographie Manale-Correfpanbeng and England                          |                                    |
| Sheiftprobenican - Drudproben Annancen                                 |                                    |
| Edriftpeaben von Gdelter & Gefede. (Unter ben Unnancen.)               |                                    |
| 1 Blatt Tonbrud.                                                       |                                    |
| 1 3finftration in Binfobung.                                           |                                    |
| 2 Blatt Edriftproben von Gronan in Brelin.                             |                                    |

# Die Organisation und der (Beichaftebetrieb bes bentichen Buchhandele, forrichung.)

Es it doher bei Aduturen, welche um Aestwertangtes erthalten, nunnstisi, die Vennerlung "feit" noch besiodere bestämfigen. Acht verlangte Artikel durfen micht remittier oder disponiert werden. Väß find dennech der Ersteger der finden, Afferderlangtes zurückzunchmen oder ermas agene ermas Anderes untsyntantien, jo geschiech dies ams Coulaime und ohne doh dem Zoritumenter ein Mcht zufünden. dies Geställigkeit zu beanfprunden. Der sein dem Verstäger andere Mingenbilde aus, no er von dem Verstäger der bei dem Verstäger der bei dem Verstäger der bei dem Verstäger der bei dem Verstäger der bei dem Verstäger der bei dem Verstäger der bei dem Verstäger der bei dem Verstäger der bei dem Verstäger der dem Verstäger der bei dem Verstäger der dem Verstäger der dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger dem Verstäger

37. Unter a Con dition - Sendungen verfelt man 
keienigen Sendungen, welche unter der für jeden Jall füllfcliweigend verfandenen und daher nicht befonderd und ausbrucklig zu fellenden Pedengung bekeltt und grecht werben,
abh das Abgeleien der Keitheitene zum undehten überdnungerennine bejahlt, das Nichtabafeiten und Nichtbehalten
bis zu brufelden Zermine an den Berteger und Richtbehalten
teruntitit) werbe. Ju den a Consilition Sendungan gepoern and die Nichtfelten (Noviatien), sowiet solde nicht
firt verfangt worden fünd.

38. Die gurudgebenden Artitel beigen "Remittenben," "Remittenda", bas Geichaft bes Burndichidene "Remiffion." Diejenigen Artilel, welche remittirt find, follten sprachlich richtig Remissa beigen, doch wird fur fie ebenfalle Die Bezeichnung Remittenben gebraucht. Ge verfteht ich von felbit, bag bie bei ben a Condition . Genbungen eintretenden und in iedem Galle, wo ber Berleger nicht gleich audere bestimmt hat, felbitverftanblichen Bedingungen auch fur beide Theile gleich verbindlich fund. Die nicht gu bezahlenden Metitel follen bie ju bem beftimmten 216. redmunge. Termine remittirt werben: bas ift bas Recht Dee Berlegere und Die Berpflichtung Des Cortimentere. Dagegen hat ber Sortimenter auch bas Recht, Diefen Termin bie ju feinem Enbe auszunugen, b. b. er braucht Die ju remittirenben Artitel nicht eber ju remittiren, ale in der Bedingung des Beichaftes liegt, alfo bis gu Beginn ber Abrechnung. Wenn baber ber Berleger icon pother, etwa noch im Laufe des Rechnungejahres, à Condition gelieferte Artitel gurudverlangt, vielleicht unter der Trobung, fpater ale bie ju einem bestimmten Beitpunfte gurudlommende Artifel nicht mehr gurudnehmen gu wollen, fo ift ber Cortimenter burchane nicht gehalten, fich baran ju fehren. Er ift vielmehr berechtigt, jeden Artitel, ber ibm vom Berleger a Condition geliefert ift, fo lange

bei fich gu behalten, daß er nur fpateftene bie gum 21b. rechungetermine an den Berleger, refp. beifen Commiffionar, gurudgelangt. Der Berleger, bem freilich in manchen Gallen an fruberer Remiffion viel gelegen fein tann, ift verpflichtet, jeden gur rechten Remiffionegeit an ibn gurud. fommenden à Condition Artifet gurudgunebmen, auch wenn er nach der Erpedition benfelben bis zu einem beftunuten Beitpuntte gurudverlangt bat. Gine Ausnahme findet mir bann Etatt, wenn ber Berleger gleich bei Erpedition ber a Condition . Gendung einen fürgern Termin auf ber Sattur ober burch fouftige Mittheilung ausbedungen hat. Bit dice freilich der Gall gewefen, fo ift er allerdings berechtigt, de nach Ablant des pon ibm genau beitimmten Terunnes bennoch inrudfommenben Gremplare jurudguweifen und Bablung bafur gu beaufpruchen. Gieidies gilt fur ben Wall, mo ber Berleger im Laufe bes Redmungeiabres feinen Berlag verlauft. Wenn ba etwa der neue Befiger Die von feinem Borganger a Condition gelieferten Exemplare gurudverlangen wollte, fo bat ber Cortimenter in leinem Salle Die Bervilichtung, bem nach. gutommen. Go balt fich an bie Bedingungen bes Geichiafte. welches er mit bem bamaligen Befiger abgeichloffen bat, und biefer bat feinem Rachfolger gegenüber bafur eingutreten. Wenn bagegen eine Cortimentebandlung in andere Sande übergeht, fo ift ber Berleger unftreitig berechtigt, die a Condition - Artifel ohne Beiteres gurudguverlangen, ba er folde bem fruberen Weichafteinhaber nur auf Grund pon beifen perfonlichem Crebit geliefert bat. - Bie nun ber Cortimenter verlangen tann, bag ibm ber Berleger nur gang gute und vertaufliche Crempiare liefere, b. b. reine, vollfrandige, neue, eventuell in ber neueften Auflage, fo ift dagegen ber Berleger berechtigt, Eremplare, welche pou ibut in gutem Buftanbe expedirt find, aber nicht in ebenjo tabellofem Buftanbe au ibn gurudtommen, fo bak fie an Bertauflichteit verloren baben, gurudanweifen und Rablung bafür ju perlangen.

 bem Berleger unter Anrechnung bee Original Rettopreifes an, er "bieponirt" ben Artitel, "ftellt ihn gur Diepofition." Diefe Artitel beifen "Disponenben." (Man gebraucht Diefe Benennung für Die Artifel, welche Dieponirt werben, wie für bicienigen, welche bievonirt worden find, obgleich lettere richtiger Disposita beifen follten.) Das Dieponiren fest natürlich die Ginwilligung bee Berlegere vorans, und wenn ce auch meiftentheile im Intereffe bee Lepteren licat, Dieponenden ju gestatten, fo tommen boch auch viele Falle por, in welchen bem Berleger baran liegen muß, Alles, mas nicht abgefest ift, gurudgnerhalten, fo g. B. bei Commiffione Artifeln, bei Buchern, welche gang auf Lager fehlen ober beren Borrath ju Ende geht, bei Berauftaltung neuer Auflagen, bei Gefchafteverlaufen ze. Dann verlangt ber Berleger die Dieponenden gurnd. Mauche Berleger geftatten grundfablich überhaupt feine Dieponenben. In folden Gallen ift ber Cortimenter verpflichtet, basjenige, mas von ben Disponenden gurndverlangt wird, umgeheud in remittiren; andernfalle wurde der Berleger Rablung bafür beaufpruchen tonnen. Dit Gintritt bee Abrednungetermine erlifcht bae aus ber Genbung a Condition resultirende Recht bee Cortimentere und jest fann er fich baber in teiner Beife mehr auf einen fpateren Remiffionetermin bernfen, fondern muß bie von den Die. poueuben gurudverlangten Artilel remittiren, mag co ihm paffen, ober nicht. Gind bagegen bie Dieponenben einmal quedrudlich ober ftillichweigend ohne besonderen Borbehalt von dem Berleger geftattet, fo ift dann auch bas Recht des Cortimenters, Die betreffenden Artifel bis gur nachften Abrechnnug ju behalten, von Reuem in Rraft getreten. Bei Menberungen im Befitftande ber Gefchafte treten Diefelben Bedingungen ein, welche bei ben Remittenben entwidelt wurden.

40. Ge ift eine im Buchbandel feit langer Beit und pieliach beiprochene Grage, wer fur ben Echaben anfinfommen bat, wenn ein Artifel, ber fich in ben Sauben bes Sortimentere, ober auf bem Wege gwiften Berleger und Sortimenter befindet, ju Grunde geht ober auf irgend eine Art unverfauflich wird. Dag bei baar ober feft begogenen Artifeln berjenige, in beffen Gigenthum fie übergegangen find, alfo ber Gortimenter, ben Echaden gu tragen hat, tann nicht zweifelhaft fein. Bei Gendungen bingegen, welche bem Sortimenter gegen feinen guebrudlich erflärten Willen gemacht worden find, bat ebenfo ungmeifelhaft unter allen Umftanden ber Berleger Die Gefahr gu tragen. Unentichieben ift aber die Frage noch in Bezug auf (nicht verbetene) Reuigfeiten, Dieponenben und andere à Condition gefandte und lagernde Artifel. 3m Jahre 1847 ift auf Beranlaffung des Porfendereins eine Bere mehr Raum gewonnen, nur 25%, Rabatt in geben, bei

einbarung gu Stande gefommen, beren Grundguge folgende find. Bir allen Echaben haftet bei allen Gendungen, nicht blos bei folden auf feite Rechnung, fondern auch bei Reuigfeiten, Dieponenden (genehmigten und nicht genebmigten) und verlangten a Condition Gendungen ber Empfänger; ausgenommen find nur die gegen ben erflarten Billen bee Abreffaten ober fonft migbrauchlich gefandten Reuigfeiten, 3. B. alte Budjer mit neuen Titein; Diefe geben auf Gefahr bee Abfendere. Die Saftpflicht beginnt mit bem Gingange ber Padete bei bem Empfanger, refp. beffen Commiffionac, und endigt mit ber Abgabe ber Remittenden an den Berleger, refp. beffen Commiffionar. Dagegen tritt bie Baftoflicht nicht ein bei Berluften, gegen welche fich ber Empfanger burch feine Berficherung ja fchaten im Grande mar, 3. B. durch augerordentliche Clementar. Gewalt, burd Briegegemalt (Brand und Plunderung), durch Aufruhr, porauegefest, daß folde Berlufte maffenhaft eintreten und nicht blos einzelne Genbungen, Badete, Exemplare ze. betreffen. Die dem Berleger gu leiftende Entichadigung ift guf gwei Drittel bee Rettopreifes ber ju ihrunde gegangenen Artitel beitimmt. Mur wirflich gelieferte Artitel, Theile, Lieferungen ober Defte werden nach ihrem verhaltnigmagigen Werthe vergutet. Bei folden Berluften von einzelnen Banben, Journalftuden ze., wodurch bem Berleger incomplete Exemplare entstehen, wird das wirflich ju Grunde Gegangene nach dem vollen Rettopreife vergutet. - Diefer Uebereinfunft ift eine Angabl von Sanblungen, boch bei Weitem nicht ber größere Theil, beigetreten. Die betreffenden Sand tungen find in dem Echulg'ichen Abregbuche mit einem Meinen Anter por ber Girma bezeichnet.

41. Der Cortimenter vermittelt den Berfauf ber von bem Berleger bergeftellten Artifel. Für Die Dibe und die Roften, welche ibm biefe Gefchaftethatigfeit verurfacht, entichabigt ibn ber Berleger burch einen nach Bro centen bemeifenen Rachlaft an bem Labenpreife, und bieb ift ber Rabatt. Beber Artifel hat bemnach zwei von bem Berleger feftgefeste Preife: ben fur bae Bublifum beftimmten, ben Laben- ober Ordinarpreis, und ben fur bie Buchbandlungen bestimmten, ben Buchbandler- ober Retto preie. Das Berhaltnif Diefer beiden Breife ju einander ift ein fehr verichiedenes. Der urfprüngliche und lange Beit bindurch allgemein gebrauchliche Rabatt betrug 331300 vom Ladenpreife (Drittel-Rabatt, ein Artitel wird mit 1 3 gegeben). hierbei bleiben dem Cortimenter 50% bee Rettopreifee ale Wewinn (Bruttogewinn, von dem er feine Epefen und etwaige Rebenfoften, ale Rundenrabatt M. ju tragen hat). In neuerer Beit hat die Pragie immer

welchem Gate ber Gortimenter 331 s 0.0 pom Nettopreife verdient. Rad Diefen beiden Sanpt Rabattfagen theilt man atte Artifel ein in Orbinarartifel ober folde, welche mit 331's oo ober mehr rabattirt werden, und Rettogrtifet ober folde, bon melden meniger, ale 331 so, in der Regel 25% gegeben werden. Reben bicien beiben Sauptiaten befteben noch verichiedene andere, 3. 2. 30, 40, 50° o und mehr, letteres befondere im Mufitalienbandet, der gewohnlich etwas hoher rabattirt, ale der eigentliche Buchhanbel; auf der andern Geite 20, 167,s, 15, 12 1/2, 10, 81/30,0. Diejenigen Artitel, welche mit weniger ale 25% rabattirt merben, nennt man Retto-Retto Artitel. Die Retto Artitel find im Reuigfeiten-Bergeichniß bee Borfenblattee mit einem Eternchen, in ben Bucherlatalogen mit einem n por dem Breife, Die Retto-Retto Artifel begiehendlich mit zwei Steruchen ober un bezeichnet. Diejenigen Artifel, beren Breife ohne eine foldte Beteichnung find, verfteben fich ale Ordinar Artifel. 3n vielen Ballen pariirt ber Rabatt eines und befielben Artitele je nach der Art bee Beznge. Gewohnlich finbet bei Baarbegug eine Erhohung Statt, man giebt g. B. in Rechnung 3313, gegen baar 4000, in Rechnung 30, bgar 4170, in Redmung 25, baar 33 so. Richt felten befteben brei Rabattiabe, für a Condition Gendungen Die niedriafte Rabattitufe, eine hobere für Die feften Beftellungen, eine noch hohere für die Baarbeginge, g. B. à Condition 25, feft 33's, baar 40'o. Da bies gemiffermagen eine Bramirung bes feften ober Baarbeguge barftellt, bleiben auch die Rettopreife bestehen, wie fie einmal notirt find. Benn baber ber Cortimenter einen Artifel a Condition mit 25° o bezogen bat, fo fann er nicht empa fpater 331,50 beaufpruchen, wenn er bae Buch verfauft hat und bem Berteger erflart, bag er es in feste Rechnung behalten wolle. Eine befondere Begunftigung tritt bieweiten noch bann ein, wenn eine Sandtung auf einmal einen großeren Boften feft ober baar entnimmt, 3. B. für 25, 30, 50 Thir. Dann pflegen manche Berleger außer bem fouftigen Rabatt noch 5-10% Ertrarabatt pom Orbinar ober bom Retto Preife in bonificiren: boch bleibt dies befonderer Uebereinfunft überlaffen, fo lange nicht eine Berlagebaudlung ein foldes Berjahren ale ein fur fie allgemein gittiges und binbendes Wefchafteprineip aufgeftellt bat.

42. Einen andern Vortholl, werdher bei dem Arzigen in größerer Anzald gewöhnlich gewährt wird, biben die Freiesemplare, d. d. Gewindare, welche auf eine gewisse Anzah bezogener und berechwerte Ezemplare gratis designig werden. Cs werden solche aber in leinem falle anders, als auf baar oder seit bezogene Sendungen gewährt, in ben meiften Galten and nur bann, wenn eine beftimmte Murabl auf einmal entnommen wird, nicht bei fucceffipem Bezuge berfetben Angaht in einzelnen Exemptaren. Wewehntich gewährt ber Berleger ein Freieremplar auf 6, 10 ober 12 Gremplare, er liefert 7 für 6. 11 für 10. 13 für 12 (berechnete) Eremptare zc. Man fcbreibt bies gto unediten Bruch: 7.6, 11.10, 13 12. Das Berfahren bei nmfangreicherem Bebarf ift verschieben. Entweder wird in aleichem Berhaltniffe fortgeighren, s. B. 76, 1412. 21 18 u. f. f., oder das Berhaltnig der Freieremplare gu ben berechneten machft, 3. B. 11 10, 23 20, 35 30; 13 12, 27/24 u. f. f. Das Freieremptar ift unter allen Umftanben an die einmal augenommene Normalgabl bee Abfates gebunden; wenn 3. B. auf 10 Exemplare ein Freieremplar gegeben wird, fo giebt man auch auf 19 nur eine (2019) und erft bas zwanzigite berechnete Exemplar giebt Anfpruch auf ein zweites, refp. ;weites und brittes Freieremptar. Wenn von einer folden Bartie mit Geuehmigung bee Berlegere Etwas remittirt werden fann, fo barf bas Greicremplar nicht außer Berndfichtigung bleiben. Der Cortimenter 4. B., der 76 Gremplare betogen hat und eine bavon berechnet remittiren will, muß bas Freieremplar mit remittiren und baber 21, ale ein Eremptar berechnet, aufegen, weil er eben bie erforberlichen 6 Grempfare nicht abgefest bat. - 3u neuerer Beift ift ce in Gebranch gefommen, bei Vieferungewerten und Beitfdriften, die großer Berbreitung befondere burch Colportage fabig find, nach Erreichung einer gewiffen Sohe bee 216 fance den Betrag eines Beites, bei noch mehr gefteigertem Abfage ben Betrag mehrerer Softe bem Cortimenter gutaubringen. Dies fteht auf gleicher Linie mit bem Extra-Rabatt, von weldem oben bie Rebe mar.

43. Wir fund mit unferer Darftellung nun se weit wergeschritten, um zu dem Geschäusgabe der einzelen Breige des Buchhandels nibergeben zu sonnen. Aus zweidmäßigleiterudflichten soll zuerst das Commissionengeschaft, hierauf erst der Verlage und Dortimentelhandel darzeschaftlichten erreich. Einige Rotizen uber den Antiquariatelbandet und das moderne Antiquariat werden dann besein Artist de fchließen.

Budbanbele ine Etoden gerathen murbe. Der michtigfte Commiffioneplat ift Leipzig. Commiffioneplate gweiten Ranges find Berlin, Emtigart, Wien und fur die Edweit Burich, folde britter Ordnung: Angeburg, Frantjurt a. Dl., Minden, Mürnberg, Brag. Gingelne Sandlungen in Bropintialitädien haben außerbem in anderen benachbarten großern Stabten Commiffionare, 3. B. in Breelau, Befth, Soln, Samburg 2c. Der Commissionar ift gewiffermagen der theneralbevollunddnigte berjenigen Sandlnug, beren Weichafte er gu beforgen bat, feines "Committemen." In ibn wird allee fur ben Committenten pon anderer Beite Gingebeude abgeliefert, um entmeder fogleich durch ibn felbit erledigt, ober pon ibm gefammelt und anfannnengevacht au ben Committenten weiterbeforbert gu werben. Andrerfeite erhatt er von feinem Committenten Miles, mas biefer git perfdiden bat, nur es an bie perfdiebenen Moreifaten weiter gu beforbern. Die burch Bermittlung des Commiffipuare gehenden Padete neunt man "Beifditiffe."

44. Die meiften Berlagebandlungen halten in Leipzig bei ihren Commissionaren ein Bager ihrer Berlagegrifel ober both ber gangbariten berfelben, fie "laffen in Leipzig quetiefern." Der Commiffionar bat eine Lifte berjenigen Sandlungen, mit welchen ber betreffende Committem in offener Rechnung ficht, Die Ausliefernugelifte beffelben, und erpebirt im Ramen feines Committenten an folde Sandtungen bas Bertangte bei Gintreffen eines Beftellicttele aleich vom Beipziger Lager. (Diejenigen Banblungen, welche in Princia quoticiern faifen, find im Edult'ichen Abrefebuche durch ein u por ber Firma bezeichnet.) Rur eingelne, mein Berliner, Berleger halten wegen ber befchleunigten Gifenbahmperbindungen in Beiprig fein Lager mehr. Dies gewahrt ihnen freilich ein Erfparnif an Lagermiethe und Commiffionegebuhren, ift aber febr baufig Berantaffung ju unaugenehmen, bem Cortimenter verbrieftichen, bem Berleger nachtheiligen Bergogerungen. Auf der andern Geite giebt ee Berleger, Die uur in Leiptig ausliefern taffen und pon Saufe aus gar nicht erpebiren. - Bei Gingang einer Beitellung erpebirt ber Commissionar, wenn nicht befondere Umftande das Gegentheil verlaugen, an diejenigen Sandlungen, welche auf ber Auslieferungslifte des Committenten fteben, in Rechnung, au bie nicht auf Lifte befindlichen expedirt er fest Bertangtes baar, Die Bettel mit å Condition . Beftellungen folder Girmen lagt er int ber Bemerfung "nicht auf Lifte" an ben Aussteller gurud. geben. Baarpadete quittirt er mit feiner eigenen Firma, nicht mit der des Committenten. Die gn Diefen Anolieferungen verwendeten Gafturen fuhren neben ber Augabe bes Domicile ber Bertagehandlung auch Leipzig auf, und ce wird bei ber Erpedition vom Leipziger Lager ber andere

Ort gestrichen, oder, wenn die Gaftur nur bas Domicil bes Berlegere quaicht, wird baffelbe geitrichen und bafur Leipzig (ober blog !.) bingefdrieben. Die Beifcbluffe merben nun nach ben Commissionaren ber perfchiedenen Band. lungen fortirt ("ausgelegt"), die pon ben perfchiebenen Committenten an Die einzelnen Commiffionare fur beren perfchiebene Committenten bestimmten Beifchluffe gufammen an die betreffenden Commissionare beforbert ( aus getragen") und bort in Die bafur bestimmten Paderfaften geworfen ("abgeworfeu") und gwar, ofine bag bafur eine Quittung verlaugt ober gegeben wurde. Nur Die Baarvadete werden ben Commiffionaren jur Ginlofung prafentirt und benfelben nach Enwigna ber Rahtung inbergeben. Gollte eine haudlung feine Caife ba haben, ober bie Bahlung fonft beauftanbet werben, fo wird ber Beifching einftweiten gurudbehatten und ber Commiffionar des Abfendere ichidt an den Adreffaten einen Bettel, auf dem er ibn benad. riditiat, bag ein Badet in bem und bem Betrage, pon ber und ber Sandlung, bas und bas enthaltend, bei ihm lagere, mit ber Anfjorderung, fur Ginlojung Gorge gu tragen. Die expedirten Bettel fchicft ber Commiffionar nebit einem Anginge ane bem Austieferungebuche ber Aneticierungelifte, melde bier alfo etwas Anderes ift, ale im Anfange Diefes Baragraphen) an feinen Committenten ein. Ueber Die eingegangenen Baarbetrage erhalt ber Committent ein besonderes Bergeichnift.

45. 3n Sallen, welche von dem gewohnlichen Bo ichaftegange abweichen, wenn 3. B. eine Sandlung befonbere Rabattportheite begufprucht, ober wenn uberhaupt in irgent einem Salle Die fpecielle Entidicibung Des Berlegers felbit erforderlich ift, ichidt ber Commiffionar ben Bettel an den Committenten: Der Bettel "geht binaus." Der Committent erledigt bie ibm jugefchieften Bettel, indem er fie entweder beautwortet gurudgeben laft und gu diefem Bebufe wieber an feinen Commiffionar ichidt, ber fie bin ch die Befteltanftalt gur Bertheilung gelangen lagt, ober fonft nach Weifung des Committenten verfahrt, ober inbem er die ausguliesernden Gafturen ober die erpedirten Badete an feinen Commiffionar einfdidt, und gwar lettere fracht. und reiv. jollirei. Denn bae ift für Leipzig darafteriftifde, baf ce i pefenfrei ift. Alle Zenbungen nach Beipig merben frantirt, alle pon Leipzig abgebenben Cenbungen geben unfraufirt ab; für erfiere bat ber Abfeuber, für legtere ber Empfanger alle Epcien Des Transports gu tragen. Ohne Diefe Ginrichtung wurde der Leipziger Berfehr unmöglich mit ber Schnelligfeit und Leichnigfeit ftattfinden tonnen, die ju der regelumfigen Expedition erforderlich ift; Die gegenseitige Berechnung und Gingiehnng einer ungabligen Menne fleiner Betrage für Epeien murbe nicht allein

ungemein viel Beit, fondern eine Menge von Edireibereien und Umitanblichfeiten in Anfpruch nehmen, welche ben aquien Berfehr verlangiamern und vertheuern miigte. Bei ber jepigen Gigrichtung ift er von biefer Geffet frei, welche aubere Commiffioneplate ju tragen baben. - Der Ballen bee Committenten wird bei feiner Aufunft burch ben Commiffionar geoffnet und "conferirt", b. h. ber Inhalt besfelben wird mit bem entweder brieflich ober burch Apifofattur baruber mitgetheilten Bergeichmiffe perglichen, indem bie einzelnen Boiten auf bem Bergeichniffe nach Bortommen ber einzelnen Beifchluffe augeftrichen werden. (Die "Avifofaltur" ift ein auf beiben Geneu in mehreren Spatten enabedruftes Groß Quart- oder Folioblatt, welches alle Birmen, jebe in einer Beile, enthalt und auf ber außer bem Roufe - Bezeichnung des Abfendere, Abreife und Datum - nur noch bie Mugabe ber an iebe Rirma beftunnuten Beijchluffe burch eine Bahl por ber beireffenden Birma angebracht wird.) hierauf werden bie einzelnen Beifchluffe fortirt und au Die verschiedenen betreffenden Commissionare anegetragen. Die Bagrpadete, über welche ber Committent ein befonderes Bergeichnift eingeschicht bat, find noch nicht auftirt, fondern werden von dem Commissionar mit feiner Birma, nicht mit ber bes Committenten, quittirt und baun ebenfalte expedirt, wie oben angegeben. Gur ben Committenten eingehende Remittenbenpadete werben, weim diefer in Leipzig Lager halt und nicht fonft aubers perfugt bat, von dem Commissionar geoffnet und conferirt (Bubalt und Saltur verglichen und angeftrichen). Die Remittenben merben bierauf ine Lager "eingeraumt", Die Remittenbenfatturen bem Commintenten eingeschicht. 3abr. lich einmal, in ber Regel nach Beendigung ber Oftermeffe, fcudt ber Commiffionar bem Committenten eine Lagerinventur, b. b. er nimmt bie auf Lager befindlichen Borrathe ber einzelnen Artilel ber Exemplargabl nach auf und fchieft bae barnber angefertigte Bergeichniß, ju bem am Begnemiten ein Ezemplar bes Berlagolataloge benntt murb, ein. Rabtungen, welche ber Commissionar fur feinen Commuttenten empfangt, gunturt berfelbe ebenfalle mit femer eigenen dirma.

46. Bit ber Committent Antiquar, fo ichicft ibm ber Commiffiquar Die eingebenden Befiettgettel und erhalt bagegen die Baarpadete, mit benen er wie aben augegeben perfahrt. Außerbem erhalt er pon bem Committemen bie Zendungen von Natatogen, welche er wie alte andern ge. wohnliden Badete gur Bertheilung bringt. Gur ben Committenten Eingehendes behandelt er natürlich wie bei andern Bandlungen.

47. 3ft ber Committent Cortimenter, fo bat er ben

gar nicht, ober nur pon gemiffen, fpeciell bezeichneten Berlegern, ober aus gemiffen Rachern, ober alle Neuigfeiten fur ibn angunehmen und an ibn gu fvediren. Benn perbetene Renigteiten eingehen, fo ichidt ber Commiffionar biefelben mit ber Bemertung "Richte unverlangt" ober "Nimmt feine Reuigfeiten au" ohne Beiteres an ben Berleger jurud. 3m Mugemeinen ober befondere perlangte Hova fdidt ber Commiffionar mit ben gewohnlichen Gen-Dungen (mit Apifofattur) an den Commuticuten Bon Beftellungen erhalt der Commiffionar von dem Committenten bie Berlanggettel eingeschieft uud bringt fie auf gewohnliche Weife burch Die Beftellauftalt jur Bertheilung. nur befondere wichtige und eitige, "empfohlene" Bettel werben perfoulich an die Leipziger Berleger ober Die Commiffionare ber fremben Berleger abgegeben, folde, Die iddeumae Expedition erfordern, merden nothigenfalle .. eingeholt", b. h. co wird bie betreffende Anelieferung, Die fouft ber Berleger oder fein Commiffionar bem Gortimenter ober feinem Commissionar quanfchiden batte, gegen Brafentation und Auslieferung Des Bertaugiettele aleich pon der betreffenben Sandlung abachott. - Sier tritt une nun eine gang eigenthumliche Ginrichtung entgegen. Der Bortimenter ichidt alle feine Berlanggertel an feinen Commissionar ranegenommen Die fehr felteuen Galle, mo er einer Bufcudung mit utngebenber birceter Boft bedarf und fotde bireet bom Berleger eber, ale von Beipig erhalten fann, und poranogefest, bag ber Berleger überhaupt ju birecter Expedition acuciat ifth, felbft wenn ber 2Bobnort bee Bertegere ibm viel naber ficat, ale Peivia. Co braucht 3, B. ein in Gifenach mobneuber Cortimenter ein Buch, bas in Raffel erichienen ift. Auftatt nach Maffel birect ju fchreiben, fchictt er femen Bettel nach Beipgig. Wenn min ber Berleger nicht in Leipzig aneliefern laft. ober das Buch nicht auf dem Leipziger Lager porrathig ift, geht ber Rettel an ben Berfeger nach Raffel, ber Raf. feter Berleger ichidt baffetbe jauf ber Grienbahn bei Gifenach porbei) an femen Commissionar nach Leiptig. Leuterer überliefert es bem Commiffionar Des Gifenacher Bortimentere und von biefem aus geht ce nun enblich, ein großes Etud des Weges gurud, nach Gifenach ab. Ober ein Gorliger Cortimenter braucht ein in Bauben erichieuenes Buch. Galle baffelbe nicht in Leipig anogeliefert wird, geht ber Bettel, den ber Gorliger Cortunenter nach Leipzig geichidt batte, nach Bauben, bae Buch bann nach Leipzig und von ba endlich (über Banten) nach (Gorlit, Dice fcheint febr umitandlich und faft vertehrt; boch ift bicies Berfahren bas atlein zwedmakiac, ba nur auf bicie Art ein Bufammenpaden in großere Senbungen ermog-Commiffionar mit Auftrag verfeben, Renigleiten entweder licht und eine Denge Boftporto und Gracht erfpart wird

und nun bie auf jedes einzelne Buch fallenden Epcfen burch bie Bufgmmenpadung in großere Genbungen, fowohl vom Berleger que, ale an ben Sortimenter, fich auf ein Minimum reduciren. - Alle Beifchluffe nun, beren Bufenbung fich ber Sortimenter nicht verbeten hat, werben zu Ballen gufammengepadt und in regelmäßigen ober außerorbentlichen, wochentlich eine ober mehrmaligen, bei überfeeischen Bandinngen auch in großeren Zwischenraumen erfolgenden Gendungen, burch die Boft, ale Gilgut ober mit ordinarer Juhre, je nach Beftimmung bes Cortimentere, an Leuteren abgefchicft. (Sanpterpeditionetag ift in Leipzig Connabend, b. h. die Ballen werben Freitag Radmittag und Abend gepact und Connabende ben Gifenbabnen zc, übergeben. Gendungen nach Leipzig find baber fo einzurichten, bag bie Beifchluffe fpateitene Freitag fruh ausgetragen werben fonnen.) Ueber ben Inhalt jeder Sendung ichict ber Commiffionar bem Committenten ein Bergeichnift entweder im Apiebriefe, ober vermittelft einer Apifofaftur: pon bem Bergeichniffe bebatt er eine Copie jurud, um bei ben hanfig portommenden Unfragen, ob an eine beftimmte Sandlung ju einer gewiffen Beit von einer bestimmten Sandlung eine Genbung abgegangen ift, Mustunft ertheilen gu tonnen. Die für bas Cortimentegeschäft bes Committenten eingehenden Baarpadete loft ber Commiffionar (falle er von bem Committenten hinreichenb mit Caffe perfeben ift) nur bann ein, wenn, außer wo Bagrighlung felbftverftunblich ift, z. B. bei Untiquarigte. Artifeln ober Baar . Continuationen, ber Prigingliettel ausbrudlich Baarerpedition vorschreibt und bem Badete beigefügt ift ober wenigftens bei ber Brafentation bes Baarpadete porgezeigt wirb. In allen anbern Gallen erwartet er erft Auftrag jur Ginlofung von feinem Committenten. Der Inhalt ber Beifchfüffe geht übrigene ben Commiffionar, der bier nur in der Eigenschaft eines Gpe-Diteure handelt, Richts an, wenn ber Committent ihm nicht für beftimmte galle befondern Auftrag ertheilt bat, 3. B. ein Badet por der Ginlofung erft ju eollationiren (fich von ber Richtigfeit bes Juhalte ju überzeugen), ober ans einem Badete Etwas herauszunehmen, wofür befonbere Beftimmung getroffen ift, ober wenn ber Committent poracidirieben bat, Artifel, welche in feinem Staate perboten find, ober mit beren Bertrieb er fich bes Inhalts wegen nicht befaffen mag, gleich an ben Berleger gurudgeben gu laffen. Conft fchieft der Commiffionar alles Gingehende fo ab. wie er es erhalten bat.

48. Wenn der Sortimenter Zahlungen zu leiften hat, sight er ein Berzeichnis berfelben nebit Dedung (hinreichender Baarschaft), falls biese nicht bereits in den Banden des Commissionages besindlich ift, an biesen ein

Letterer benachrichtigt in der Regel ben Empfanger ber Rahlung, Commiffionar ober Leipziger Sandlung, pon ber an leiftenben Rablung burd einen Rahlnnaszettel. Die Bahlungogettel für den Berfehr außer der Degabrechnung find gewöhnlich halbe Octavblatter, auch etwas größer, und enthalten im Ropfe oben Datum, barunter in brei Reilen : Bahlung (Borfengablung) an Beren . . . pon . . . in Leipzig. Unter einer boppelten Onerfinie folgen bann bie betreffenben Sahlnngen mit Angabe, in meifen Auftrage und für wen diefelben geleiftet werben, nebft bem Betrage. Es beanftragt 3. B. ber Cortimenter G. in R. feinen Leipziger Commiffionar M. an den Berleger B. in 28. (beffen Commiffionar C. ift) eine bestimmte Emmme au gablen. Dann fantet ber Bettel: Leipzig, . . . 186 . . Bahlung an herrn C. bier von (burch) 2. (Unter ben Linien) Bon E. in R. für (an) B. in BB. . . . Ibir.

. . Nar. 3ft bie Bablung an eine Leiviger Sanblung. Commiffionar ober Berleger, in leiften, fo beifit es: Sahlung an . . . burch . . . pon . . . an (ober für) Gic felbft. Bei Bahlung für eigene Rechnung wurde ce beigen: Bablung an . . . burch (von) . . . von mir felbft an (für) . . . Die Balifungen werden an dem gewöhnlichen Borfentage, Mittwoch, Nachmittage von 2-4 Uhr auf ber Buchanblerborfe burch Gegenrechnung ober Bagragbling abgemacht; mer abgehalten ift, ju ericheinen, bem wird nach der Borfengeit das Geld ine Saue (Gefchaftelocal) gefdidt. Die Quittung erfolgt auf Quittungsbogen, welche, fur bas gange Sahr angelegt, unter einander bie vortommenben Bablungen an eine Firma in einfachfter Form, abnlich wie die Bahlungezettel, enthalten und wovon jeder Commiffionar für jedes Leipziger Wefchaft einen befonderen Bogen führt. Die Quittung wird (ebenfo auf Baarfafturen) gang einfach ertheilt mit bem Borte: erhalten (ober empfangen) und Firmageichnung. Die Commiffionare quittiren mit ihrer eigenen Firma. Quittungen bleiben in den Sauben der Commiffionare. In Gallen, wo ber Cortimenter Die Bufenbung einer Quittung wünscht, wird biefelbe boppelt ausgestellt und bas eine Eremplar mit ber Bemerlung "boppelt, für einfach giltig" perfeben.

Es giebt außerbem noch eine Wenge der verschiedensten Galle, in dem der Committent die Vermittlung, Mühre wattung oder Jisse fahre dem instanten der Allegend, nimmt, und welche sammtlich aus dem zwischen deiben deltenben Vertrauensberthältnist entjyringen. Da sie außerfahl des gewönslichen Gehöchtengen, fannen wir sie hier der Seite lassen, das ihr der Verlag, von der Wespahren, das ju sprechen, welche jest sat aus der Wespahren, das ihr der Verlag, von der Wespahren, das ihr die Seite lassen, das ihr die falle fahren der Verlag, von der Wespahren, das ihr die Seite lassen, das ihr die bei Seite lassen, das ihr die die Seite lassen, das ihr die die Seite lassen, das ihr die Verlag ihr die die Verlag ihr die bei Seite lassen, das ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ihr die Verlag ih

49. Genugend lange Beit por Beginn ber Abrechung bat ber Gortimenter an feinen Commiffionar feine Bab. Innastifte eingefandt, b. b. ein Bergeichnift berienigen Banblungen, an welche er Rablungen zu feiften begbiichtigt, mit Angabe bes an jebe Firma ju gablenben Betrages. Bugleich bat er bie Gefammtfumme ber Bahlungen, in ber Regel burch Wechiel, an ben Commiffionar eingeschieft. Der Commiffionar übertraat Die einzelnen Boften auf Die perichiebenen Rabfungeliften, lange fcmale Blätter, welche Die Firmen fammtlicher Committenten eines Commiffionars in alphabetiider Reibenfplae mit Geldealuntnen an der Seite enthalten. Gine folde Bablungelifte wird fur jebe Sandlung von jedem Commiffionar ausgesertigt und enthalt fammtliche von einem Commiffionar für feine verfchiebenen Committenten au bie betreffenbe Girma gu leiftenbe Rablungen. Am Montage nach bem Countage Cantate beginnt bie allgemeine Abrechnung. 3m großen Gaale ber Buchbandlerborfe find, fait ben gangen Raum bee Caales füllend, in Reiben Tafeln aufgestellt, welche mit Edreib. gemaen und perichliefbaren Schubfaften perichen find. Un icher biefer burch aneinandergestellte Tifche gebildeten Iafeln fteht bie erforderliche Angahl Stuble. Un ber Dehrant Diefer Tafeln nehmen Die Commiffionare ihren Blat. Die größeren Commiffionare haben ihre feften Plate und nehmen jeder für fich eine Tafel ein; die fleineren Commiffionare haben in ber Reacl feine bestimmten Blate. Bwifchen biefen Tafeln bewegen fich die Leipziger Berleger und Sortimenter und biejenigen auswärtigen Berleger und Sortimenter, welche verfonlich abrechnen, um die Geschäftefreunde, mit beuen fie gu rechnen haben, aufzufuchen. Doch wird bie Bahl ber felbft rechnenden auswärtigen Sandlungen von Jahr ju Jahr fleiner. Ber ben Bertreter ber gefuchten Firma nicht perfonlich tennt, perfucht ibn nach der auf ben Buchern zc. beutlich angebrachten Firma aufzufinden. Wem bies gelingt, mas wegen ber lieberfullung im Anjange bieweilen ziemlich fcmierig ift, ber nimmt mit feinem Gefchaftefreunde an einer ber freien Zafeln Blat, um mit ibm abgurechnen. (Diefer Musbrud ift nicht gang gutreffend; benn mabrend früher bie answärtigen Sandlungen ihre Stragen und andere Unterlagen mit gur Deffe brachten, um fich bamit in bie Weicaftolocale ju begeben und in Wirflichfeit abgurechnen und bann ju gahlen ober Bahlung ju empfangen, nach Grundung ber Borfe und Concentration bes Gefchafts auf berfelben ebenfalls bie Stragen mit auf biefelbe gebracht murben, um etwaige Differengen auszugleichen und bann burch Bahlung bas Conto befinitiv zu bereinigen, ift es jest Gitte geworben, Die Rechnung ichon von Sanfe ans fo meit moafich ju ordnen, bann in jedem Ralle nach dem

cigenen Buche ju gablen, etma noch porhandene Differ renten aber nach ber Deffe fdriftlich, refp. burch Rechnungeauszuge zu ordnen. Ge wird baber eigentlich nicht mehr auf ber Borfe abgerechnet, außer mo Gegenrechnung eintritt, fondern nur noch gezahlt.) Die perfonliche Abrechnung. welche für die felbft rechnenden auswärtigen Sandlungen allerdinas ben gröften, für die Leipziger aber in ber Regel nur ben bei Beitem fleinften Theil ber Beichafte umfaßt, nimmt Die meifte Beit in Anspruch. Ge bietet fich jeboch bei berfelben baufig Gelegenheit zu geschäftlichen Erörterungen und Mittheilungen, welche portheilhaft auf ben gegenfeitigen Geichafteverfehr einwirfen tonnen. Berfonliche Befannticaft und baburch angebahntes freundichaftliches Berhaltnif, Binte, Die ber Berleger bem Sortimenter über feine Artifel und beren grechmäßigften Bertrieb, ober bie ber Cortimenter bem Berleger über Mittel gur Bebung ber Gefchafte machen tann und abnliche nur burch perfonliche Bufammenfunft zu ermöglichende Mittbeilungen. gegenfeitiger Anstaufch von Erfahrungen ze, laffen bie perionliche Theilnabme an ber Abrechnung, mo fie irgend zu ermöglichen ift, immer noch als fehr wichtig erscheinen. -Das Sanptgeschäft concentrirt fich bei ben Commiffionaren. Ber mit einem Commiffionar abgurechnen bat, fest fich. wenn Plat frei ift, auf ben letten ber an ber einen Geite ber Tafel aufgestellten Stuble. Auf ben anbern Stublen haben diejenigen Blat genommen, welche früher gefommen find und nach Erledigung ber Beichafte ber por ihnen Sibenden nachruden. Muf ber andern Seite ber Tafel fist der Commiffionar, unterftust pon einem ober apei Behilfen, mit feinen Bahlungegetteln und feiner Caffe, erftere in boppelten gleichlautenden Eremplaren. Der Rech. nende erhalt von dem Commiffionar ein Exemplar des auf ibn lautenden Bablungegettele, mabrend ber Commiffinnar bas andere behalt. Beibe fummiren Die barauf befindlichen Poften und vergleichen bann bie Gumme. (Gang neuerdinge wurde die Ginrichtung verfucht, die Bablungezettel gleich fummirt mit auf Die Borfe zu bringen und auszugeben, mas wieder eine betrachtliche Beichleunigung bee Berfahrene berporrufte) Benn bie beiberfeitige Summation nicht ftimmt, fo wird noch einmal abbirt; tommt auch bann feine gleiche Enmne gum Borfchein, fo muß conferirt, b. b. bie einzelnen Boften ber beiben Eremplare ber Rablungelifte muffen verglichen werben. Benn Die Gleichformiafeit beraeftellt ift, jablt ber Commiffionar ben Betrag aus und läßt fich fein Eremplar ber Lifte quittiren, welches er behalt, mahrend bas andere bem Rechnenben bleibt. Wer nicht blos ju empfangen, fonbern auch zu gablen bat, giebt feine Rahlungen bem Commiffionar auf, indem er fie ibm entweder aufaat, oder auf

einem Rablingogettel verzeichnet übergiebt; bann werben bie beiden Gummen peraliden, abgesogen und bie Different pon ber einen Geite berausgezahlt, worauf baun gegenfeitig Quittung ertheilt wirb. Wer gar Richts gu erhalten, fonbern nur ju jahlen hat, jahlt natürlich ben gamen Betrag gegen Quittung an ben Commiffionar. Diefer Theil bee Abrechnungegeschäfte, welcher frither Bochen in Anfpruch nabm, wird iest in brei Tagen abgemacht. Wenn jo bie Abrechnung mit ben Berlegern und Sortimentern in ber Sanptfache erlebigt ift, beginnen bie Commiffionare ibre gegenseitige Abrednung. Gie verfahren dabei in gleicher Weife, indem fie fur jeden ber Committenten ber anderen Commiffionare eine befondere Rablunge. lifte ausgefertigt baben, welche naturlich ebenfalle bie famutlichen Babtungen aller ihrer eigenen Committenten enthält, und jedem ber andern Commissionare dann biefe Biften übergeben. Bierauf werben bie Liften gegenfeitig fummirt, burch Bufammeuftellung ber beiberfeitigen Gummen ber Calbo (ber nach Abang ber fleineren von ber großeren Gefammtfumme bleibende Reft) ermittelt und pon ber betreffenden Geite gegen Ertheilung pon Quittungen von und nach beiben Geiten anegezahlt. Bebufe Erledigung folder Rablungeliften, melde pon ben Gortimentern ju fpat eingeschicht worden find, um noch mit ber Sauptabredmung erledigt werden gu fonnen, werden noch mehrere Megborfentage abgebalten, beren letter an ber letten Mittwoch por Bfingften ift.

50. Bie jum Ediluft biefes letten Deftborfentages wird eine Bergutung auf alle mabrent ber Deffe geleiiteten Bahlungen, foweit biefelben gu Erlebigung ber Jahresrechnung bienen, gewährt, bas fogenannte Defagio. Diefes beträgt jest 4 alte Bjeunige auf ben vollen Thaler. gleich 2' z Rar. auf 6 Thater, 4 Rar. 2 Bf. auf 11 Thater. 1 Thir. 11 Har. 7 Bf. auf 100 Thaler, 13 Thir. 26 Rar. 7 Bf. auf 1000 Thaler 2c., d. h. man jahtt 29 Rar. 6 Pf. in Buchhandlerwährung (Borfenwahrung, Dlefemahrung) und erhalt Quittung über 1 Thaler, ober man befommt auf ben gegahlten Thaler 4 Pfennige Majo binane. Doch gilt dies nur fure volle Thaler. Bei 29 Har. 1. B. wird fein Agio gewährt, ebenfowenig bei Bruchtheilen bes Thalers, welche über Thalerbetrage inberichiefen. Das Maio wird nur auf ben gegablten Betrag, nicht auf die gur Bahlung verwendete Beldforte gewährt. Gin Bertennen Diejee Grundfapee verurfacht bieweilen Differengen, fo wenn Jemand 28 Rgr. ju gablen bat, einen Thaler bingiebt, baiur, wie nach Borftebenbem gang richtig, 2 Rar. herausbefommt und nun noch 4 Pf. Agio beaufprucht, weil er einen Thaler bingegeben babe und auf ben Thaler 4 Bf. Agio ju gabten feien. Niemand ift gehalten, fich einem folden Berlangen gu fügen. Rur bei Bahlungen

auf Lifte entfallt bas betreffenbe Mgio auch auf fleinere und übericbiefenbe (Grofdenbetrage, ba bier bas Maio nicht pou den einzelnen Boiten, fondern pon ber Eumme ber gangen Lifte berechnet wird. Dies perurfacht noturlich einen Berluft an dem Agiobetrage, ber fich bei Berechnung ber einzelnen Boften ergeben wurde. Wer bagegen viele fleine Boften unter einem Thaler einzunehmen bat, ber wird einen Ueberichuft an Itaio baben. Mit bem lenten Dleftborfentage erlifdit biefe Bergunftigung und von nur an find alle Rablungen voll in Courant zu feiften. Das Agio bildet eine Bramie fur rechtzeitig geleiftete Bablung: weim baber ein Salbo nur theilmeife ober gar nicht gegablt worden ift, in ber nachften ober einer fpateren Ofiermeffe aber mit gegablt wird, fo tann ber Commiffionar freilich foldie Betrage nicht aneicheiben; bae baburch für bie ber fpatete Rablung in Abang gebrachte Rajo aber ift ein unrechtmäßiges und die Berlagehandlung fann barauf bringen, ben Betrag voll ju erhalten. In ben meiften folden Gatten wird freitich eine hierauf bezügliche Corre fpondeng obne allen Erfolg bleiben und ber Berleger baber portichen, fich die fruchtlofe Minbe zu erfparen. Um biefen Uebelitaube ju begegnen, bat man ben Borichlag gemacht. nicht mehr wie bieber über ben pollen Betrag Quittung ju geben und bas Agio bei ber Bablung abgugieben, fonbern nur über ben wirflich gezahlten Betrag ju guittiren und das Agio antjufdreiben; eine Ginigung bierüber ift noch nicht erreicht worden.

51. Die von bem Cortimenter eingeschicfte Bablungelifte, wie bie Quittungen behalt ber Commiffionar. Benn ein Cortimenter befonbere Quittung municht, io hat er feine Bablungelifte in boppelter Ausfertigung eingufdiden und ber Commiffionar lagt bann bas eine Eremplay qualcich mit feinem Rahlungegettel quittiren und ichieft es bem Sortimenter baun wieder ein. Dice mar noch por ciniacu Sabren nicht ungewohnlich, hielt aber das Gefchaft febr auf. Best tommt ce fait gar midt mehr por; bafür ertheilt ber Commiffionar bem Cortimenter auf Bunich Generalquittung über alle von ihm geleiftete Bablungen auf bem boppelten Gremplar ber Bab. lungelifte. - Diejenigen Leipziger Bandlungen, welche als Nichtmitglieber bee Borfenvereine nicht auf ber Borfe rechnen burfen, muffen, wenn fie Gortimenter find, ihre Rablungen ben betreffenden Berlegern und Commiffionaren ins Saus bringen, wenn Berleger, erhalten fie die ihnen gutommenden Rablungen nach Beendigung ber Borfengefchafte gugefchieft. Die auswartigen Berleger erhalten naturlich gleich nach Beendigung der Abrechnung fperifieirten Bericht über bie für fie eingegangenen Rablungen, um darüber verfigen gu tounen.

(Fortirbung folgt.)

# Illustration in Zinkätzung.





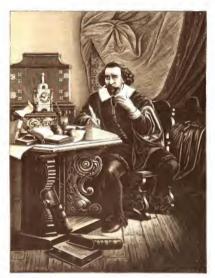

William Shalefpeare

Irisdrucke auf der Sch

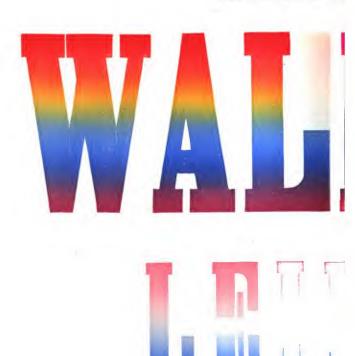

Buchdruckerei E.

Dh zeday Google

presse von B. A. Ihm.





iler in Biel (Schweiz).

# Der Buchdruder an der Sandpreffe. (Fortfehung.)

#### Grin.

Obgleich wir uns die grüne Jarbe schon, no eiter oben aus Blau und Gelt zusammengescht haben, so ist es in den meisten Fällen doch gerathener und bequemer, sich einer tertigen grünen Karbe zu bedienen, und zwar des im Jande voortsmunethen sogenauten Erlos grüne. Es ist zu nach Bediene bell oder dunstel zu beden; sais sich leicht antreiben und ganz passabet druden; zist intenssiogrüner als das aus Blau und Gelt zusammengesetzt Grün und fann man es mit Weis ober Mau noch deteibig abhiene.

Die Naturgefchichte bes Seibengruns ist mir uicht genauer befannt; vielleicht fwielt der Grünspan eine Rolle darin, denn es göste, wie der Zinnober, das Bleiweis und das Ehromaelb zu den aitligen Karben.

#### Biolet.

Das aus Münchener Lad und Plau gufanimengefette Biolet, beffen ichon früher Ermahnung gefchab, fteht bem fertigen fanflichen Biolet bebeutenb nach. Letteres gehört ben in anderen Anduftriesweigen fo febr in Hufnahme getommenen Anilinfarben an. Gur ben topographifden garbenbrud find bie meiften biefer garben besbalb nicht gu empfehlen, weil fie im Connenlicht und an ber Luft verbleichen. Auch bas Biolet hatte in Anfana Diefelbe fatale Gigenichaft. Dem raftlofen Forichertriebe bes Menfchengeiftes, ber aus ber fcmutigen Steinlohle biefe Farben gu gieben vermochte, ift es auch gelungen, biefes berrliche Biolet, eine ber garteften und buftigften Garben, Die überhanpt eriftiren, burch Brapariren mit Quedfilber luft- und lichtbeftanbig ju machen. Der Umftanblichteit und Roftfpieligfeit biefes Berfahrens ift auch wohl der hohe Breis trot feiner nicht unbedeutenden fpecififden Schwere gugufchreiben. Dennoch wird biefe Farbe wohl in feiner typographifchen Anftalt, die fich mit dem Buntbrud beidaftigt, ju entbehren fein,

# Brongeroth.

Diefe Farbe ift erst feit ca zwei Jahren, etwa ein Jahr faiter ale das voerenvalnte Biolet, im hande aufgerandt und gehort ebenfells den achten Anisinfarden an. Den Ramen Proneccoth hat es wohl daher, daß es Kumper voors sehr absiedlich seit, und Vierbad beim Laupen- oder Kerzensfehn, wo wiele andere Farben stumper oder untemtlich erschein, sein wiele andere Farben stumper doct untemtlich erschein, feine Leuchtraft benie fart zur Gektung bringt, wie im Domnenlicht. Etwas farf angerieben hat sie im Abbend ein so sanste dangere weben voor der Angelen bei eine andere Gebe. Wer beim Pausteruck

nahere Belanutichaft mit biefer Farbe macht, ber wird fie gewiß recht balb ju feinen Lieblingofarben jablen.

Die bis hierher ausgeführten Farben mögen für den vorligenden Zwed genügen. Die der Tender sich demit recht vertrauf gemacht, fo wie de ihm leicht, sich sitt andere im handel vorlommende Farbennünnen dahin zu eutscheiden, woch etwa usch vom ihm mit Vortheil zu dertrauche ihn, und etwe denen Werth für ihm haben.

Außer ber ziemlich rationellen Befchreibung der einzelnen Sarben ift im Allgemeinen noch flar geworden und zu beachten, daß die bunten Barben ihrer inneren Ratur nach breierlich Art find, nämlich: Ladfarben, Wetalfarben und Erbfarben.

# Der Congrebebrud.

Der Con grevebrud, nach feinem Grfinber, Congreve, benanut, befteht darin, bag mit einem einzigen Drud gleichzeitig zwei Farben gur Ericheinung gebracht werben. Um fich eine Borftellung bavon gu machen, wie 3. B. irgend ein Etiquet ober bergl, in biefer Manier gebrudt wirb, fo bente man fich eine gravirte, beliebig mit Buillochen verfebene Rupfer ober Meffinaplatte, Die an ben Stellen, wo bie zweite Farbe bintreffen foll, perfchieben geformte locher ober Ausschnitte zeigt. Die ausgeschnittenen Theile, welche früher mit ber Blatte in Rufammenhang maren, find auf einem Rlot von Schriftzeug berart befeftigt, bag wenn man bie Platte barüber leat. bie goder von ihren Graangungeftuden ausgefüllt werben und fo beibe Theile bie vollftanbige Drudform bilben, Beim Auftragen wird bie Platte abgehoben, bamit beibe Theile mit verschiedenen Farben verfeben merben fonnen; bann legt man biefelbe wieder über bie andere, bie feftftebenbe Form, und gefchieht barauf ber Drud in ber gewöhnlichen Art und Beife. natürlich gehören dagu zwei Balgen und zwei Sarbetifche.

Der Congrewedrut sit, wahrscheintlich der Rolfspieligeit siener Richten wegen, nie den Grode jur Anwendung gefommen, wie der gewöhnliche Buntbeuck. Der
Erstwer mag wahrscheinlich sier sien siener Werfaber mag wahrscheinlich sier sien siener Vereinberen
Dens dom Wertspapieren im Ange gedobt haben,
jedoch bietet es meiner Anflöch unch einem gemägenden
Schutz gegen Balfchung. Dennoch haben es die meisten
schutz gegen Balfchung. Dennoch haben es die meisten
schutz gegen Wertschulen Dennoch haben es die meisten
schutz geschaftlich werden. Dennoch haben es die meisten
schutz geschaftlich werden. Dennoch haben
kannen den der der
kannen der der
kannen der der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der
kannen der

Fitr bie Bettzeit hat der Congrevedruck feine Bebeutung mehr; er ruht schon seit fangerer Zeit in der typographischen Rumpelfammer und wird wohl nur noch selten daraus bervorgesoft.

#### Der Brisbrud.

3 ei doru d neunt man benjenigen Bend, bei welchen erfchiebene Farben ftreifenartig neben einauber hertaufen und regendognartig ineinander verlaufen. Die Drudform bestehe entweber in einer aus passenwen Einfalfungsflichen zusammengeschehen Pleimbelatte, ober in einer guiltochirten Platte aus einem Eitide. Salmmiliche Farben werben babei ebenjalts mit einem Bengelgug zur Erscheinung gebracht.

Die Manipulation bes Friedrude ift folgende: ber Farbetifch befteht aus einem glattgehobelten Brette, an beffen Seiten finte und rechte gwei Leiften befeftigt find, und grar fo weit von einander, daß die Balge bequem bagwifden laufen tann, ohne nach Rechte ober Linte ausweichen gu fonnen. Im oberen Theile bes Tifches merben bie Farben, nicht wie fonft gewöhnlich quer ausgeftrichen, fonbern von oben nach unten in richtiger Reihenfolge nebeneinander. Da beim Ginreiben bie Balte meder gehoben noch gebreht merben barf, bamit fie nicht aus ber richtigen Bahn tommt, fo muß befto anhaltender und fraftiger gerieben werden. Jebe Garbe bleibt fo auf ihrer Bahn und weicht nur ein wenig nach beiben Geiten aus, wo fie bann mit ihrer Nachbarfarbe in leichte Berührung tritt. Die porbin ermannte richtige Reihenfolge vermittelt bann die Uebergange. Go mare g. B. neben Roth Die gelbe, und neben Welb bie blaue Rarbe zu ftellen fein. Bon Roth nach Gelb murbe bann Drange, und von Gelb nach Blau murbe Grun die Uebergange . ober Bereini. gungefarbe fein.

Bei der Form in der Preffe ift ebenfalls eine Borrichtung angebracht, daß die Balge beim Auftragen nicht answelchen tann und immer wieder die richtigen Farbeftreifen treffen muß.

Der Zeisbruch, der seiner Zeit sehr voll deim Druch von Umschäuge im eleganten Ausgaben von Werten in Annwendung dam, war eigentlich weiter nichts als ein Mode-Artistel auf lurze Daner. Er hat seine Zeit ausgescht und voird die Ausgeschaften der eigentlich und vor der Mogentlich Wennisseen, steint.

#### Das Bubern mit Garben und Bronzen.

Das Pindern mit trodenen Farken wird man nur bei Glany, refp. Kreidepapieren in Anwendung bringen famen, da selbi beim beil-selminten Papier die niedergedrückten Fälerchen sich gar leicht wieder aufreiben mit Saretessischen schiedaten. Die norden Fabre sis bedeutend körriger als die Bronze und geht nicht so leicht über das Papier shimwg. Die Pudersarde muß ganz sein gerrieben merken, damit auf bringen Tacksichen vollssinds befeitigt

werden. Um bies vollssändig zu erreichen, vermische man bie leicht löstlichen Farben mit etwas reinem Wasser, umb, andhem der sie entstandene zeige neitstandene Zeige vollstammen getrocket, gerreibe man die Farbe in diesem (trocknen) Zustanden andheinige Wasse. Bei sichwieden Jahraben, wie 3. B. dem Zinnober, wonde man tien Wasser, an, sowdern siehe ein wenig seines Pflanzenos, etwa ganz reines Provencer-Vet, zu, wodurch man in den meisten Fallen zum gewünstlene Zielle gedangt.

Beim Jusammentreffen von Puderfarben mit Bronzen werde man die Borsschaft an, letzere worangeben zu sassen, die rauberen Jarben sind leichter geneigt, von der nach solgenden Bronze eines zwied zu behalten, wodurch die Farben dann berinträchtigt werden und der Deind ein unsaufen. den eine Berintschaft wird und der bei Eronze zurcht, der verneicht und wieden Lebesschaft und der bei Eronze zurcht, de verneicht und wieden Uberschaft und

Die Unterbrudfarbe für die Aubefraten muß nur einen gang ichwachen Zon von berfelben farbe haben. Sie foll durchaus nicht zum Grundten dienen, sondern nur die Theile, welche gepubert werden sollen, dem Auge demertbar machen. Burder um 3. 20. dei Ultramarin ein träftiges Blau unterdrucket, so würde man durch Aubern nie des hertriche Bana de Ultramarin durauf zum Borschein bringen fomen.

Gir ben Trud mit Golds ober Aufferbronge echme man eine recht träftige Unterbrudfarbe. Ebroingeld ist für die Goldbronge nicht augurathen, weit dasseich wit bem Goldbronge nicht augurathen, weit dasseich wirt bem Goldbronge nicht angebreich auße dasseit nicht gleich ehen ann, ob alle Settlen gut gebecht sind. Am beiten ist für Goldbund Ampleten wir borden in für Goldbund Ampleten beriefte erfüllt feinen Zwed volltommen und hat anch noch die gute Eigenschaft, daße en nicht zu theure ist. Sein dundterer Zom hat and bag er nicht zu theure ist. Sein dundterer Zom hat and Bon Schimmen und hat den Schimmen und hat der in wieden Zeinmen er Vervonge nicht den geringlien Einfluß.
Jär den Dend mit Silberbronge, acht ober undoh, wahle man einen schwood fladichen Zon.

Der Firnis, womit die Farben für Pronge angerieben werben, muß gang derfeibe fein, wie ber oben bie ben Puberfarben angegebene, wechfor also aus Leinissfrings, canadischem Basson und etwas Siecatif besteht. Der in Danbel wordenmeube sogenannte Gedbsstraß in nicht anagurathen; bieser besteht jum größten Theile aus einer Scheschafdssung und bestigt lange nicht die Geschmeibigleit, wie der ersternachtet.

Soll auf bie Bronze, 3. B. auf Gold., noch eine Karbe gedrucht werben, so müssigne die Abschlich mit dem Golde so trocken sein, daß man sie auf einer positiene Stadipslatte durch ein Bodzwert lausten lassen auf and Sarbe, welche daraust gedrucht werden sein, derste dam und so bessjer derrauf und der Glang des Goldese wird dadurch um des Toweste aechsen.

#### Der Drud mit Blattgold ober Blattfilber.

Das Belegen mit Blattgold ober Blattfilber giebt auch im Buchbrud einen Gifect, ber bem Bubern mit gepulverter Gold- ober Gilberbronge bei weitem vorzugieben ift; freilich ift bie Arbeit viel mubfamer und geitraubenber und laft fich auch nur in gemiffen Tallen anwenben. Die Cobafion ber Blattmetalle, Die auf ben frifden Abbrud in feinen Dimenfionen entfprechend gefchnittenen Blattern aufgelegt werben, macht nämlich bas nachberige Gutfernen ober Abputen ber überfluffigen Theile aus folden Stetlen bee Abbrude fcmierig, wo feine Deffnungen ber Buch. ftaben ober ber Beichnung erfcheinen follen. Bu ftartes Reiben würde bas Metall auch wieder von ben nachften garten Linien ablofen, auf benen es nur von einem gang geringen Quantum bes flebrigen Unterbrudes feftgehalten wirb, benn trots ber Reinheit ber Blattchen banat bas Metall boch gu feft gufammen, um aus ben bagwifchen liegenben leeren Stellen zu weichen. Ge find beebalb gum Belegen mit Mattmetall nur größere Schriften geeignet, fowie Ornamente und Beichnungen, Die weniger gart und fein ausgeführte Details haben, bem Detall mehr Blache für eine brillante Birtung barbieten und mehr in großen Linien fich bewegen.

Bum Truden gebrauche man hier wieder den obei den Puderfarben erwähnten Birnig (ohne Beimisfigung irgend einer Farbe), jedoch mit etwas under eanadischem Basslam als Bindemittel. Er ist auch hier dem legemannten Gebolfrimis despusichen, der esteiner anöperen deschaften bereitend reiner Abdrück liefert. Seine Binderfat ist wegen bedeutend reiner Abdrück liefert. Seine Binderfat ist der Art, doß das sognamute Keitzischen, das nochmalige Perssen des Abdrucks auf die bedeckte Jorun nach geschiedener Beispung mit dem Metall ganz embesticht wird, das in doßes Abdrücks mit treicher Paummoulte auf dem Abdruck gesitägt, wodel man sich übelich hitte, die batter güngerschafte mitsjerien, un lassen.

#### Der Relief: ober Bragebrud.

Beim Pedgebrud wird irgaud eine Jigur, fei es ein Bappen, eine Medailte, ein Stempel oder bergleichen aus ber glatten Jädie bes Papires herausgetrieben. Praftifche Amwendung findet er einestheils bei Bertipapieren als Gegenannter Terderitzenger, annerrutheils aber auch beim Bindenbrud, da die Binden flatt der Augen die Jimperpipen beim Lefen benugen und deshalb griffbare Augfiaden il üfern Bidgern haben möffen. Allgemeiner wird ber Prigedbruf in der verschiebenartigften Welfe bei Lugie-Teutsfacken angenweit: fei es do bis zu pragame Ertele nur don reine Bapier darbietet; fei es, dog die Stelle ichn verber mit Blattmetall befegt wurde; oder es wir dien ir igend einer Jarbe gedruckt, wo dann die glatten Ertellen farbig, das Rettel aber in der Grundfarbe bes Bauere ertelkniener.

Die Form, b. b. ber Stempel ober mas fouft en relief gebrudt merben foll, befteht entweber aus Stabl. Deffing, Rupfer ober Schriftzeug, in welchem Die betreffenden Figuren vertieft gravirt finb. Um nun bas Papier in biefe maternartige Bertiefung bineingubrangen, bebarf ce noch einer Batrige, bie ber Druder felber baju anfertigen muß. Bu biefem Behufe hat er ben Dedel querft mit ftartem glatten Cdreibpapiere gu begieben. Gin blinber Abbrud zeigt ibm fobaum barauf bie Stelle, wo bie Patrige ihren Plat erhalten muß. Muf biefe Stelle flebt er ein Stud in warmem Baffer aufgeweichter Guttapercha von entsprechender Große, belegt die Form mit einem Blatt bunnem Papier, macht ben Dedel gu, fahrt ein und gieht ben Bengel langfam an. Der Bug muß bierbei natürlich ein giemlich ftarter fein. Nachbem er ben Bengel ein Beilden feftgehalten, fieht er nach, ob bie Batrice Die richtige Charfe erhalten bat. 3ft Muce in Ordnung, macht er ben Dedel fofort wieder au, gieht ben Bengel noch einmal an und bindet ihn fo lange feft, bis bie Guttapercha vollftanbig erfaltet und hart geworben ift.

Dit bem Blatt Bapier, welches auf ber Form lag, bat fich bie Batrite feft bezogen und wird bas überfluffige Bapier rund berum fauber meggeputt. Diefer Uebergug bient barn, bag bae ju bebrudende Papier an ber Guttapercha nicht feitfleben und auch von berfelben nicht beidmutt merben fonn. (Schluft feter.)

# Ueber Gesmaidinen.

(2dtuft.)

Ge burften für unfere Vefer einige Rotizen über frithere Berfuche, Cat., Ablege. und Letternfortir-Dafdinen berguftellen, nicht unintereffant und in biefen Blattern gang am Blate fein.

Die erften befannten Berinche machten um 1823 Bellande und Dr. 23. Churd in Birmingham, etwas fpater Beufinger in Balbed, beibe aber ohne gunftigen Erfolg. Chenfomenig reuffirte Beter von Alical in Prefiburg, obgleich er für bie von ihm bergeftellte Letternfortir- und Get - Dafdine 1844 eine Nationalbelohnung pon 6400 Gulben erhielt.

Dem Biele naber famen James Ondben Doung und Mor. Deleambre ju Ville, welche auf ihre Mafchine. Die fie "Bignotup" nannten. 1840 ein englifches Batent erhielten und diefelbe Maidine, mit Berbefferungen 1844 in Paris aneftellten. Die Ginrichtung bes Biauotope ift im Wefentlichen folgenbe. In ber Borberfeite ber Majdine ift eine Alaviatur ober Taftatur angebracht, welche für jeben Buchftaben und jebe fonftige Letter eine mit ber correspondirenden Letter bezeichnete Tafte enthalt. Bebe Tafte fteht vermittelft einer vertifalen Bugftange mit einem borizontalen Echieber in Berbindung, beffen Befrimmung fogleich erörtert werben foll. Die Vettern liegen. jede Gattung natürlich für fich, mit bem Muge nach porn und ber Gignatur nach finte in vertifalen Ranalen, beren unteres Enbe giemlich bie auf einer unter ben fammtlichen Rangloffnungen liegende Blatte berabreicht. In biefer Platte ift eine tupferne Leitungeplatte angefügt, welche, bei einer Neigung pon 45 Grad nach abmarts, mit einer Rinne für jeden Letterlanal verfeben ift. Diefe Rinnen convergiren fo, bag fie an ihrem Enbe in einen einzigen Ranal gufammenlaufen, welcher von gwei Wanden, Die um Die Bobe ber Lettern von einander abiteben, gebilbet wirb. Wenn nun vermittelft bes "Bianotype" gefett werben foll, fo briidt ber Geber Die betreffenbe Tafte nieber. hierburch wird die vertifale Bugftange und burch biefe ber horizontale Edieber in Bewegung gefeht. Auf ber Platte unter ben vertifalen Letternfanalen liegt unter jebem fortmährend mit Lettern gefüllt werden) die erfte, ju unterfr im Ranale befindliche Letter. Diefe fchiebt ben in Bewegung gefetten Echieber unter bem Rangle meg und in bie betreffenbe Rinne ber tupfernen Leitungeplatte, in welcher fie in ben Ranal binabgleitet, ber ben Musgangepuntt fammtlicher Rinnen bilbet. (Damit Die fcmeren Lettern. bie permoge ihres großeren Gewichte fcneller gleiten, ale Die leichteren, nicht früher und beshalb in falfder Reibenfolge porfommen, find bie Ranale für Die leichteren Bettern in der Mitte angebracht, fo bag biefe die furzeften Rinnen ju paffiren baben.) 3n biefem Cammel Mangle ericheinen Die Lettern mit bem Ange nach oben. Das Umfallen berfelben wird burch einen Reil perhindert, ber mittelft eines Trittbretes vom Geger ober mittelft einer Rurbel von einem Anaben in Bewegung gesett wird und ben Cat burch ben Cammel-Ranal einem zweiten Geber aufchiebt, welcher ibn ausichlieft und in Gesbreter ju Beilen u. f. m. formt. Cobald bie Tafte foegelaffen wirb. geht ber Echieber gurud und eine neue letter perlagt ben Letterfaugl, um auf der Blatte liegen zu bleiben, bis ber Schieber wieder in Birtiamfeit gefest wird. Diefe Dajdine, welche 1(x) & foftete, feste 60(x) Tapen in ber Etunbe.

Die von John Clan und Rapitan Rofenborg in Scultwater conftruirte und ebenfalle 1841) in England patentirte Get. Dafdine hat gleicherweife bie Taftatur und bie pertilalen Petternfanale, wie bas eben beidriebene Bianotop: boch fallen bier bie permittelft bee Mechanismus ans ben Manalen tommenden Vettern auf ein Yaufband, meldies fich febr fcuell pon rechte nach tinle unter ben Enpenlanalen bin bewoot und bie Vettern in berfelben Reihenfolge und lage, wie fie barauf fallen, an eine an ber linten Geite ber Mafdine angebrachten Borrichtung bes "Receptafel", abgiebt. Lesteres nimmt bie ibm burch bae Yaniband macführten Yettern fo auf, baf biefelben ber Reibe bee Cintreffene nach über einanber aufgeschichtet (nicht neben einander gestellt) werden. Wenn nun eine (noch nicht anegeichloffene) Beile im Receptatel voll ift, fo mirb bies burch ein Glodchen fignaliffer. Best brebt der Geger eine fleine Rurbel und bewegt badurch eine Ediene, welche nich gegen bae Muge ber Lettern legt. Gin Sebel, den ber Geter bierauf in Bewegnng fest, fchiebt ben (beweglichen) Boben bee Receptatele bei Geite und die Ediene, welche vorher die Lettern an ben Boben gebrudt batte, ichiebt biefelben nun aus bem Receptafel in einen babinten angebrachten Raften. Letterer ift um ein Charnier beweglich. Gin Gehilfe des Gegere wendet ihn in horizontaler Yage, fo, daß ber Gab jest aufrecht ber Nanale (welche burch zwei Anaben nach Bedurfnig fteht, bringt Die Beile auf bas Gepbret, ichlieft fie aus

und formt Beilen und Columnen. Wenn nun Vettern nach einander porfommen, beren Ranale von finte nach rechte auf einander folgen, fo tann bies eine fleine Steigernna ber Schnelligfeit ermoglichen, ba bas Band bann bie nach einander berausfallenben Lettern aufnehmen und forttragen tann, ohne feinen Umlauf erft wieber begonnen gu haben, wie bei entgegengefetter Anordnung natürlich erforderlich ift; boch ift bies nicht gerabe mefentlich, ba bas Laufband fich, wie ermabut, febr fcmell bewegt. Dit biefer Dafchine fonnen bie au 10,800 Lettern in ber Stunde gefet werben; boch wird diefe Schnelligfeit baburch gebemmt. daß der Behilfe bes Gegere hochftene 8-9000 frundlich ordnen tann. - Die Erfinder conftruirten für ihre Ges. mafchine auch eine Ablegemafchine, welche ebeufalle eine Taftatur mit je einer Tafte für jebe Letter bat. Dan fett nun eine Columne auf einen fleinen Bagen, ber auf einer Gifenbahn über Die oberen Deffnungen ber fammtlichen Letterlanale bin bewegt werben fann. Die erfte Beile wird hierauf in eine Bertiefung gefchoben, welche an einer Stelle mit einer Deffunng verfeben ift. Run lieft ber ablegende Geger ben Can, fcbiebt mit ber einen Sand ben Bagen fort und brudt mit ber andern nach einander die betreffenden Taften nieder. Bei jedesmaligem Niebergeben einer Tafte tritt ein Stift bervor, welcher ben Bagen über bem betreffenben Letterfanale aubalt. Durch eine Borrichtung wird die erfte porliegende Letter burch bie ermabnte Deffnung in ben Vetterfanal bincingeschoben, mabrend eine andere Borrichtung ben Gas um Die Breite ber entfernten Lettern poriciebt. Da nun Die Tafte losgelaffen und bamit ber Etift micher eutfernt wird, fo tann fich ber Wagen wieder vormarte bewegen, bie burch bie gunachft gegriffene Tafte wieder ber betreffenbe hinderude Stift emporgetrieben wird. Mit biefer Dafchine laffen fich in ber Stunde 6000 Lettern ablegen.

311 demfelben Jahre (1840) wurde in England einen Gambert erfundene Zep, und Blegemafchine ("Gerothpe") patentirt, welche, der Clay-Rofenborgfichen in der Conftrention abnifal, 8600 Lettern in der Stunde fetzt. Sie errang jedoch feinen Erfolg und ruinirte figten Erbauer.

Mit sehr großen Prätensionen trat Wajor Benioweli auf. Bet einem Bettfampfe aber, der in der Pflicht von Liag & Zon in London zwischen seiner Machine und einem Seher Namene Hughes stattsand, nutrelag Beniowell. Tennoch gestang es ihm, Thostbaber zu gewännen, mit denen er eine Gesellschaft zu Ausbeutung seiner Ersindung bildet; boch hat man später Richts weiter davon gehört.

Anf eine andere Maschine nahm B. D. Reus in Burgburg im Rahre 1844 in Banern ein Batent. Gie

hat 96 Taften, deren jede 3 Letterntanäle correspondiren, mit denen die Tasten durch eine den Orgefregistern ähntiche Borrichtung in Berbindung zu bringen ift, um so mit 3 verschiedenen Schriftgattungen feben zu tonnen.

Die von Eman. Tichulif aus Boiteborf in Gemeinichaft mit ber faif. Staatebruderei in Bien bergeftellte Setmaschine abnelt ber von Clay und Rofenborg. Gie hat 120 Taften für 120 Letternfanale. Das bort angewenbete Laufband ift aber bier burch eine Rette ohne Ende erfest. Gine weitere Berbefferung ber Clan. R. ichen Das fchine befteht barin, bag für die hanfiger portommenben Buchftaben mehrere Vetternfanale an verschiedenen Stellen vorhanden find. Diefe Mafchine fann bie 12,000 Lettern in ber Stunde fegen. Gie gestattet außerbem bie Berftellung mehrfachen Gabes bei Berwenbung einer eingigen Taftatur, indem man die Letternfanale, Die Rette ac. mehrfach anbringt. Efculit verbefferte in Bemeinichaft mit Burm auch bie Clay-Rofenborg'iche Ablege- und Cortirmafdine, indem er biefelbe für bie mehrfachen Stanale für gemiffe Buchftaben einrichtete und ihr baburch größere Schnelligfeit verfchaffte.

Gehr intereffant und von den bisherigen bedeutend abweichend ift die Get- und Ablege-Dafchine, welche Chr. Gorenfen in Ropenhagen bergeftellt und bie auf ber Barifer Juduftrie-Ausstellung von 1855 eine goldene Medaille ale Preis bavongetragen bat. Die für biefe Dafdine zu verwendenden Lettern baben einen fchwalbenfdmangahnlichen Ginfdmitt; außerdem ift jede Letter mit befonderen, innen abweichenben, perichiebenartigen Ginfdnitten perfeben, abulich wie Barte an Schliffeln perfchiedenartig eingeschnitten werden. Die 120 verschiedenen Inpengattungen liegen mit ben Mugen nach außen auf. gefchichtet gwifden 120 freiftebenben Staben, welche im Arcife genan fentrecht ftebend und innen eine paffend weite Lide gwifchen fich laffend, gemiffermaßen einen boblen Chlinder von 12 Boll Bobe und etwa 18 Boll Durch. meffer bilben. Beber biefer Stabe hat an ber bem benachbarten Stabe gugemendeten Grite eine fcmalbenfcmangabnliche Rafe, über welche ber entsprechenbe Ginfchnitt ber Lettern läuft. Wenn nun eine Tafte niebergebrudt wirb, Schiebt ein Bebel bie unterfte Letter ber betreffenden Reihe ober Enpenfaule über ein Deffingplattchen burch eine Deffnung beraus in einen Trichter, beifen fpiralformige Windungen Die Lettern in den Maual führen, mo fich Diefelben an einander reiben. Diefer Ranal hat Ranm für eiren 1000 Lettern. - Gehr finnreich ift bie Berbindung ber Ablege- und Gortir-Dafchine mit ber Cennafchine. Beibe arbeiten ju gleicher Beit, fo bag ber fich felbfithatig ablegende Can die burch bae Geten in Abgang gefommenen lettern immer wieder von felbit erfest. Den burch bie Stabe gebilbeten Letternenlinder bebedt eine Deffingplatte, welche über ieben ber 120 Zwifdenraume amiichen ben Staben, in welchen bie Lettern aufgeschichtet find, eine Deffnung bat, bie genau beit für jebe Invengrt verfcbiebenen Ginichnitten ber Lettern entspricht. Ueber biefer Blatte befindet fich ein ebenfalls burch feufrecht ftebenbe Stabe mit Zwifchenraumen gebildeter Cylinder von 8 Boll Bobe, ber fich fortwährend um feine Are breht. Bwifden Die Stabe biefes Enlindere nun merben bie abgulegenben Beilen geftellt, fo bag bie Inpen auf einander liegen. Cobald nun bie unterfte Letter über ber für fie paffenden Deffnung in ber Deffinaplatte aufonent, fällt fie binburch. um in ben Borrathecglinder übergngeben. Bermittelft einer folden Dafdine, welche 1800 Thaler foftet, beren Behandlung leichter ju erlernen ift, ale bae Saubfegen und bie correcteren Gat liefern foll ale biefce, fegen 2 Geber für bae Sabreland in Ropenhagen taglich 45,000 Lettern, mabrend fich gn gleicher Beit ebenfoviel Lettern auf die befchriebene Beife ablegen und fortiren. Der fcwierigere Bug macht nun gwar bie hierzu erforberlichen Lettern um brei Biertel bes gewöhnlichen Breifes theurer; boch find biefe bagegen auch um ein Biertel leichter, fo baß bies ben Breis wieber etwas ermäßigt, und nuten fich fo wenig ab, baß fie mehr ale 300mal benutt werben fönnen.

Anf ein abnilides Princip ift die Ablegemaschine John Batter's gegründet; die Lettern haben ebenfalls bestimmte verschiedene Ginschnitte, um durch bestimmte Leffinungen einer Platte zu fallen, werden aber durch eine Kette obne Ende über biefe Blatte geführt.

Bulett fei noch außer ber Alben'ichen in New-Bort ber Dafdinen Ermahnung gethau, welche, eine für Gegen, eine für Ablegen, Dr. Ditchell aus Broofin 1862 auf ber internationalen Induftrie-Ausstellung zeigte. Die Cemafchine bat bie Beftalt eines tafelformigen Bianoforte. Ueber ber Taftatur befinden fich Raften, in denen bie Lettern anfrecht fteben. Unter jedem Diefer Raften lauft ein Band ohne Enbe, auf welches bie Lettern gelaugen, wenn fie vermittelft ber mit ben Taiten correfponbirenden Febern aus ben Raften fallen. Diefe Lauf. banber geben bie Lettern au ein breiteres Band ab, meldes ihnen quervor lanft und bie Lettern gu bem Bintelhaten tragt, ber fich am Sintertheil ber Dafchine finte von bem Geger befindet. Diefe Laufbanber, welche burch einen Treibriemen in Bewegung gefest merben, find fo arrangirt, bag bie Lettern nicht in Berwirrung gerathen tonnen. Diejenige Type, welche guerft aus ihrem Raften geloft wird, tommt auch allemal gnerft im Bintelhaten an. Doch arbeitet Die Dafchine nur mit Gemeinen. Initialen und Biffern muß ber Geger in ein bafür beftimmtee Behaltniß bringen. - Die Ablege-Mafchine befteht que einer rotireuden Trommel, welche mit bervorrageuben Stiften verfeben ift, Die mit Ginfchnitten in ben Lettern correspondiren, so daß jede einzelne letter nur pon bemienigen Stifte erfaft merben taun, welcher ju ihr paft, - Die Gemafchine foll in 10 Stunden 50,000 Lettern feben. Doch ninimt fie ju viel Raum ein und hat außer ben höheren Roften für Berftellung ber befonberen Topen und bem Nachtheil, bag fie nur Gemeine fett, noch ben Uebelftand, baf ihr Betrieb leicht gestort wirb. Dice ift auch die Urfache, weshalb bie Dafcbine in allen Officinen, bie fie in Gebrauch genommen haben, 3. B. bei Brabburn & Grans, eine ber bedeutenbiten Drudereien Londons. balb wieber bei Geite gefett morben ift.

### Bintographie.

Unfere Vefer werben gewiß in neuerer Zeit Justfraeinen in verfchiedenen Austeren, ganz besonders in dem Kapnelschen Züttfrirten Kamilienjournal gestunden haben, von denen sie nicht recht wusten, ob dieselben auf dem Wege des Polsschnittes doer auf eine andere Wesse heige gestellt sind. Wan wird eher das letzer angenommen haben, dem die Australienen zeigen eine von dem Hogischnitt meist sehr verschiedene Ausführung und erinnern under an eine Kadirung, einem Stahl- oder Aupsfrisch,

Diefe Bluftrationen find theile Ueberdructe von Stablund Aupferplatten auf Bint ober auch bireft mittelit ber Rabel, bem Stichel und ber Dafdine ober auch mit ber Geber auf Bint hervorgebracht. Bir wollen bier guerft bie erftere Art ine Muge faffen, jugleich auf ben, biefem Soft beiliegenben Umbrud einer Stahlplatte aufmertfam macheub. Das Berfahren ift im wefentlichen folgenbes: auf eine fauber geschliffene Bintplatte wird ein Umbrud von ber betreffenden Ctabl- ac. Platte gemacht und berfelbe bann in eine Mepe, beftebend aus 20 Theilen Baffer und 1 Theil Calpeterfaure, gebracht. 3ft bie Platte auf Diefe Beife augeant, fo wird fie mit einer mit ein wenig Galpeterfaure verfetten Gummilbfung beitrichen, bann abgewafchen, nach vollftandigem Erodnen mit Garbe angerieben und mit einer fein pulverifirten Dedmaffe bestäubt. Die Dedmaffe gewinnt man auf folgende Weife: man fcmilgt 3 Theile Mophalt in einer Schale, fest 1 Theil weißes Wache und 1 Theil Maftir Gummi hingu und läßt bie Daife, ift fie gut unter einander gerührt, erfalten, worauf man fie leicht zu feinem Bulver gerreiben ober ger-

ftogen fann. Rach bem Beftauben der Platte mit biefem Bulver wird bas Ueberflußige b. b. bas nicht auf ber Beichnung figende mittelft einer fogenannten Schwemmrofe meggebürftet, bas auf ber Beichnung figende aber leicht angefchmolgen und bann aufe neue porfichtig weiter geatt. Un ben nicht gebedten Stellen frift bie Mete ben Bint meg, fo baf alfo bie Beichnung erhaben fteben bleibt. Die größeren weißen Raume werden bann mittelft bes Grabftichele vertieft und bie Platte ift brudfertig. Muf gang biefelbe Beife wird eine bireft auf Bint mittelft ber Feber, mittelft Rreibe, ober ber Rabel und bem Stichel gebrachte Reichnung behandelt. In neuefter Beit bat man fogar direft von Reichnungen gebruckt bie in ben gewöhnlichen Maniren auf Stein gebracht und bann geatt wurden. Die Ronia & Chhardt'iche Druderei in Sannoper mendet biefe Manier fehr viel und mit großem Bortheil an. Bir behalten une vor, über biefe fehr wichtige Methode ber Berftellung von Illuftrationen Specielleres folgen zu laffen.

### Monate-Correfpondeng aus England.

Gine neue lithographifche Schnellpreffe ift in England erfunden worden und macht augenblicklich viel von fich reben. Der Erfinder ift ein Berr Billiam Coniebee, berfelbe, welcher bereits bie zweifarbige envographische Dafchine ine Leben gerufen bat. Die bier in Rebe ftebenbe lithographifche Mafchine mag wohl eine Umwaljung bes aften lithographifchen Drudfufteme berbeiguführen beftimmt fein. 3ch habe Gelegenheit gehabt, fie arbeiten au feben und genau ju infpiciren; und barf nur noch ermahnen, baf ber Umftant, bag feit ber furgen Beit, Die fie befannt ift, bereits zwölf bebentenbe lithographische Ateliers in London fich ihrer mit Erfolg bedienen, nicht gegen bie Erfindung fprechen burfte. Benn ich ferner binguffige, bag bie Dafchine von 6-800 Abbrude per Stunde (gegen beren 3-400 per Tag auf ber Sandpreffe) in ausgezeichneter Scharfe und Reinheit, und ficher ebenfo aut ale bie guf ber Sandpreffe erzielten, liefert, fo glanbe ich genng gefagt ju haben, um meine Angabe, bag biefe Breffe eine Umwälzung in ber lithographischen Brobuction herbeiführen merbe, gu beftatigen. Es ift unter allen Umftanben gewiß eigenthumlich, bag bier in England, wo bie typographifche Dafchinerie fo rapide Fortidritte gemacht hat, Die lithographische Drudmanier vollfommen ftationar geblieben war. Zwei ober brei Firmen haben fich einer Art Dafchinerie eigener Erfindung bedient und biefe por ben übrigen gebeim gehalten; mahrend eine Londoner Firma bas Monopol einer beutichen lithographischen Schnellpreffe für manches 3ahr gehabt Die Dafchine bes Berrn B. Coniebee ift die erfte. welche allen Anspriichen genitgen fann und ber Wefammtbeit juganglich ift. Die verschiebenen Dangel, an benen frühere lithographische Dafchinen laborirten, gle Befenchtung bes Steins, Minftirung ber verfchiebenen Diden ber Steine für die Breffe, ober eigentlich ber Breffe für bie Steine u. f. m., u. f. m., icheinen burch ben Erfinder biefer gegenwärtigen erfolgreich befeitigt ju fein; ber Stein wird in 15 Minuten in die erforderliche Bofition gebracht; Die Dafdine felbit erfaßt ben Bogen und mirft ihn que: fie feuchtet ben Stein und verfieht ibn mit garbe. Durch einen Bechiel in ben Balten und in beren Blacirung tann biefe Dafdine gu allen Arten bes feinften wie gewöhnlichften lithographifden, einfachen wie Buntbrude, verwandt werben; und bie genaue und langere Beobachtung ihrer Arbeit überzengte mich von beren Gleichmäßigfeit, Genauigfeit und Mecurateffe. 24 biefer Dafcbinen find bereits verfauft, von benen brei combinirter Ratur find für inpographifde und lithographifde 3mede.

"Alle ich fürglich in Chicago (B. Gt.) mar," fagte in voriger Boche Gir Morton Beto, ber berühmte englifche und continentale Gifenbahn . Entrepreneur, auf einer Berfammlung in Briftol, "batte ich Gelegenheit, eine bebeutende Buchbruderei in Mugenfchein zu nehmen, bas Gigenthum eines Berrn, ber früher mehrere Jahre binburch Secretair ber Befandtichaft ber Bereinigten Stagten in Bonbon mar. Indem mir über ben nun beenbigten Burgerfrieg fprachen, bemerfte er, bag 47 feiner ba vor meinen Mugen arbeitenden Geger mahrend beffelben Golbaten acwefen feien. Er zeigte mir Ginen, ber Dajor in ber Rordstaaten-Armee gewesen mar, einen Undern, ber ben Rang eines Capitaine begleitet hatte; es fehlte nicht an Lieutenants und Gergeanten. Gie arbeiteten fammtlich rubig und fott, ale batten fie nie bie Officin verlaffen gehabt. Auf meine Frage, was er gethan habe ale bie Leute ibn verliegen, entgegnete er, bag er einem Beben ein fdriftliches Berfprechen gn bem Enbe gegeben habe, bag wenn er gurudfomme, er feinen Blay am Raften offen finben merbe. Dicht Giner biefer Bente bat einen Dent Benfion : man wurbe fie burch bie Offerte einer folchen infultirt haben."

"Was fann wohl aus Bellehem Gittes fommen?"
indt allein in ber Ibbel, sondern auch vielfach im
Leben. Sinn ähnlichen Spruch lied John Dull auf feinen
Pruder Jonathan Jamfer gern anzuwenden; Jonathan
Jedoch hat ihn ichn manchmal eines Bestraupt zur AufJedoch hat ihn ichn manchmal eines Bestraupt zur Aufgade gestellt zu haben, sein Mutterland England namentlich
gade gestellt zu haben, sein Mutterland England namentlich

in typographifchen Erfindungen und in typographifchem Geichmod perdunteln zu wollen. Gine ber neueiten Importationen aus ben Bereinigten Staaten ift nichte mehr und nichte weniger ale Bolgfdrift - Die fogenaunte "Excelsior", bie bis hinab gur Doppelcicero mit berfelben Benquigfeit und mit pollfommener gleicher Pracifion und Uniformität gefdnitten ift, ale feien bie einzelnen Buchftaben einer gleichen Gattung in ein und berfelben Form mobellirt, ale feien fie burch einen Proces abulich bem, burch melden unfre Metallingen gewonnen werben, aus ein und berfelben Dlatrige bervorgenaugen. 3ch fab Drud-Broben biefer ameritanifchen Solafdrift Diefer Tage, Die ich ficher auf ben erften Blid ale pon Detalltupen gewonnen beseichnet haben mürbe, und nur eine demonstratio ad oculos tounte mich überzengen, daß beren Drud in ber That von Solgtopen gewonnen war. Für Reinheit und Echarfe bes Schnittes, für Genauigfeit und Hebereinstimmung im Geficht ber gleichartigen und im Liniehalten aller Buchftaben tann ein in Ctabl gefdmittener Stempel nichte Meenrateres liefern. Man fagte mir, bag biefe Bolgtypen fammtlich mit Dafdinerie gefdnitten werben; auch ift ein Sol; von eigenthumlicher - ich mochte fagen gaber Sarte bagu vermanbt, amerifanifder Stein-Abern. Die Buchftaben find, felbft für Solatupen, pon einer ungemein großen Leichtigteit, und find bis in ihre feinften Linien mit gleicher Bracifion ausgeführt. Durch ben Broceg bes Waffere geben fie weder nach in Bolumen, noch behnen fie fich aus, ober fpringen wohl gar, wie bies eine gar nicht feltene Erfahrung mit Bolglettern ift.

Die October - Rummer bes Hem . Dorfer "Printer" enthalt u. A. einen vorzüglichen Artifel über Bentilation, beifen Inbalt mich jum Rachbeufen über bie une bier in London ftellenweise octroirte Bentilation in Buchbrudereien bringt. Es ift mahr, daß alle die neuerbinge für topographifche Zwede bier eonstruirten Gebaube mit einer gang befondern Rudficht auf die fo nothige Bentilation gebant find und werben, ale ;. 2. bie beiben Spottiswerbe'ichen Banfer und manche andere. Allein Jedermann tann nicht fein Prod in einer biefer Mobell-Officinen perdienen; und bamit trofte ich mich namentlich, ber ich 812 Stunden täglich in meinem fleinen, jeglicher Bentilgtion entbehrenben Clofet eines Correctore gugubringen habe. Will ich Bentilation haben, fo muß ich Thuren und Genfter auffperren, und bae ift nicht immer rathlich und bieulich. Doch ce giebt eine permanente Bentilation, Die weber ber Gefundbeit nachtheilig, noch überhanpt bem Rorper birect mabrnehmbar ift. Die hohe Nothwendigfeit einer folden, namentlich in Buchbruderci-Cofalen, und gang porquaemeife in denen London's, branche ich wohl tanin in documentiren. Bor einigen Jahren, ale ich noch im Befchaft ber Berren Epottiemerbe & Co. arbeitete, batten wir einft ben Befuch bee Erfindere einer patentirten Bentilatione. Borrichtung, ber feine Erfindung querft praftifch in ben Lofalitäten jener Firma angewandt und die Lettere erfucht hatte, ihren Arbeitern ben Procef ber Bentilation burch Experimente gu veraufchaulichen. Er that dies in febr finnreicher Beife, auf ben Ausschiefplatten, mit Bulfe von Glasgloden, beren einige mit einer feiner Erfindung analogen Bentilation verfeben maren, und unter bie er fleine brennende Lichtden placirte. Der Unterfcbieb gwifchen Nichtventilation und pollfommener und perfecter Bentilation ward von ihm in biefer Weife jur bochften Eviden; bar-Chaleich mit ben bamit aufammenbangenben Raturgefeten ichon ale Anabe befannt, hatte ich boch nie eine fo treffende und überzeugende Beweisführung für biefelben gehabt, ale bei jener Belegenheit; und ich habe feitbem eine gefunde Furcht vor allen nicht ventilirten Arbeits-Lotalitäten in mich aufgenommen. Gine richtig applicirte Bentilation ift bee Arbeitere halbee Leben, und follten alle Brincipale einer folden ihre ernftefte und ungefäumte Mufmerffaufeit zumenben.

Am 6. Deenmber hielt die Gondomer Seper-Afficiation inten algebroehunde, werden mit aug. in welcher beschofflen ward, die Herren Principale um Erhöhung des Tarifs in solgender Welfe zu peilioniern: — 1- Penng (5 Pl.) Aufdelag per 1000 n. auf jede Art vom Satz. 21-2 Schilling (20 Ngr.) Erhöhung des gewissen vom Satz. 28-delling (20 Ngr.) Erhöhung des gewissen Welden der Archeitegeit vom 63 auf 50 Semmen per Welder kapfiel 10 mid am Somnaben 8 Zunden ger Welder kapfiel 10 mid am Somnaben 8 Zunden; gleich mäßige Erter Vergittung vom 3 Pence per Ernde für ber Seit vom 8 Mr Benode die 8 Mig früh. Jur Vereinbarung beier Desploration mit den Pfrinfighen ward ein Gemitte vom 12 Witgliedern unter dem Vorsig des Perre Self, Secretaler er Afficialisien, ernannt.

Ter Senior der Seger in den Bereinigten Staaten Nordamerida ift angenblicktig ein gewijfer W. v. Parry in Ledauon, Zenneifer. Er begann feine Seher-Garriere im Jahre 1749. Er fin jegt in seinem N. Jahre und robolft und gefund. Er fannte ben berühnten Arantfin personich und näher, und bildet somit ein verbindendes Glied zwischen biefem berühnten Typographen einer vergangenen Beriode und der funtigen Generation der Kinner Ghrucheras.

Ein gang meines toppographisches Journal ift mir von einem Freunde im Neu-Pyert fürzicht zugeschäft woorden. Se führt den Titel "Typographic Messeuger", und scheint an Stelle besseugen getreten zu sein, daß ich als in London bevorstebent fürzlich in diesen Spatten auführte. und das "alles bieber Dagewefene ju verdunteln" ftola beftimmt mar: - es bat bie jest felbft burd Berbuntelung, b. b. burd nicht and Lichttreten, allein fich bemertbar gemacht, mabrend ber burch bie Berren James Conner's Sone in New-Port publicirte "Messenger" in ber That ein Mobell pon Drud genannt ju merben verbient.

London, ben 15. December 1865.

Th. Rufter.

### Shriftprobenican.

Die Gronau'fche Giegerei in Berlin bat mit ben, unferem heutigen Seft beiliegenben Bugen wiederum unfer Daterial für feinere Accidengarbeiten vermehrt. Es fehlten une bieber fleine, einfach gufammengufenende Bergierungen für Abreftarten und andere fleinere Accidengarbeiten, benn Die bon berfelben Giegerei gefchnittenen Renaiffance-Ornamente ac. find langft veraltet, mahrend bie neuerbinge geschnittenen amei Gorten Ruge für berartige Cachen gu groß und mehr gur Bergierung von Titeln ac. verwendbar find. Bir batten nun amar bieber an ben Dreeler'ichen Epheuranten ein Daterial, welches für Arbeiten in fleinerem Format pafte, leiber aber bot ber Gat berfelben, wie mancher Geger wohl empfunden haben wird, nicht geringe Edwierigleiten, wollte man etwas einigermaßen Edwungpolles und Gefälliges baraus erzeugen. Bir fonnen bemnach biefe britte Gorte ber Gronau'ichen Buge ale leicht zu fenende, ichwingvolle und gefallige Bergierungen begriißen und jedem unferer Abonuenten empfehlen. Da nue Berr Gronau in Anertennung bee wirflich prattifchen Bieles, welches unfer Archiv fich ftedte, wie bieber mit anderen Erzeugniffen, fo auch bicemal mit einem Gortiment biefer neuen Buge verfah, fo werben wir Belegenheit baben, auf unferen Brobeblattern bie Bermenbbarfeit berfelben au ben vericbiebenften Arbeiten au geigen.

Bon ben, Diefem Beft ebenfalle beiliegenben Ameritanifden Schreibidriften icheint mie befonbere bie Mittel febr verwendbar für Circulaire gu fein.

Schelter & Giefede in Leipzig übergaben une Proben von Betit und Cicero fetter Fraftur, brei Grabe einer umftochenen Bierfchrift, fowie ein Cortiment Rreuge (f. Beilage). Die neue fette Graftur, von welcher wir bereite fruber Die Corpus brachten, ift jedenfalle eine gefällige und deutliche, beehalb befondere in den fleinen Graben für Cataloge zc. febr permenbbare Edrift. Gleich brauchbar find die auf bemfelben Blatt abgebrudten Bieridriften: biefelben beweifen wieberum, wie bebacht bie Echelter & Giefede'iche Giegerei ift, bas Accibeng-Material burch wirtlich geschmadvolle Bierschriften gu vermehren und gn vervollständigen.

### . Drudproben.

Bortrait Chatefpeares nach einem Gemalbe von Brof. Beter 3. R. Geiger. Diefes Bith, ber in Leipzig im Chateipeare-Berlage erichienenen Botteausgabe von Chateipeare's fammtlichen Berfen (Breis 1's Thir.) entnommen, ift in zwei graubraunen Tonen mit brammem Aufbrud bergefiellt. Leiber tommen bie Zone nicht in bem richtigen Daag jur Geltung, ba bie Conturplatte im Schnitt ju fraftig gehalten, bemnach befonbere bie Mittettone nicht genng berportreten taft. Abgefeben von biefem Rebler abnett bas Bild immerbin, wie beabfichtigt murbe, in etwas ber Photographie und burfte infofern unferen Abounenten willfommen fein, ba es ihnen für abntiche Drude einen Singerzeig giebt,

Den unferem Bejt außerbem beiliegenben Briebrud lieferte uns herr 3hm, beffen in vieler Beziehung febr verbienftvolles Wert aber Farbenbrud wir in Beft 8 beiprachen. Die notbigen Erflarungen über feine Methobe, Briebrud auf ber Edmellpreffe berauftellen, wird une herr 3hm fur bae nachfte heft tiefern.

### Annoncen.

### Taschen-Agenda für Buchdrucker

auf das Jahr 1866.

Schreib-, Merk- und Notiz-Kalender. Ausgabe 1. In Leinward 161/2 Ngr. 2. In Leder mit Goldschnitt 25 Ngr. 3, In Leder mit Goldverzierung und Gold-

schnitt 1 Thir. 10 Ngr. INHALT. L Schreibkalender: Geschaftschronik, - Familienchronik - Tagesnotzen für pile Tage im Jahr. - Abres hittingson bettin für jede Worler. Jahreeste bluss-Talerie . Formationisen für Setzer . Formationisen für Drucker II. Anhang: Russisches Alphobet and kasten . 17-19

Arabic bes Air-hatet and Kesten .

|                 | _                 |              |           |         |       |      |              |
|-----------------|-------------------|--------------|-----------|---------|-------|------|--------------|
|                 |                   | . Sats       |           |         |       |      |              |
| l'ober francie  | jechen wata       |              |           |         |       |      | . 25-22      |
| Leber griechi   | erben Satz        |              |           |         |       |      | . 29-31      |
| t ober Ketale,  | e a Blang         |              |           |         | ÷     |      | . 3.1-48     |
|                 | V e m             | Bruck        |           |         |       |      |              |
| ttle Zurichtun  | or und der        | Druck de     | Hol.      | asch:   | 0.111 | -    | . 43-49      |
| Antertigung     |                   |              |           |         |       |      |              |
|                 | Callice           |              |           |         |       |      |              |
| Die acue Il it  | torator beche     | Satrman      | 1. I then |         |       |      | 49-52        |
| tie bemerken    | on orthodon       | Todaytell.   | o starte  | or de   | o T   | v.   |              |
| Taphen Deut     | achievede à       | not be to be | Fruit.    | h tale  | 2.4   | 7.5  | 6. 52-51     |
| Anlang der J    | al seems of an    | Kanatari     | taxon.    | M.      |       |      | . 53         |
| Among out a     |                   |              |           |         |       |      |              |
|                 | Hülfs             | inbelle      |           |         |       |      |              |
| Primentasel     |                   |              |           |         |       |      |              |
| Betrahnuleg d   | or Netterpre      | der          |           |         |       |      | 11-111       |
|                 | les .             | für di-      | r 5ch     | wels    |       |      |              |
| Manuscript - F  | erer bannes       | - Taterlie   |           |         |       |      | v            |
| Paster - Herer  | bustage - Ta      | liride .     |           |         | - 1   |      | V1           |
| 'agreeprelater  | rechaunge.        | Tabelle      |           |         |       | ÷    | VIII-VIII    |
| Zwei Geld-Re    | ductions To       | shellen .    |           |         |       |      | IX-X         |
| Multiplication  |                   |              |           |         |       |      |              |
| the geld such   |                   |              |           |         |       |      | 3.11         |
| Interesent Be   | to be mere        | Tabelle et   | nd et     | ne F    |       | orb. | abekarte     |
| Dir wie htigete | a Bleettenton     | success from | Veren     | e. last |       |      | net der Pont |
| Taken fur tel   | agrantite he      | Berney b     | - 10      | 0.141   |       |      |              |
| taren int to    | A B carb grant me | en base a    |           |         |       |      |              |

Verlag von A. Waldow in Leipzig.

W. D. Wenrai.

### Schriftgießer betreffend.

Ein iunger Dann, welcher in allen Rachern ber Edriftgiegerei grundlich bewandert ift, finbet ale Mififteng-Gebutfe bee Factore in einer größeren Giegerei eine angenehme Stellung. Gef. frantirte Abreffen unter B mit möglichft fpeciellen Mittheilungen beförbert bie Erpebition b. 21L

### Renerfundene "Rheinifde Balgen-Daffe"

für Buchbruderrien von Bernard & Co. in Coln (nicht ju vermedfeln mit ber Bollanbifden, Bafeler, Berliner ac.) empfehte ale bie jest bie ju beft beftebenbe jur gef. Abnahme. (Siebe Journal für Buchbruder, Rr. 37 von 27. Ceptember 1865.

Runfter . Weftfalen. Panis Ders

Bei eintretenbem Bebarf an Buch- und Steinbrudfarben, bellen reinen Sirniffen, angeriebenen bunten Sarben, empfiehlt fich DRanfter. Weffglen.

Aug. Bert.

Gine Zarinirmaidine, 24 Roff rbein. (63 Centimeter) Waltentange, mit Edwamarab, fur Band- und Dampfbetrieb eingerichtet, von Gial gebaut und noch vollftanbig ungebraucht, ju vertaufen. Roftete 250 Thir., jest 190 Thir. toco Hachen; Berpadung sum Gelbitoftenpreis.

Maden.

3. 6. Roth, Tifchlermeifter in Leipzig, Lange Strafe 9, empfiehlt fich jur Anfertigung pon Echriftfaften, Regalen, Genbretern sc., in allerfürzefter Beit und verfichert bei folibefter Ausführung Die billigften Breife. Fraftur und Antiquafaften find ftete vorratbig.

### J. G. SCHELTER & GIESECKE.

### LEIPZIG & WIEN.

Moderne fette Cleero Fraktur. Min. 12 Pfd. A Pfd. 1712 Nar. - 1 Fl.

Angermunde Braunfdweig Charlottenburg Gimbed Diegenhofen Griesdorf Gunters: haufen Sainsberg 3lmenau Alagenfurt Louisville Madrid Rumphburg Cherlindan Blanen Quefit Hichmond Epitherg Thorftein Hichom Berigilles Biesbaden Teres

Aberdun Ringendorf 1284567890

Moderne fette Palli Fractor

Min. 10 Pfd. à Pfd. 20 Ngr. - 1 Ft. 25 Kr.

Angermünde Braunisweig Charlottenburg Liefenhofen Einbed geledbart Ginterobanken Galusberg "Junenau Cuefin Blanen Richmand Deithern, Hoerfeln Nichon Etrialisch Widenand Deithern, Hoerfeln Nichon Gerfalles Wiesbaden Arres Horrban Jinjendorf

Vorstehende mederne fette Petit und Cicere Praktur geben nicht über den Kegel und konnen daher en jedem compressen Satze verwendet werden. Matrisen werden abgegeben,

No. 347. Min. 12 Prd. h Prd. 27% Ngr. - 1 Ft. 40 Kr.

# Rumburg

No. abl. Min. 10 Pfd, & Pfd. 275, Ngr. - t FL 40 Kr.

#### Prag Minden

No. 350. Min. 8 Ptd. 5 Pfd. 1 Thir. - 1 Ft. 50 Kr.

### Lissabon Werdau

Kreuze. No. 1317-1386 h 4-6 Ngr. - 25-30 Nkr.



Redigirt und herausgegeben von Alexander Balbom in Leipzig. - Ernd von Alexander Balbom in Leipzig.

## WILHELM GRONAU'S Schriftgiesserei und Gravir-Anstalt in Berlin.

### Amerikanische Schreibschrift.

(A3s 3 Orale sait Zefferta)

Michigan 10 Print Mittel. 15th Front 2 Thales

Lie hohet Hufe, welchet die Puchdrucherhunst unter dem Verindungen des menschlieben Geistes einnimmt, hat die Ehre, die Geburtsstattet derselben zu seint zum Gegenstendet eines bebogten noch nicht bezudigten Heeites gemicht, seit Husburg, besonders abet seit Harlem es sich ungelein sein lieb, die Hindt Mainz aus ihrem früher unbstrittenen aussehlißtelben Besitr; der vom Harlem sogart als unredlicht angefockten wird, ganz oder doch bedweine C. B. C. L. F. H. F. W. C. L. L. L. V. L. L. V. Z.

### Minimum 22 Print. Tertia. Ptd. 1 Thir. 24 ptg.

Lie behe Stafe, welche die Buchdineherhand unter den Efendingen der mouweldiehen Geister einnimmt, hat die Ehre, die Gebartsdielte derwellen mewn, eum Gegenstande eines lebhaften noch nicht beendigten Stretter gemocht, wit Stradung, bewonders aber wit Hirsbenr es nich angelegen win befo, die Stutte Maine von ehren, fisher unbestrittenen auswebliefelichen Bente, der MANCLARTUTWET.

### Minimum 14 Pfund. Text. Pet 1 Thir 12 gier

Lie hohe Stiefe, melohe die Bachdinckerkunstz unter den Exfindengen des menschlichen Gereter einnemmtz, hatz die Elise, die Gebesterliette dersellen zu wen, zum Gegenstande eines beldieften noch nicht beendigten Greeter gemacht, weltz Gisaburg, bewonden aber weitz Hallem er wich angelegen wein

EISENBAHN-COURSBUCH.

Amtliches

Elner Karte.

COLL TANAPED A

Cothar & Comp. in Brrlin.

. Das Leben der wirbellosen Thiere. Const aven 330 Some Co

Neusilber-Fabrikate PREIS-LISTE

WILHELM GRONAU'S

Buchdruckerei und Schriftgiesserei BERLIN Coullobit Amend Co CHECK STORY O Kupfer-Druokerei

Gerhard Emil Gunther

LAMPEN

Linden-Strasse 131.

MINDEN THE STATES 1865

beschmarkville and prompte Anstidrang aller in the grananten Färher einschlagenden Ansträge. Zusicherung billiger Preise.

Farben für Buntpapiere etc. Rast-Brease I Haber Weg 6st PRACO. WIEM. Franklurt und Beibefferg. CHEE DOERNE DE on gros & on détail. FABRIKEN C. Verkanf

Kurth Munk.

TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Refriend States NIEDERLAGE ALL to bropines Seiden., Wollem- und Modeurnuren

Busikalischer Kunstfreunde

T COLASE OF

Somabend, der 24. July, Abends & Mer.

AL ADELPHI-VEREINS.

Mantillen some Trackers Francisco. Mantillen some Minder-Angigen. HERREN - ARTIKEL TO

Oelgemälde-Ausstellung Cycle HERZBERG POR GEOSSE ibl. fteine fronkfurter Mrafte ibl. A SEPTEMBE

(Fortertzung der Proben von Ednard Hanel's Schriftgiesserei in Berlin.)

# Mrhiv

Buchdruckerkunste

verwandte Geschäftszweige.

Seft 11. 3meiter Band. 1865.



## Inhalt bee elften Deftes.

|                                         |       |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     | ŧ,  |    |     |     |    |     |    |       |   |        |          |
|-----------------------------------------|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-------|---|--------|----------|
| Die Organifation und ber Gefdüftsbetrie | b bed | 20  | entie  | фeн | Ba. | Φt  | en  | bel | 18. | - 8 | φm  | 8   | ٠. | 130 | m   | an |     | 云  | e h c | τ | Spolte | 397-412  |
| Ber Buchbruder an ber hanbpreffe. Bon   | 3. 8  | . 2 | 3 a cq | me  | n n |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     | ٠  |       |   |        | 413-414, |
| Gine Louboner Budbruderel               |       |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |       |   |        | 416-425. |
| Rod einmal die Tifdfürbungemafdinen     |       |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     | ٠   |    |     |     |    |     |    |       |   | -      | 425-428. |
| Shriftprobenican - Sprechiaal Cat       | unb   | 2   | rud    | ber | Be  | ite | arı | ١.  |     | 60  | rte | ípe | nb | en  | h . | _  | M s | no | ncer  |   |        | 429-432. |
| 2 Blatt Trudproben.                     |       |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |       |   |        |          |
|                                         |       |     |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |       |   |        |          |

2 Dintt nene Gden von Schelter & Giefede.

# Die Organifation und ber (Vefchaftebetrieb bes beutichen Buchanbele. (Fortfepung.)

52. Es perfteht fich von felbit, bag ber Commiffionar für jeden feiner Committenten ein Conto führt, auf bem einerfeite bie pon bemielben eingeschichte Caffe und bie für ihn gemachten Ginnahmen notirt werben, andrerfeite die für ihn geleifteten Bablungen, Anolagen bes Commiffionare, vereinbarte Bergutung für die Beforgung ber Geichäfte überhaupt (Commiffionegebubren), für Baargablungen, die Roiten ber Emballage und Berpadung, etwaiger Lagergine ac. Der Sortimenter hat bafür gu forgen, baf ber Commiffionar ftets binreichend mit Caffe perfeben ift, um portommenbe Bahlungen leiften gu tonnen, ber Berleger verfügt über etwaige Ueberichuffe. Deshalb ertheilt ber Commiffionar feinen Committenten in langeren ober fürgeren Zeitraumen einen Rechunnge. Auszug, aus bem ber Ctand ber Caffe erfichtlich ift; bie Echlugabrech. nung erfolgt in ber Regel ebenfalls gur Ditermeffe.

53. Die Thatiafeit des Berlegere hat zwei Biele: Berftellung von Berlageartifeln und Berbreitung ber letsteren. In ber Regel vereinigt erfcheinen biefe beiben Seiten bee Berlagohanbele bann getrenut, wenn ein Artifel von dem einen Theile (einem Antor, einer Corporation, einer Buchbruderei, die fich mit bem Bertriebe nicht befaffen will ober tann) hergestellt und bem andern Theile, fei ce im gangen Borrathe, fei ce in einzelnen Particen, gum Debit überaeben wirb. Dies ift ber Commiffione. verlag. Die Berftellung ift bierbei anofchlieglich Cache bes Erfteren, geichieht wenigftens auf feine Moften, wenn er bem bebitirenden Berleger Auftrag zu Beforgung berfelben ertheilt, Die Art des Bertriebes, foweit nicht bejondere Beftimmungen barüber verabrebet find, Gache bee Letteren. Die fammtlichen bei biefem Berhaltniffe in Frage tommenben Buntte werben in ber Regel burch fchriftlichen Bertrag feftgeftellt. In jedem einzelnen Falle umf natürlich jeder Theil miffen, mas er beaufprichen will und mas er gemahren fann, melde Bedingungen baber in ben betreffeuben Contract aufzunehmen find. hier fei nur angemerft, bag in ber Regel jahrliche Abrechnung und Bahlung Des Retto-Ertofes (bee Ertofes nach Abang ber Bertriebe-Roften unb Propifion) balb nach ber Ofter - Deffe ftattfindet und bag ber genauen Berechnung wegen Commiffionsartitel faft ohne Ausnahme nicht disponirt werben burfen, fonbern entmeder begahlt ober remittirt merben muffen.

54. In ben haufiger vortommenben Fallen, wo bie beiden Thatigfeiten vereinigt find, ift ber Berleger in gewiffer Beife mit bem Fabritanten zu vergleichen, welcher bie Handeloertitel für ben Waarenhandel erzogt. Doch is ber Verteger bei Weitem nicht so günftig gestellt, wie der Advisant; er ist in der Regel darauf angewiesen, sieht einzelnen Exemplaren an eine große Angle einzelner Ambülungen dangeben, und so genuchigst, jedem auch noch so kleinen Vosten Arbeit und Jeit zu wöhnen, wie dass der nicht werden das eine Angle einzeligt. Das ein das der habe der nach mehr fach wieder und der Auflen ohne ein anderes Resultat, als das er nach mehrfach wiederspitten Buchungen den Artikel unwerfauft und num vielleicht auch nnverfäuftig jurüderhalt.

Aur seiten wird ein Verleger in der Voge sein, ein Unternehmen in der alleinigen Abstigt, einer betimmten Jere dadurch zu denen, und ohne Aebenrtücksich und Gewinn zu machen, in den allermeisten Hallen wird vo beilemeisten Ausgrunde der siedes Geschäftennamse sein: Geschäftlich zu machen, zu verdienen. Wehm auch ein Verstegen iberellt zu machen, zu verdienen. Wehm auch ein Verstegen iberellt wird und den Verstegen iberellt wird und der Verstegen iberellt wird und der Verstegen iberellt wird und der Verstegen iberellt wird und der Verstegen iberellt wird und der Verstegen berechte und der Verstegen der Verstegen im Auf verstegen der Verstegen und der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Verstegen der Ve

Bedes der bier in Betracht fommenben Geiftesproducte besteht, im ein Bild gu gebrauchen, aus einem Mern, ber burch bas Broduct jur Darftellung gebrachten 3bee ober 3denfolge, welcher gewiffermaffen in zwei Umbullungen rubt. Die erfte, unmittelbare und am engften mit bem Rern perbundene, bem Rorper abulich, welcher bie Geele tragt und ibre Ericbeinung im Leben permittelt, ift bie darftellende Form; Die gweite, weitere Umbullung, bem Gewande in vergleichen, welches den Rorper umichließt, ift Die außere Ericheinung bes Producte. 3bee und Form ber Daritellung fieben im innigiten Bufammenhange und find, fo weit ce fich um Producte der Runft, um mufifalifche Compositiouen und bilbliche Daritellnigen handelt, fo eno mit einauber perfuipit, baß fie fich gegenfeitig tragen, bag man fait fagen tonnte, Die Composition, Die Beidnung bedinge bie barin liegenben Gebanten. Anbere verhalt es fich mit literarifden Producten. Die Darftellung einer 3bee, einer 3beeureihe tann bier faft unter allen Umftanben auf verschiebene Beife erfolgen. Goon rein wiffenschaftliche Berte laffen eine ftreng gelehrte und eine pollethumlichere Bearbeitung gu, in beren Grengen fich noch viele Abftufungen und verschiedene Daritellungsweisen benten laffen. In noch viel höherem Grade verfchieben tonn die Gintleidung g. B. Dichterifcher Stoffe fein. Gin folder (agt fich unter Umftanden recht wohl dramatifirt, ale Epos, ale Romangen. ober Ballaben - Chelus, in Roman- ober Briefform zc. benfen. Dem Berleger, ber allerdings in der Regel feinen Ginfing auf Die Conception und Formung bes fpeciellen Productes bat, muß feine

28

Ginficht und Erfahrung fagen, ob ee gerathen ift, an ein ihm angebotenes Bert fein Gelb ju magen. Freilich wirb biefe Beurtheilung nicht immer leicht fein. Bei miffenichaftlichen Werten, Lehrbüchern zc., Die er nicht immer genügend wird beurtheilen fonnen - benn wer ware wol in allen Gatteln gerecht? - mirb er fich, befonbere, wenn nicht etwa ber anertaunte Rame bee Berfaffere fcon eine gemiffe Burgichaft für ben Berth bes Bertes giebt, auf bas Urtheil eines tüchtigen, unparteilichen Sachmannes ftuten. Religiofe und Erbanungsichriften werben bie Entfcheidung weniger fdwer machen. Bei fconwiffenichaftlicher und Unterhaltungeliteratur wird es ibm in ber Regel leicht fein, fich burch fein Gefühl leiten gu laffen, um Berth ober Unwerth eines Manufcripte herauszufinden. Freilich zeigt es fich bier, befonbere bei Gebichten, nicht felten, bag Inhalt und form in ihrem Werthe fich nicht entiprechen, und mas bei Dichtungen ichlimmer fei, ein auter Rern in rauber und ungenieftbarer Schale ober eine fchone, glatte Form mit nuchternem Inhalte, bas mochte fcwer zu enticheiben fein. Die allergeringfte an folche Berte ju machende Auforderung ift jedenfalls bie, bag bie Sprache wenigitene correct, gebilbet und nicht trivial fei. Dies ift befanutlich nicht felbitverftanblich; nicht mit Unrecht ift die Sprache mit einem Buftrumente verglichen worden, beffen Behandlung erft gelernt fein will. Run giebt ee aber noch ein febr meit umfaffenbee Gebiet pon Edriften, welche weber birect ber Belehrung bienen, noch jur Erbauung ober Unterhaltung beftimmt find, Schriften, bie auf bie mannigfaltigften Bedürfniffe, Lagen und Bortommniffe bee Lebeus berechnet find. Dier wird berjenige Berleger am Gideriten bas Richtige treffen, beffen rein menichliche Bilbung bie pollenbetite ift, ber nach eignem Gefühle, nach Erfahrungen, Die er felbft an fich und an Andern gemacht bat, herausfühlen fam, welche Bedürfniffe fich Andern, von höherer ober niebrerer Bilbungeftufe, in gewiffen Yagen aufbrangen tonnen, welchen baber entgegengutommen, ober welche fogar ju weden Erfolg verfprechen tann. Dier gilt in abnlicher Beife, wie man gefagt bat, ber Etnl, die Sanbidrift ze. fei der Denich: ber Berlag tennzeichnet ben Berleger. Freilich wird felbit bie größte Sorgfalt in der Bahl bes Stoffes und in ber Bearbeitung bem Berleger feine Barantie für bas Belingen feiner Speculation bieten tonnen; bier mirfen fo viele meift nicht ju ergrundende Urfachen, fo viele Bufalligfeiten mit, bag oft ein burchaus gutes Buch nicht geben will, mabrent ein giemlich untergeordnetes einschlägt.

55. Der Plan zu einem neuen Unternehmen ist nun also entworfen. Der Verleger hat sich einen ungefähren Ueberschlag der für das Unternehmen erforderlichen Kosten

gemacht und bei Bergleichung biefes, immer nur annahernd genquen, Roftenentwurfe mit bem mahricheinlich zu erwartenben Abfate (von bein fich auch nur in ben feltenften Ratten, g. B. bei porgangiger Dedung ber Roften burch Subscription, im Boraus eine bestimmte Anficht bilben laft) gefunden, bağ er bas Unternehmen mahricheinlich wird ausführen tonnen, ohne noch vecuniare Opfer bringen ju muffen, Die 3bee, fei es, bag fie von ihm felbft ausgegangen und auf feine Anregung bin ausgeführt, ober ihm burch ben Mutor (Edriftfteller, Componift, bilbenben Runftler) angeboten worden ift, liegt in ber Geftalt bee Danufcripte. ber Beichnung ober ber Platte verforvert por. Bo es erforderlich ift, bat der Berleger fich mit dem Autor über Sonorar, vielleicht auch über die Starte ber Muflage ober ber folgenden Auflagen, über Format, verschiedene Ausgaben, ungefahre Bobe bee Breifes zc. verftandigt und bie verabredeten Beftimmungen find contractlich und fcbriftlich gengu feftgeftellt. (Es ift, um fpatere Streitigfeiten gu permeiben, burchaus nothwendig, alle einichlagenden Buntte fo genau ale möglich ju vereinbaren. Die verschiedenen Arten bes Berlagscontracts und ber Bonorgroerhaltniffe bier anguführen, wurde gu weit führen. Es fei nur bemertt, bag in bem Falle, wenn eine 3ber von dem Berleger augeregt worben ift, bas Berlagerecht burch bie Donorgrachlung in ber Regel gang und unbeidranft in fein Gigenthum übergeht; mahrend es in bem Ralle, mo ber Autor eine eigne 3bee ansgeführt hat, auf Bereinbarung aufommt, ob bas honorar für alle Auflagen gelten foll, ober nur fur bie erfte, mas in letterem Ralle für weitere Muflagen gu gablen ift, ob bie Balite bes urfprünglichen Bonorare ober wie viel fonft, ober ob ber Autor vielleicht bas Recht behalt, für fpatere Auflagen einen anbern Berleger gu wahlen und Und. Gin empfeblenswerthes Berhaltnig ift bas, wonach ber Erlos nach Dedung ber Roften gu gleichen Theilen unter Autor und Berleger getheilt wird; hier tragt jeber Theil fein Rifico und wenn bas Bert Erfolg hat, tonnen Beibe gufrieben fein.)

56. Jegt tritt die Sorge sür die äußere Joem, die Ausstatung des neuen Artitles ein, welch ein immer auf dem Berteger ruhen wird. Jür die verfchiedeum Geatungen der Musikation gibt es gewössensten ab Ausstatungsweise, so das die Sorbiten der Ausstatungsweise, so das die Ausstatungsweise, so das die Ausstatungsweise, die das die Ausstatungsweise, die das die Ausstatungsweise Ausstatungsweise Ausstatungsweise Ausstatungsweise Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die Ausstatungsweise das die das die Ausstatungsweise das die das die Ausstatungsweise das die die Ausstatungsweise das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die das die d

fein. Rehmen wir aber beifpietemeife ein Buch an. Bab rend er zugleich für Berftellung etwaiger Illuftrationen, Rarten zc. Gorge tragt, giebt ber Berleger bas Dannfcript unter bie Preffe. Er hat barauf Rudficht gu nehmen, bag bas Bublifum jest auf eleganten, großen und bentlichen Drud, weißes, feftes Papier, furg auf anftanbige Musftattung großen Werth legt und bag hierauf verwendete Debrfoften mabrideinlich aute Früchte tragen werben, übel anachrachte Sparfamfeit aber fich burch Berringerung bes Abfages rachen murbe. Diernach trifft er feine Beftimmung, indem er bie gwedmäßige fcone Ausstattung und ben Roftenpuntt forgfältig abmagt; benn ein billiges Schulbud j. B. verträgt nicht ben Hufwand für weißes Papier und fplendiden Drud, wie ein theures Brachtwert. Die Ratur Des Berfes bestimmt auch andere Gingeluheiten, 3. B. bie Babl bes Formate, Die ju mablenbe Cdriftgattung (bei miffenichaftlichen und auberen Berten, welche ibren Leferfreis auch im Auslande fuchen follen, wird unter allen Umftanden burchans Antiqua gu nehmen fein) u. f. f. Das Borbild abnlicher, gnter Berfe und bie Borfchlage eines tuditigen Drudere werben erwünschte Silfemittel an bie Sand geben, um bie Art ber Ausführung gu beftimmen.

57. Bei Geftftellung ber Sobe ber Anflage, wenn biefer Bunft nicht fcon burch ben Berlagscontract beftimmt ift, laft fich ber Berleger burch praftifche Erfahrung und Rudficht auf ben Inhalt bee Berfes leiten. Es giebt Schriften, bei benen eine Auflage von 200 Gremplaren taum Ausficht auf völligen Abfat hat, weil fich für fie ein gang beftimmtes fleines Bublifum gebildet bat, welches bann aber auch an bem burch bie fleine Muftage erhöhten Preife feinen Unftog nimmt, anbre Schriften wieber gablen ihre Auflage nach Taufenben. (Biele Artifel bes Dufifalien- und Runfthanbels werben in febr fleiner Auflage gebrudt, 70, 75 Eremplare, und je nach Bedarf werben bann neue Abzüge von ben vorhandenen Platten bergeftellt.) Sogenannte Brochuren bagegen und abnliche Artifel, welche nur momentanes Intereffe haben und baber auf Abfat nur mabrend weniger Tage ober Bochen redinen burfen, muffen maffenhaft in's Bublitum gefchleudert werden. Bon Schulbuchern mit einem bestimmten Abfate pflegt man ebenfalle eine größere Auflage ju bruden. 200 fich bie Stereotypie zwedmäßig anwenden läßt, bedient man fich berfelben. Ueberall aber fann nur ber einzelne, gerade porliegende Fall mit feinen verschiedenen Rudfichten Die Grundlage für bas einzufchlagenbe Berfahren an bie Band geben; specielle Borichriften laffen fich baber hierüber nicht ertheilen.

58. 3m Intereffe bes Berlegers, wie des Sortimenters ift es jest fast allgemein gebrauchlich geworden, bie Bucher nicht mehr, wie früher, rob. sondern geheftet

ober brochirt auszugeben. Daju gehört ein Umichlag, ben man in ben meiften Gallen auf hubiches farbiges Bavier. bieweilen fehr elegant, brudt. Er foll bubich anofeben und burch feine Musftattung in die Mugen fallen, um in ben Cortimentehandlungen Die Mufmertfamteit bes Bublifume auf bae Bert ju gieben und fo gur Bertauflichfeit des Artifele beigutragen. Bur Borberfeite benutt man befanntlich oft ben Titelfay bee Berfce felbft, etwa mit einer Umfaffung und nöthigenfalls etwas jufammengerudt, bei illuftrirten Berten brudt man biemeilen anch einen hubichen Dolgidmitt barauf, ober man illuftrirt ihn fonft. Die Rudfeite faßt man entweder bis auf die Drudfirma gang unbebructt, ober man verwendet fie an Angeigen eigenen ober fremben Berlage, letteres natürlich gegen Infertionetoften und befondere bei Beitidriften und liefernigewerten it. Den Ruden verfieht man gern mit furgem Titel und Angabe bes Berlegere, und zwar querüber, mo es die Breite bes Rudens erlaubt, fonft aber von oben nach unten ober von unten nach oben laufend; eine allgemein angenommene Regel für bie Richtung biefer Rudenfdriften giebt es nicht.

Befembere Sorgialt ift auf das Aeußere solcher fohim instigalgaleitiden Bucher zu vermenden, nedige haupsfahlich zu Weischen und Vielesgaden verwendet zu werben pflegen. Dier ist sogne off der India weische zu werden, die Eleganz der Ausstattung. Schöner, off gepresser ober mofaltarig verzierter Eindand und ein nicht zu billiger Perise ampfehen dem Kaufer für iehem Zwes oft in solches Buch einer verwanden, vielleicht bestern, aber billigeren und derhalbe die Geschause der eine Geschausen.

59. Wenn bas Wert fo meit fertig ift, baf bie gu feiner Bollenbung noch erforderlichen Arbeiten fich ihrem Umfange und Preife nach genan beftimmen laffen, geht man an die Calculation deffelben, b. f. an die Ermittlung und Bufammenftellung ber fammtlichen barauf rugenben Roften und Beftimmung bes Bertaufspreifes auf Grund biefer Roftenberechnung. Es fommen hierbei in Betracht Bonorar, Cat und Drud, Bapier für Werf und 11mfchlag, Berftellung, Drud, Bapier und etwaiges Colorit eventueller Beigaben an Illuftrationen, Rarten u. bal. Buchbindertobne. Roften ber Gafturen und andrer Erpebitions. und Bertriebsmittel, Inferatfoften zc. zc. Mugerbem rechnen manche Berleger noch einen verhaltnigmäßigen Antheil an ben allgemeinen Gefchaftefpefen bingu, ber fich bann nach ber Art bee Erfcheinens (ob auf einmal ober in mehr ober weniger Abtheilungen) und ber Angahl ber fonit noch gemachten Unternehmungen richten muß. Denn

menn i. B. ein Berleger nur einen einzigen Berlageartitel batte, fo murben auf biefen natürlich fammtliche Gefchaftsuntoften fallen, Die fich in andern Gallen vertheilen mußten. Benn aber zu ben Moften, Die auf einem Berte laften, unch ein gemiffer Brocentiat berfelben gle Berginfung bes angelegten Rapitale gefchlagen wird, fo lagt fich bierfür taum ein ftichhaltiger Grund anführen. Denn bies foll boch nichte Anderes beifen, ale: bas auf biefes Unternehmen permendete Stapital muß fich fo und fo boch rentiren, menn bae Geichaft genugent ober aut zu nennen fein foll. Db aber bae Aulagefapital die gewünschten Binfen getragen bat, oder mehr ober weniger, bas erheilt icon non felbft bei ber Berechnung bes Abignes, pon welcher weiter unten (103) bie Rebe fein wird. Bit baber Diefe Art ber Berechnung biernach überfluffig, fo tann fie auf ber andern Geite fogar ju Taufdungen verleiten. Gefest, Die Roften eines Unternehmens betrügen 300 Thir., abaciest mare für 310 Thaler, fo find doch jedenfalle bie Roften gebedt und außerdem noch 10 Thaler perdient: hatte man aber ju ben 3(x) Thaler Hoften noch 5%. Binfen gefchlagen und alfo bas Wert mit 315 Thatern belaftet, fo tame man freilich auf bae Refultat, bag noch 5 Thater Deficit geblieben maren. Run mare allerdings ber gewünschte germafte Gewinn pon 500 nicht erzielt, aber bie eigentlichen, wirflichen Roften waren boch gebedt und verdieut ware boch immer, wenn auch nicht fo viel, ale man gewünscht batte. Dochftene tonnte bice bem Berleger zeigen, bag er fein Rapital auf biefe Art nicht portheilhaft genug angelegt hatte, und die gefcaftliche Mlugheit würde ihm gebieten, baffelbe womoglich ane bem Unternehmen ju gieben und fruchtbringender augulegen; um aber ju biefem Refultate ju gelangen, bebarf es biefer Berechnungeart nicht. - Dagegen wird es für Berleger, welche felbit Budbruder find, immer zwedmäßig fein, Die Drudtoften dem Werte gerade jo boch ju belaften, ale wenn baffelbe für fremde Rechnung gebrudt mare, um fpater Die Refultate ber Weichafte getreunt gu erhalten. - Die Gefammttoften werden unn auf die einzelnen Exemplare vertheilt. Da ee fich aber nicht allein barum bandelt, die aufgewendeten Roften wieder berauszubefommen, fonbern auch durch das Unternehmen einen angemeffenen Gewinn ju erzielen, angerbem auch auf etwaige Freiexemplare und Berlufte und barauf Rudficht gu nehmen ift, daß man feine Gicherheit fur ben Abfat ber gangen Auflage bat, nicht minder and ein befferes Unternehmen durch den baraus in giebenden Gewinn die burch unvortheilhaftere Gefchafte verurfachten Berlufte übertragen foll. fo tann man bei biefer Berechnung nur einen Theil ber Auflage gur Dedung ber Roften beftimmen. Gewohnlich nimmt man an, bag ein Drittel ber Anflage ober etmas mehr bie Roften beden muß; bier bat bie Rudficht auf bie mahricheinliche Berfauflichteit und bie Lebenebaner eines Bertes zu entscheiben. Bu niebrig gegriffen wird biefer Cat felten fein; benn im Berbaltniffe an ber Gefammtproduction gehören die Falle, in benen fich ein Werf agna pertauft, in ben feltenen Ausnahmen; noch feltener ift. trot bee Anfcheines vom Gegentheil, bas Glud mehrere Auflagen zu erleben. - Angenommen nun 3. B. Die Roften eines Buches ftellten fich auf 600 Thaler, Die Muflage mare 1500, jo murben bie Roften, auf ein Drittel ber Anflage, alfo 500 Gremplare vertheilt, auf jebes Eremplar 11's Thaler betragen. Dies giebt ben Rettopreie (natürlich für die gaute Muffage) ale benienigen. ju welchem die bei Weitem größte Angahl abgefest werden wird. Indem man nim auf den fo ermittelten Nettopreis entweder ein Drittel ober bie Balfte ichlagt, erhalt man ben Labenpreis, und gwar in erfterem Ralle Retto. in letterem Ordinar - Artifel. Dit Rudficht barant, ban es in ben meiften gallen fur bas Edicial eines Unternehmens entscheidend fein wird, ob fich die Cortimenter thatia dafür perwenden, ober nicht, wird ber Berleger in feinem eigenen Intereffe ben Rabatt und badurch ben bem Sortimenter ju gewährenden Bortheil fo boch ale möglich gewähren; boch fann er in manchen Gallen durch die Natur bes Unternehmens baran gebindert fein. Gin theures Brachtwerf 1. B., welches an fich fein großes Bublifum hat, wurde baburch, bag ber Rabatt gu 1/3 (ber Salfte bee Acttopreifee) firirt wurde, oft fo unverhaltuifmaßig theuer werden, bag ber Abfat febr empfindlich beeintrachtigt murde. Der bei Edulbuchern häufig den Abnehmern einer beftimmten großeren Bartie gewährte, ben eigentlichen Labenpreis ermäßigende Partiepreis, der bei manchen Berten bis jum Ericheinen bestehende billigere Enbscriptionepreis, folde und abnliche Berhaltniffe muffen bei ber Calculation bee Breifes in Berudfichtigung gezogen werden. Aus bem Borftebenden geht beutlich hervor, in welchem Berhaltnig Die theilmeife Erhöhung ber Broductionefoften, L. B. ber Drud- ober Papierpreife, auf ben Berfanfepreis eines Buches einwirten muß und bag fich eine folche Erhöhnug nicht git gleichen Theilen auf Die einzelnen Exemplare ber gangen Auflage vertheilen lagt. Benn 3. B. ber Drudpreis um 20% fteigt, fo vertheilt fich die Erhöhung biefes Boftene auf Die einzelnen Exemplare fo, bag, ein Drittel gur Dedung ber Roften angenommen, 3mal 20 alfo 60% auf jedes einzelne Gremplar im Rettopreife fallen, je nach der Rabattirung aber ber Labenpreis des einzelnen Grempfars um 80 (bei Nettoartifelu) ober um 90% (bei Orbinarartifein) gegen ben frühern Untheil an bem betreffenben Bofien iteigen muß. Run stehen Herstellungsbessen, Veris und Berdauslichteit in einem untsebaren Caustalurzus und es dann daher bei Perioliteigungen sehr leicht der Fall einteren, daß manche Unternehmung, die nur zu billigem Periole reihsten staute, gar uicht mehr genacht verben taun. — Die fertige Calculation wird in des Calculation obnich eingetrogen, in medigem jeder Krittel sein besonderen der rählt. (Za biefes Buch gewöhnlich gleich mit als Verlage-Conto benutz wird, so soll die Reispiel weiter unten, 103, aacsteu merben.)

(it). Seitbem ber buchbandlerifche Berfehr feine jetige Beftalt angenommen bat und die neuen Artitel nicht mehr bei ben regelmäßigen Busammentunften auf ben Deffen porliegen, um in Augenichein genommen werden gu tonnen, hat fich der Gebrauch ausgebildet, daß die Berleger ihre neuen Berlageartifel fogleich nach Ericheinen ben Gortimentern jur Anficht (ale Regigfeit, pro Novitate, pro Novo) quididen, bamit Lettere bavon Renutuin nehmen und fich fur biefelben im Bereiche ihrer Birtfamfeit verwenden fonnen. Gruber gefchah bies faft allgemein ohne fpecielles Berlangen; Die Berlage : Broduction hat aber glinählig einen folden Umfang angenommen, daß biefe bamale begueme und zwedmäßige Ginrichtung fur viele Cortimentebandlungen gur foftspieligen und unnügen Laft geworben ift, fo bag fie fich veranlagt gejeben haben, Diejenigen Renigfeiten, beren Bufendung fie munfchen, felbit ju beftimmen, "ju mablen." Go ift ee gefommen, bag jest nur noch ber fleinere Theil ber Sortimentebanblungen allgemein Menigfeiten annimmt (im Echut;'ichen Abrefibuch und in ben Budbanblerliften burch ein n vor ber Firma bezeichnet), bie meiften bagegen entweber in allen Fallen mablen, ober nur von beitimmten Sandlungen, beren Berlagerichtung ihnen eine gewiffe Burgichaft fur Brauchbarfeit ihrer Urtitel bietet, ober aus bestimmten Gachern, für welche fie befondere Berwendung haben, Nova annelmen (mit einem w por ber Firma in ben genannten buchhandlerifchen Bilfomitteln tenntlich gemacht). Die Ginrichtung ber Novitatenverfendung bat fur ben Berleger ben lebelftanb ju Bege gebracht, bag fie ihn zwingt, größere Anflagen ju bruden, ale fouft oft erforberlich fein wurde; benn bei fleineren Auflagen murbe er unr einen Theil ber Gortimentehandlungen mit Exemplaren verfeben fonnen und ben anbern bamit bie Gelegenheit gur Berwendung entgieben. Daburch aber, bag bie meiften Gortimentehand. lungen "mablen", wird ber Berleger in die Rothwendigfeit perfest, icon por Ericheinen eines Berfes für beffen Befanntmachung in forgen. Diefe Befanntmachung tann beftimmt fein, entweder nur ben Sortimentehandel auf bas bevorftebenbe Ericheinen bes Bertes aufmertiam ju machen und ihn zur Wahl aufzufordern, oder auch das Publikum von dem Werte in Kenntnis zu fetzen und daffelbe zu veranlassen, daß es entweder subserbire, oder doch bei den Sortimentshandlungen die Ansichtsquseindung verlange.

61. Dieje vorläufige Belanntmachung erfolgt burch Angeigen in Form von Circularen ober Beilagen ober ale Inferat in den buchhandlerifchen Blattern, burch Bablfafturen, b. b. Safturen, welche Titel und fonft nothige Angaben über bas ericheinende Werl enthalten und am obern Rande ober an ber Seite mit ber Bemertung "gur Bahl" verfeben an Die Gortimentehandlungen verfchiett werben, ober endlich burch Angeigen mit Bahlgettel (f. 26) ober burch bloje Wahlgettel, welche in bagu besondere beftimmten Blattern abgebrudt werben. Bon ben biergn beftimmten Blattern, welche felbft ben Titel "Babliettel" führen, find ichon zwei bei ber Ermabnung ber "Mittheilungen bee Cortimenter . Bereine" und ber " Defterreichifchen Buchbandler . Correiponden;" genannt worben. Das am Meiften beunte berartige Blatt ift ber pon C. B. B. Raumburg in Leipzig berausgegebene "Allgemeine Bahlgettel für ben bentichen Buchhandel und die mit ihm verwandten Gefchaftegweige", welcher, ale Danufcript gebrudt und jest im 19. Jahrgang ftebend, nach Daggabe bes porliegenben Stoffee in Quart auf weifes Schreibpapier breifpaltig und nur auf einer Geite bedrudt wochentlich 3-4 mal in mehreren Bogen ericheint und gratie an alle Buchbandlungen, .felbit an folde, die nicht im Edult'iden Abrefibuche fteben, verichidt wirb. Die Angeigen find unter folgende Rubriten eingeordnet: Rova unter ber Breffe, ericbienene Bucher, Munftfachen, Dufifalien, vermifchte Angeigen. Der Bufertionopreis beträgt fur Die breigespaltene Betitzeite 114 Rgr., bei Baargablung mit Discont. Beilagen werben mit je 3 Thaler für ein Quartblatt berechnet. Mehnliche Ginrichtung bat ber ebenfalle in Leipzig ericheinende "Central . Angeiger", ber aber nur bann und mann in unregelmäßigen Bwifchenranmen ericheint. - Solde Angeigen tommen natürlich allen Sanblungen ju, welche bas Blatt überhaupt erhalten; Diejenigen bagegen, welche man felbft expebirt, ichicft man nur an folde Firmen, mit benen man in Berbindung fteht und von benen Bestellungen erwünscht fein würden. Es hat beehalb vor ber Expedition jedesmal eine Auswahl der betreffenden Girmen ftatt;ufinden.

62. Sowohl für ben Sortimentshandel, als für das Publitum berechnet find die Prospecte, welche entweder dem Sortimentshandlungen für die felbt; upgeschieft, oder durch is vertreitet, oder Zeitsfariften beigelegt werden. Sie enthalten außer den Angaden über Tiet, Erscheinungsweife und Peris gewöhnlich noch ein Nasionement

über Blan pber Jubalt bes Berte, pielleicht auch bas Inhaltenerzeichniß, und bienen burch Mittheilung einiger Griten auch oft qualeich ale Drude. Musitattunge- und Bapier - Brobe bes Bertes. Bon illuftrirten (Solsfdmitt-) Berten brudt man gern ale Brobe eine hubiche 3lluftration bei. - Für wichtigere ober Fortfegunge- und Cammelwerte liefert ber Berleger bem Cortimenter Cubferiptioneliften, welche, abulich wie ein Brofpect, Die nothigen Angaben und außerbem einen Beftellgettel enthalten, ber bon bem Befteller anegefüllt und an bie Cortimentehandlung gurudgegeben werben foll, biemeilen and bas Schema eines Bergeichniffes, in welches fich die Gubferibenten einschreiben follen. (Die Gitte, Die Lifte ber Subscribenten bem Berte gebruckt beigugeben, ift jest gegen fruber febr in Abnahme gefommen.) Die Gub. feriptioneliften werben auf Schreib- ober boch geleimtes Bapier gebrudt. - Für Brachtwerte und umfänglichere Annftartifel itellen die Berleger bismeilen einen befonderen Cammelapparat ber, welcher in einer mehr ober minder clenanten Dappe Profpect , Probeblatter, Gubicriptione. Einladung und . Lifte zc. vereinigt und gur Bewimung pon Subicribenten burch Colportage bient.

G3. Bertrieb mittet, wedige nach Erfgicinen eines Bertes jur Bekannunachung beschieben und Bermehrung bes Alsigues in Amerikang geforacht werben, und welche ber nachen Beziehung wogen gleich hier mit besprochen werden mögen, finde Frode-Sche, Allemann, Augeigen (Juserate), Beiagen, Placate, Besprechungen und Recenssonen, Friegerungtere, Bersenbungsbriefe, Berschwungsbriefe, Berschwungsbriefe, Berschwungsbriefe,

Die Brobe Defte zc. follen bem Bublifum burch Unficht eine 3bee von bem erfchienenen (im Erfcheinen begriffenen) Werte geben und entsprechen fomit bem Brofpecte, beffen Ausgabe in gleicher Abficht por bem Ericheinen erfolgte. Man wendet fie nur bei folden Berten an, welche in einer großeren Reibe von einzelnen fleineren Abtheilungen ericheinen follen, alfo vorzüglich auch bei Beitidriften. Oft wird bie Bezeichnung " Probe-Rummer" zc. barauf gebrudt. Probenummern von Beitichriften werben gewöhnlich unberechnet verschieft, Brobeheite und Brobefieferungen bagegen fast immer mit Berechnung. Da fie aufer ibrer Beftimunung ale Theil bes ericheinenben Berfes noch ben Zwed haben, burch moalichit allgemeine Berbreitung Raufer herbeiguziehen, fo pflegt man fie in bedeutend größerer Auflage ju bruden und weit gablreicher gu verfchiden, ale bie fpateren Licferungen, und felbft in fchlechterem und nicht mehr verfäuflichem Buftande gurud unehmen, ba bei ihrer Beftimmung eine ichouende Behandlung oft nicht möglich ift. Much giebt man fie felbft an folde Dandlungen in Rechnung, mit denen man sonst teine offene Rechnung sührt, da man solche Handlungen gelegentlich der (dann baar zu liesennden) Tortsfreungen, die der Sortimenter den gewonnenen Abnehmern doch verschaffen muß, zur Bezahlung auch der abgesehen Probeheste uöthigen tann.

64. Angeigen (Juferate) find nachft ber Berfenbung an bie Cortimentebanblungen bas wichtigfte Mittel jur Befauntmachung bes neuen Berfes. Bei ihrer Bichtialeit für den Abian auf der einen und ihrer Roftipielialeit auf ber andern Geite bat ber Berleger fie mit größter Sorgfalt zu behandeln. Denn fo wirtfam eine vielverbreis tete und gefchicht abgefaßte Unzeige fein tann, fo leicht ift es auch möglich, unverhaltuifmafig bobe Roften auf theure Inferate ohne nennenswerthen Erfola zu verwenden und fomit ohne allen Rugen noch baares Beld gugufegen. Es ift iebem Berfeger ju rathen, die befannte Rebensart pon ber großen Macht ber Druderichmarie bier eum grano salis aufzunehmen. Die Abfaffung ber Anzeige, welche außer ben nöthigen Angaben über bas Werf gewöhnlich noch ein furges empfehlendes Raifonnement enthält, richtet fich nach ber Ratur des Artifels. Gin wiffenfchaftliches Bert will feinem Bublitum gegenüber aubere und, fo gu fagen, becenter empfohlen fein, ale ein popularer Artitel, beffen Empfehlung baufig mehr ober weniger Reigung haben mird, an die Reclame anguftreifen; beren Musartungen aber wird jebe auftändige Sandlung icon in ihrem eigenen Intereffe und ber geichäftlichen Ehre halber forgfaltig permeiben. Es ift Sache bes geichaftlichen Tacts und bes richtigen Wefühle, Die wichtigfte und intereffantefte Geite bee nenen Berfee furg und fchlagend in ber Unzeige hervorzuheben. Bon großer Bichtigfeit ift es ferner, Die Anzeige bem richtigen Leferfreife unter Die Augen gn bringen, mit andern Borten, Die richtigen Blatter für die Infertion au mablen. Bur bie Buchbandlungen zeigt man natürlich in den budhandlerifchen Blattern (Borfenblatt, Bablgettel ic.) an. Für bas Bublitum mahlt man bei wiffenschaftlichen Werten felbftverftandlich Platter, welche ber betreffenben Biffenfchaft gewidmet find, für alle Erfcheinungen von größerem Intereffe auch einige ber verbreitetsten großen politifden Beitungen, für technifche Schriften Fachjournale, für Belletriftit fcomwiffeufchaftliche Reitschriften ze. Bier laffen fich eben höchftene allgemeine Fingerzeige geben. Der Berleger muß fein Wert und bie Breife, für welche es hauptfachlich beftimmt ift, feunen und wird barnach verfahren. Bon Ruben find in der Regel Die Borichlage und bezüglichen Dittheilungen befreundeter und thatiger Cortimentehandlungen: andere Offerten, an benen es nicht zu fehlen pflegt, find genau ju prufen. - Ueber bie unter Umftanden gu mablenben Blatter geben befondere C. M. Saenbel's (in Leipzig) Inferaten Berfenbunge . Lifte und bie von ben Unnoncen-Bureaux herausgegebenen Beitschriftentataloge Austunft, fowohl mas Anflage, ale Bobe ber Infertionefoften betrifft. Der Bermittlung biefer Annoncen Bureaur bebient man fich zwedmaffig in allen Fallen, wo man Inferate in folde Blatter einruden laffen will, mit beren Berlegern man nicht ohnebin in laufenber Rechnnng ftebt. Directe Befchafte find gerade bier oft mit viel Umftanblichkeiten, Beitverluft und Dehrkoften verfnupft. -- Die Roften bee Jufcrate fallen in ber Regel, wie natürlich, bem Berleger allein jur Baft; gewöhnlich fagt er bann in ber Ungeige, bas Bert fei in allen (ober allen guten ober foliben) Buchhandlungen gu haben; boch gewährt ber Berleger bei befonbere bebentenden ober abfatfahigen Werten and haufig beftimmten Gortimentehandlungen Inferate mit alleiniger Rennung von deren Firma, indem er einen verhaltnigmäßigen Antheil ber Roften tragt, mahrend ber anbere Theil von ber Sortimentehandlung getragen wird. Diefe Bemabrung pfleat burch verhaltnifmäftige Geft. ober Baarbeitellung bedingt ju werben. Bieweilen erbietet fich ber Berfeger gleich bei ber Anfundigung ben Buchbanblungen gegenüber, bei einer beftimmten Angabl fest bezogener Exemplare ein (vielleicht besonders in die Augen fallendes, burch ein Bild ober fouftwie hervorgehobenes) Inferat gu geben, pon bem er ein Biertel ober Drittel ber Roften trage, bei noch mehr Bedarf erbietet er fich gur Bablung (Gutidrift) ber Salite ber Roften (Inferat auf balbe Roften) ober auch gur Bergutung bes gangen Roftenbetrages. Cliches etwaiger Abbilbungen bat ber Berleger gum Abbrud unentgeltlich ju liefern. Die Roften werben gewöhnlich von bem Cortimenter verlegt und ihm von bem Berleger in Jahreeredmung gutgebracht.

Inferate merben befanntlich nach Geiten- (Spalten-) ober Beilen-Raum und einem ale Rorm angenommenen Schriftgrade bemeffen, fo bag 3. B. eingebrudte Abbilbungen ben eingenommenen Raum bezahlen muffen. Sanfig wird fein Rabatt gewährt, vornehmlich bei politischen Beitungen, in anderen Gallen ein verhaltnigmäßig fteigender Rabatt, ber aber ben gewöhnlichen Buchhanbler-Rabatt an Bobe nicht gn erreichen pflegt. Wo nicht fofortige Baargablung bedingt ift, tommen Inferate in die allgemeine Jahrebrechnung. - Berleger von Beitschriften einigen fich bieweilen mit anberen Beitidriftenverlegern gu Change-Inferaten, b. b. ju gegenfeitiger Infertion ihrer Berlageartifel ohne Ausgleichung burch Baargablung. Colche Boften tommen nicht auf bas gewöhnliche Conto, wenn auch ein folches überhanpt geführt wirb, fonbern anf ein befonberes . Change . Conto", auf bem bann bie von beiben Seiten berechneten und ju gemöhrenden Beträge ericheinen. Die Beträge biefes Conto werden in allen Ballen ohne Radatt berechnet. Rur alberft jeften geldeft fele ins schese Sando durch Skagenrechnung rein aus; ide Differen wied jedoch in der Regel nicht ausgegaht, sondern adperfafrieden, d. b. h. als Differen gutgebracht und damit befeitigt.

Ueber alle Inferate ift ein befonderes Buch ju führen. welches alle nothigen Angaben: Datum ber Absenbung, Gegenftand bes Inferats, Titel ze. ber betreffenben Beitfdrift ober bee Bertes, auf beffen Umichlag ber Abbrud erfolgen foll u. f. f. enthalt. Rach biefem Buche find alle eingebenden Inferat Rechnungen zu prüfen. Man erfennt feine folche Berechnung an, gablt fie benmach auch nicht, wenn man gur Infertion nicht felbft ausbrüdlich Auftrag ertheilt hat und burch beigegebenen Beleg (Abbrud bes Inferate in ber betreffenden Mummer) die Hebergengung erhalt, daß der Abbrud wirflich porfdriftemafig und correct, wenigftene ohne entftellende Gebler, erfolgt und bie Berechnung nach Zeilenraum und Zeilengahl richtig ift. Bei (nicht felbitvericulbeten) finnentitellenben Drucffehlern fann man mit Recht nochmaligen, correcten Abbrud bes Inferate beanfpruchen. Diefes Inferat-Buch bient fpater and bei Berechnung ber jedem fpeciellen Berlagsartitel ju belaftenden Infertione Roften gur Unterlage.

65. Unter Beilagen verfteht man Ungeigen eingelner ober mehrerer Artifel, faft immer mit Raifonnement, welche in großerer Auflage auf befondere Blatter gebrudt werben, um entweber vom Berleger felbft theils burch Beilegen in feinen Artifeln perbreitet, theile an Beitfdriften gum Beilegen gegen Gebühren gegeben, ober vom Berleger an die Sortimenter behnis abntider Berwenbung in größerer Angabl gratis geliefert gn werden. Die Beilagegebuhren ber Beitschriften find gewöhnlich nach bem Formote ber Beilagen verschieden und ebenfalls in ben im porigen Abidmitt genannten Silfsmitteln gu finden. Bur bie Gortimentehandlungen werben bie Beilagen entweder obne ober mit Birma gebrudt, b. b. es ift gefagt, wie bei Inferaten: in allen Buchbanblungen ze., ober bie Firma ber betreffenden Cortimentehandlung ift allein und ausbrudlich genannt, vielleicht am Ranbe bin beigebrudt. Bei Beilagen für Sanblungen in Länbern mit anberem Diingfuße, ale im Lande bee Berlegere in Gebrauch ift, werben die Labenpreife gewöhnlich in beiben Mingforten anegebrudt. Beinabe immer wird porberige Berftanbigung mit ber betreffenden Cortimentebandlung nothig fein, ba biefe nicht für alle Beilagen Berwendung und burch den Being ber oft umfänglichen Badete Transportfoften hat; auch find bie Beftimmungen ber verichiebenen Prefgejege je nach bem Beftimmungsorte ber Beilagen nicht anger Acht gu lassen, werinder gewöhnlich die Sortinentshandtungen besondere Mitteliung machen. — Beilagen wirten oft mehr umb nachhaltiger als Inferate, da lettere leicht in der großen Menge der Aussigen verschwinken, was besonders von den großen politischen Zeitungen gilt; doch fonnen auch sie zienlich bedeutende Kosten verurschefen. Dassgen gewähren sie noch den großen Bortheit, doß man durch Anwerdung sehenden Sages dei weiterem Oracke nur die Kpeirer und Ernstösten unt anzulegen hat.

66. Bon großer Birtfamteit ift unter gunftigen Umftauben bas Blacat. Die Beftimmung beffelben, in Schaufenftern ausgehängt oder durch Anheften im Gefchaftelocale, burch Unschlagen an offcutlichen Berfehrewegen, an Manern, Etrageneden ic. bem Bublifum por Mugen gebracht gu werben, bedingt bas große Format, Die große, in die Angen fallende und ichon aus der Entfernung leebare Edrift und die auffallende Anoftattung. Biemeilen enthalt bas Blacat nur Titel nud Breis, bieweilen auch ein Raifonnement. Um daffelbe recht auffallend zu machen, ftellt man ce gern auf farbigem Bapier ober mit farbigem ober Buntbrud ber, vergiert es burch Bilber ac. Die große Wirfung beruht darauf, daß eine Augeige in Diefer Beftalt dem Bublifum, auch bemjenigen, welches fich fonft um Auzeigen nicht fummert, auf feinen Wegen immer wieber und faft unaueweichlich entgegentritt und fo, befondere wo ce fich um populare Artifel handelt, auch in ben aufänglich Indifferenten nach und nach Intereffe und den Bunich nach dem Beife bes angepriefenen Berfes wedt. Man fonnte bae Blacat fajt bem Colporteur vergleichen, ber, wenn and bieweilen überläftig, boch unermublich fo lange ben Venten feine Baare in's Sans bringt und por Augen balt, bie eudlich boch der Gine ober Andere fich zum Aufauf enischließt. - Die Placate werden in der Regel gratie geliefert; nur bei befondere iplendider und foftipieliger Ausstattung wird mitunter ein magiger Preis bafür in Aufat gebracht, ber mehr vor Digbrauch ichnten, ale gur Dedung ber Roften beitragen foll.

67. Auf andre Kreife berechtet find Belprech und gen und Recenssionen. Behrechungen, welche beweiten ichon vor Erscheinungen, with Abbrud gesigneter einzelmer Stüde des Behres begeicht sind, machen im der Angel einfach auf das Berte aufmerssam aberen Bezeistionen und in noch höherem Grade Kreisten ein einsteren, zeit der betreifendes der Bereistignen und in noch höherem Grade Kreisten ein tieferes, referirendes oder beurcheinende Eingehen auf dassisch ist dem bier nicht der Schlieb, auf das Recentionsburden aum bier nicht der Schlieb, auf das Recentionsburden

und die hier und da dei demfelben vorfammenben Mispräugie und Uterifande des Räheren einzugehen, über beren Gemeis sich Menades sagen liese. Am medendel sei auf die Wichtigkleit einer austen Verrete für Vecensionen ningsweiern. Der tinktigte Verleger wire Vecensionen und oberständigkere Vestprechungen nur in guten und anerkannten Vähteren veranntelfen. Die Recensionsergenplare werben den Redactionen underrechnet zugefteltt und als Eigenthum übertalfen, wenn eine Recension erfolgt sitz daggen ist zu erwaten, das Jecensionsergunder von Werten, die nicht zur Vesprechung sommen, dem Verleger zurüchgegeben werben.

68. Greiegemplare giebt man größtentheile von Unterrichtebuchern an Edulbirectoren, Vehrer ze., um eine Brufung und womoglich Empfehlung und Ginführung des betreffenden Buches feiten bes Lehrerperfonale gu veranlaffen. - Diefe Freieremplare, wie alle anderen ohne Berechnung abgegebenen Eremplare (Pflichteremplare, welche nach Beftimmung bee Brefgefebes eingeliefert werben muffen. Gratiseremplare, Die fich ber Mutor ausbedungen bat. Recensionecremplare ze.) mit alleiniger Ausnahme ber ben Buchhandlungen nach Abschnitt 42 gn gewährenden Freieremplare merben in ein befonderes Buch, das Gratisbuch, notirt. Der Berleger thut wohl, alle folche Eremplare, mit Ausnahme ber Pflichteremplare, auf Umichlag ober Titel gredmaffig ju bezeichnen, burch Etempelung ober burch eine fdriftliche Bemerfung, Die ja 3. B. aus einer Bidmung oder ber Bezeichnung "gur Recenfion" bestehen tann; fonft mochte er leicht in ben Gall fommen, bağ ein von dem urfprünglichen Empfanger vielleicht vertauftes Eremplar ibm durch eine minder gemiffenhafte Sortimentebandlung mit Berechnung remittirt wurde und er fo fein eignes Berlagewert gurudtaufen mußte.

69. Um die Sortimeutshandlungen in der Befauntmann der Novitäten zu miterfüßen, liefert ihnen der Berleger bisworfien in gecianter Angahl (grats) Berfendungsdriefe oder Berfendungsfaturen. Erfrete find gedruckte Beiefe (Girculare) der Sortimeutshandlungen an ihre Annben, welche eine entpfelsende Angahge des Bertes enthalten. Aberlie und Unterfahrift fünd offen gelaffen, um vom der Sortimentshandlung ausgefallt zu werden. Achnich versicht es sich mit den Berfendungsjaturen, Rechungen mit empfessenden Angahen, welche bet leberspedung der Neuigleit von den Sortimentern an ihre Annben gegeden werden und auf denen erstere ebenfalls ihre Kinnen und de Vereie auffällen.

(Fortfetung folgt.)

## Der Buchdruder an der Dandpreffe.

Es wied in den die hier gegedenen Ertlärungen og gientlich Alles, was den Drudter an der Handpresse angeht, seine Erteidigung gefunden haden. Da er aber noch eine jede Form von der Farbe, womit er sie beschmiert, wieder zu reinigen hat, so wollen wir und zu guter Leigt siesen Seinigungsmittel noch etwas genauer anssehen und versuchen, ob wir dem Schwindelgrifte, der schon sie daberen bis in die allernungse ziet hinein damit sein Allesn treibe, wieder ein wenn die Kildande bedännet bei

### Die Lauge jum Formenmafchen.

3m Jahraange 1856 bee Journale für Buchbrudertunft zc. Ro. 16 habe ich alle Laugenrecepte, die in den feit 1740 erichienenen Sanbbüchern über Buchbruderfunft verzeichnet, grundlich ausgewaschen und ben beften Theil bapon für bie befte Lauge behalten. Ge fcheint aber, ale batten die meiften Buchbruder nicht Luft, basjenige, mas ihnen burch die Sady-Beitschriften gebracht wird, erft nach ernstlicher Brufung in Anwendung gu bringen, um fo bie Spreu bom Beigen unterfcheiben gu lernen. Es ift ihnen piel lieber, wenn irgend ein Speculant ihnen etwas Bertiges ins Saus bringt. Da greifen fie gewöhnlich ichon que bem Grunde qu. weil die Anfertigung ihnen weiter feine Dlube macht. Ginen neuen Beweis bafur liefert bie Aufnahme, welche bas Bafferglas, wenn auch nur für furge Beit, gefunden bat. 3ch tomme auf daffelbe am Schluffe biefes Rapitele wieder jurud, um es, hoffentlich für immer, abgufertigen,

Der 3med ber Lauge ift, Die an ben ausgebrudten Rormen baftenbe Sarbe aufzulofen (und ju entfernen. welches lettere indeffen mittelft ber Burfte und burch 216. fpulen geschieht). Es geht aber, indem die Farbe aufgeloft wird, ein rein chemifcher Broceg por fich, benn in bem Mugenblide ber Auflofung findet wieder eine Berbindung ober Berfeifung fratt. Die Frage geftaltet fich nun fofgendermaßen; wenn die Farbe aus Rug und Firnig (einer Bettfaure) befteht, wie muß bie Lauge beichaffen fein, die eine vollftandige Berfeifung biefer Fettfaure bewirfen foll, obne baf baburch bem Metalle, an welchem bie Bettfaure haftet, irgend wie Schaben ermachft? -Die einfachfte Untwort bierauf ift: Die Lauge muß von berfelben Befchaffenheit fein, wie die, womit ber Geifenfieber Die vericiebenen Dele und fonftigen Tettfauren verfeift. Gine vollftandige Berfeifung findet aber nur ftatt, wenn bie Lauge tauftifch ift. -

In früheren Beiten hatte jede Druderei ihren Aefcher, in welchem die Lauge bereitet wurde. Der Aefcher war

ein etwa 4 Bug bobee, oben offence und nach unten etwas ichmaler ju laufendes Raft, ber form nach alfo eonifch. Ungefähr einen halben Boll boch vom Boben befand fich ein loch, etwa 11's Boll im Durchmeffer baltend, welches mit einem hölgernen Stopfel von aufen verichloffen murbe. 3m Junern Diefes Gaffes erhoben fich vom Boben etwa einen Jug hoch vier bicht an ben Banben ftebende Leiften, auf welche eine gang mit löchern verfebene hölgerne Scheibe gelegt murbe, beren Beripherie mit ber innerhalb bes Faffes an ber betreffeuben Stelle gleich mar. Muf Diefe Scheibe legte man freugmeife einen giemlichen Saufen Birtenreifer und bebedte Diefelben aut mit arober Sadleinwand; bann murbe Budenafde barauf gefduttet und Baffer barüber gegoffen. Die burchfidernde Gluffig. feit mar Lauge und murbe unten abgegapft, in einen Reffel gethan und bis zum Rochen erhipt: in biefem tochenben Buftande nur fonnten bie Formen bamit gemafchen werden, wobei eine febr icharfe Burfte immer noch mitbelfen mußte.

Es gelt hieraus berver, doğ die Holgafche folde Bejamotheile enthalten muß, die das durcheringende Wasser ju lösen und mit fortgussische vermag. Naulhster man die Holgasche, so sinder man darin lödliche Salçe, von dennt der größte Thil Pottasche (tohlensaures Nals) üst, außerdem Nickselven, unsöstigke Salge und unverbrannte Roblenständigen. Die Jauge bestand also aus Wasser under unverhinnten Duantidik Pottasche vermengt. Duchenasche wurde debydid genommen, weil man die Erfahrung gemacht hatte, daß sie die beste Lauge gede, was mit anbern Klorten heist: daß sie dar reichyaltsigsten an Bottasche fet.

Einestheils dodurch, dog in dem Acider die Betrialde und das Wasser in teinem bestimmten Gewichtsverhaltnisse zu einender senden, wie es die Wissendasserhaltnisse zu einender senden, wie es die Wissendasserbingt, amberntheis und hauptsächlich doer dodurch, doß der Betatische Comm to hat senden and der der der gestatische der der der der der der der entgogen wurde, fomte die Louge biesenige Stärfe nicht erhalten, welche ihr die Jabigsteit giebt, im falten Justande den in Rede siegenden Zwert gu erfüllen.

Der Grund, weshalb man überhaupt talt wafcht, liegt in ber bebettenben Ersparung an Jenerungs-Material, ba bie Befderlauge ben gangen Tag tochenb erhalten werben mufie.

Die haupfiach bleibt nun, die falte Lauge fo bilig als möglich herzistellen. Bu diefem Behufe wähle man fant der Pottaffe die bedeutend billigere Goda (tolftenfaures Natron). Beide Salze find in ihren Wirlungen bei Portfellung einer Lauge, wie wir sie gebrauchen, fast aann aleich.

Die Bereitung einer guten tauftifden Lauge gefdieht nun folgenbermagen: Dan thut in einen Reffel 12 Gewichtetheile Baffer und 1 Gewichtetheil Coba. Bahrend biefe Mifchung bie jum Rochen erhitt ift, bat man Reit. 1 Gewichtetheil auten gebrannten Rall (Mettatt) in 3 Gewichtetheiten Baffer aufzutofen, und einen gut burchgerührten Ralfbrei berguftellen. Cobald bie Difoung im Reffel tocht, gießt man ben Ralfbrei allmälig hingu, entfernt bann fchnell bas unter bem Reffel befindliche Gener und bedt benfelben au. Die Lange ift fertig. und zeigt fich nach bem Erfalten ale eine mafferflare Bluffigfeit. Der Ratt liegt am Boben bes Reffets als tohlenfaurer Ralt; er hat bem Natron bie Roblenfaure genommen und baburch tauftifch gemacht; berfelbe wird, nachbem bie lange vorfichtig ab und auf Alafchen gefüllt wurde, weggeworfen. Die gefüllten Flafchen find gut gn verftöpfeln, weil die Lauge fehr geneigt ift, Rohlenfaure aus ber Buft angugichen, woburch bie agende Gigenfcaft berfelben allmälig verloren geben murbe. - Ginen Bobenfan giebt biefe Lauge beehalb nicht, weil bie Bewichtetheile ber bagu verwandten Stoffe in richtigem Berhaltnift au einauder iteben.

Eine beserrund biltigere als diese taufrische auge giebt es jum Formenwaschen nicht. Sie greift fein Metall, sondern nur animalische und vegendbilische Stoffe an. Be verschit die Farbe volltständig und man frotlirt die Form mit einer weichen Buffe nur beshalb, um die Berfeijung inniger zu machen. Das Abspillen mit Wasser dann ein Uebriges, um die Form ann vein zu erablten.

### Das BBafferglas

wurde, wenn ich nicht irre, por nicht gar gu langer Beit zuerft von Brag aus den Buchbrudern ale ein vorzügliches Wafchmittel empfohlen. Dierdurch entweder, ober burch irgend etwas Anderes angeregt, ift baffelbe bann auch von anderen Geiten jum Angebot gefommen. Gogar Reifenbe ober Agenten einer Fabrit in ober bei Salle haben ben Buchbrudern bas Wafferglas ju 4 Thirn, ben Centner offerirt mit bem Bemerten, baf man eg. 8 Dal fo viel Waffer gufegen tonne und muffe, bevor man es in Gebrauch nehme. Diefe lettere Bemertung bort fich nun überaus portheilhaft an und mag auch wohl am meiften bagu beigetragen haben, bag es bier und ba einigen Mbfan gefunden bat. Wenn ce mirflich aut und branchbar für une mare, gabe es bennach anscheinend fein billigeres Bafdmittel und aus biefem Grunde lohnt ce fich fcon ber Muhe, wenn wir une bas Ding etwas genquer anfeben.

Bluffiges Bafferglas nennt man mit anderen Borten fiefelfaure Rali- ober Natronlange, Die ein fpecififches Bewicht von ea. 36 bie 38° Beaume hat. Demuach ift bas Bafferglas eine Berbindung ober Berfeifung von Raliober Ratronlauge mit Riefelfaure, burch welche lettere baffelbe fein bobes fpecififches Gewicht erhalt. Die Altalien haben aber zu ben Gettfauren eine nabere Bermandtichaft ale jur Riefelfaure, und fo ift ee benn natürlich, bak beim Bafchen ber Formen mit Bafferglas Die Rali- ober Natronlauge barin fich mit bem Firnig unferer Farbe verfeift und bie Riefelfaure frei macht, bie bann in Form von weißen Bloden die Form fomohl ale bie Bafchburfte veruureinigt. Bei fchlechterer Farbe inbeffen, welche mehr barg- ale firnisbaltig ift, und mo eine Trennung ber Raliober Natronlauge beshalb nicht poliftanbig frattfinden murbe. burfte bie Form nach bem Bafchen immer flebrig ober fcmierig bleiben.

Diernach fonnen wir unfer Urtheil fiber bas Bafferglas folgendermaßen gufammenfaffen:

- Die Kiefelfaure ift in der Lauge für unfere Zwede nicht blos ein überflüffiger, fondern auch ein nachtheiliger Körper.
- 3) Da die fanjitische Vange, deren Aufertigung weiter oben angegeben wurde, ein reineres und zweckentfprechenderes Mittel zum Formenwossen ist, auch im Rostenpuntt gan teinen oder vonsigtens teinen ucunenewerthen Unterfigied zeigt, so ist das Edufferglas entschieden zu verwerfen.

### Gine Londoner Budbruderei.

#### Don Eh, Rufter in Tondon.

(Gortiebung aus Seit 5 und 6 bee Ardip.)

Doch während wir alle diese Beobachtungen gemacht, ist die nimmer rasiende Beit fortgeschritten und wir werben in unsern Ressenden. Der Mittagsglode unterbrochen, welche bem Bureaupersonal und ben Correctoren eine anderstablibilindige, allen übrigen im Danse Gorrectoren eine anderstablibilindige, allen übrigen im Danse

Angestellten eine einfründige Unterbrechung ihrer Arbeit anzeigt. Es ift 1 Uhr. Beobachten wir nun ben plotslichen Bechiel, bem Die Scene unterliegt. Auf fpringt ber Corrector von feinem Stuhl und wechfelt feinen Arbeiterod mit bem Strafeurod; fort fliegt fein fleiner 2manuenfis, ber gleich feinem Chef auderthalb Stunden Freiheit genickt. Und in ben großen Geberfalen flappert's um hundert Brocent mehr - und wird bann um fo rubiger. benn über die Salfte ber Geter find im Du perichwunden. Beich ein Mappern, Poltern und Stolpern Die breiten Treppen binab! Welch ein Gewirr von Stimmen über. um und unter une, bas wir um fo bentlicher vernehmen, als zu gleicher Beit auch die freischenden, fcwirrenden und raffelnden Tone aufgehort haben, die aus ben Dafchinenraumen und aus ben Bimmern, in benen die Sandpreffen arbeiten, ertonten. Raum bat fich bas Etabliffement ber Debraabl feiner "Banbe" entleert, fo ericbeinen auch icon Die Trabanten ber Frau Beller mit gabllofen Dengoeforben, welche die Bortionen aufgeschichtet euthalten, und verbreiten fich nach allen Richtungen bin burch bie weiten Raume, bier eine Bortion Roftbeef, dort eine Sammelcotelette ober andere culingrifche Brobucte ber tupographifchen Garfuche beponirend. Das ift bas Diner berer, welche entweber Junggefellen find ober zu weit (oft 10-15 enge lifche Meilen) von der Officin mobnen, um im Breife ber Ihrigen ihre Mittagemahlgeit zu vergehren. Der hungerige Buchbruder macht wenig Ceremonie: fein Git ift ber untere Theil feines Rafteureagle, feinen Tifch bilben feine Anie, auf die er ein altes Bret legt, und feine weißfeinfollende Schurge ift fein Tijchtuch nebft Gerviette. 3nswifden, mabrend Deffer und Gabel in flinter Thatigfeit find, ericbeint auch ber Bierfpenber mit feinen machtigen blechernen Biertannen, Die fortzubringen ihm Dube macht und die er in wenigen Minuten auf ber Spite feines fleinen Fingere wieder aus bem Saufe hinaustragen fann. Behn Minuten genfigen mehr ale reichlich für Die Expebition bes frugalen Dahle, und es bleiben für ben Arbeiter fonach brei Biertelftunden ber Dufe. Diefe merben febr verfchiedenartig ausgefüllt, je nach bem individuellen Befchmad: ber eine gieht feinen Rod an und geht eine halbe Stunde fpagieren, um einige Buge aus feiner Bfeife ju thun (Rauchen ift in englifden Buchbrudereien ein ungefanntes und nicht gebulbetes Ding); ein auberer lieft bie Morgenzeitung; ein britter irgenbeinen neuen Genfationeroman; zwei fpielen Chach; wieber andere fingen und treiben Unfug; bier fdreibt, bort fcblaft einer. Bier feben wir um die Corrigirplatten gruppirt einige Junger ber Schwargen Runft mit Burfeln um Bier befchaftigt, boch ihre Burfel find nicht Burfel, fonbern Lettern ohne

Ropfe, Gepierte Die gant berrlich ben Dienft ber Burfel verfeben. Enblich bort in einem gang verftedten Bintel, wohin fo leicht nicht bas Muge bes Factore bringt, feben wir eine Gruppe eifrig mit gartenfpiel beichäftigt. Rur in Fallen gang besonderer Dringlichkeit fann man mabrend ber Mittageftunde einzelne Leute arbeiten feben, woru es außerbem einer fpeciellen Orbre bes Oberfactore bedarf; bie Privatgefete ber englifden Buchbruderwelt opponiren fich bagegen und bringen barauf, bag bie Reierftunden ftrena innegehalten merben. Der Grund bierfür ift weniger ein philanthropifcher ale ein den communiftischen Brincipien entspringenber; bie Statuten ber Londoner Geger fagen: "Gin Arbeiter foll nicht arbeiten, mahrend feine übrigen Collegen ruben, weil er baburch einen größern Theil von Arbeit abforbirt, ale fouft auf feinen Theil fallen murbe, und fomit feine Rameraden beeintrachtigt."

Judem wir im Laufe des Nachmittags die Officier in wieder nach dem Seherfällt zu nehmen under Wegt gleich wieder nach dem Seherfällt zu nehmen und den Keuten einige Aufmertfamtleit zu wöhnen, wersche wie der von in der Witte an den laugen Cliegolaufen unfig befohigtig sehen. Sie corrigiren. Diese Artiku wird — und mit Recht — zu dern am wenigsten ausgenchmen der Numft gezählt; sie in sied allei auftrengen und ermüben, sondern — undezählt, indem sie damit bestählt, das der Kebeiter seine cigenen, selbswerfalubeten Aesther reparitt. Zum gangen genommen jedoch faum man die Arbeit des Vondoner Sehers auffallend frei von Fehlern nennen; die Diechplin des Corrigiprocessie soft in die nicht der Vondoner Sehers auffallend frei von Fehlern nennen; die Diechplin des Corrigiprocessie soft in die Vondoner Sehers

Bir wollen nun einige Edritte weiter geben, um Augenzeugen ber Arbeit berer zu werben, benen es obliegt, von den Schriftformen Abbrude ju machen ober bie grofen weißen Bapierbogen in jeber beliebigen Rummer von einem hundert bis zu vielen hunderttaufenden ju bedruden. Die erfte Berfon, ber wir bier begegnen, ift ber Bapierfeuchter. Bir finden ibn und feine Affiftenten in ben Couterrains bes Bebaubes, in 'einem mit Steinplatten gepflafterten und mit Abugeraumen verfebenen Lotal, in dem wir eine Angahl offener Troge ober Dulben, die mit Baffer gefüllt find, elnige boch binaufreichenbe Badpreffen und mehrere ftarte für ein fcweres Bewicht tragbare Stellagen finben. Große Stofe von bereite gefeuchtetem Bapier fteben umber, einige unter enormen Bemichten, damit die Feuchtigfeit fie burchbringe. Unbere Stoke feben wir unter bem noch grokeren Drud ber Breffen. Der Bapierfeuchter nimmt etwa ein Buch Bapier auf einmal, bringt es gang unter Baffer, legt ce bann auf ein mit einem reinen Uebergug bebedtes Bret, nimmt barauf bie Salfte bee Bapiere gurud, bas er von neuem

seuchet und auss Brett legt, sodaß jedes Buch zwei und mehrnals — je nach der mehr oder minder absorbieraden Analität des Paptiers — das Kussifer zu posifiren hat. Nachdem ein Stoß so geseucheten Kapters einige Stuuden unter einen Dend von Ekneichten oder dem einer Pressig gestanden, wird das Paptier umschlagen, d. b. stoßweise anseinander genommen, um die etwa noch trodenen Schickten mit den nassen wird. Die der den die der den die der die die unterzogen wird. Ist das Paptier von seinem Dend unterzogen wird. Ist das Paptier von seinem Dend unterzogen wird. Ist das Paptier und seinem der holt. Der Paptierschusfer selbst umg die Gigenschosten einer Amphidie besigen: er tebt inmitten der Wassische frühen Worgen die zum spaten Konn, der diere diener warme trodenen Alköhung und fibm freubs die,

Da bas Papier aus bem Teuchtfeller nach ben Breg. ober Mafchineulocalen wandert, fo wollen wir ihm bahin folgen. Bie ber Ceperfaal, fo bedarf auch bas Druderummer einer bellen Beleuchtung. Gewöhnlich find Die Bandpreffen (wie man fie jest im Wegenfat gu ben Schnellpreffen ober Dafdinen nennt) in einer langen Reihe und unmittelbar por einem munterbrochenen Teufter, bas bie gange Lange bes Bimmere an beiben Geiten einnimmt, aufgestellt. Un jeber Breffe feben mir gwei Druder thatig, Die fich in ihren respectiven Frunctionen des eigentlichen Drudens und des Farbeauftragens von Beit ju Beit ablofen. Der eigentliche Druder wird nicht ale ber College bes englischen Gegere betrachtet: beibe arbeiten für ben gleichen 3med, boch fie gehoren nach hiefigen Begriffen givei gang voneinander getrenuten Professionen an. Geine Arbeit ftablt ihm ben Urm, indem fie ftete die volle Unmendung feiner Dineteltraft erheifcht.

Bei ben nie endenden Unfprüchen an feine phyfifche Braft und feine Energie barf man fich nicht munbern, bag "Borter" bie Religion des englischen Drudere ("pressman") ift; er fpricht bem nationalen Bier "rather freely", b. h. ohne Greugen gu, um feine Strafte gn refrutiren; er ift unlenabar er beite Runde bes benachbarten Bierbaufes und trinft oft in Ginem Zage mehr volle Quart ale ber Ceper bescheidene Salbquart. Obgleich gefchieft in feiner Arbeit und, wo biefe profitabel, auch ausharrend bei ibr, fteht doch ber englische Druder nuendlich tief unter bem beutiden ober frangofifden in focialer Binficht. Der englische Geber vermeibet, ja fürchtet oft feine Gefellicaft: die Mehrzahl berfelben find notorifche Truntenbothe, aufs höchste ordinar in ihren Anebruden und noch mehr in ihrem Benehmen. Die große Ansbreitung bes Dafdinenwefene bat fie neuerbinge in etwas civiler gemacht und es hat fich felbft unter ihnen eine Urt Bemeinschaft ber Beffern gebildet, nämlich berienigen, Die es mirflich gu bebenteiber Boltommenseit in ihrem Jacke gebracht und benen seihst die Massin einem gesährlich werden kann. Ich kenne deren, die mit 4 Ginimen (28 Ther.) wöchgentlich bezahlt und von ihrem Principalen warm gehalten werden. Die Eugensarbeiten der englischen Berssie gehen sammtlich aus Handige ertreut sich eine überhaus Frühre und dan den der die Benfall ertreut sich einer durchaus gesscherten und angenehmen Spission.

Ein weit anderes Bild bietet fich une bar bei unferm Gintritt in die Dafchinenraume. Bir muffen gubor einige Dimuten paufiren, um unfer Ohr an bas mirre Geraufch ju gewöhnen und unfere Geruchsorgane mit ber pon Del, Garbe und Dampf gefchwängerten Atmofphare vertraut ju machen. Der Dructproceg geschieht bier in verschiebener Urt: wir feben Schnellpreffen, in benen eine bem Tiegel ber Sandpreffe abnliche fcwere eiferne Blatte Die Drudfraft auslibt, nur mit bem Unterschiebe, bag fie auf gwei Formen in ftetem Bechfel fich nieberfentt; anbere, in benen bie Schriftform unaufhörlich unter einem großen Chlinder bin- und berrollt, um welchen ber Bapierbogen fich fcmiegt, ber fo burch eine brebenbe Motion, alfo nicht mit Ginem male, ben Drud empfängt; endlich ift ba auch die große Doe'iche Mafchine, beren Conftruction von den beiden jupor beschriebenen total abweicht, indem bei ihr die Schriftform ale Stereotypplatte und der Cylinderform angepagt um einen toloffalen Cylinder befestigt ift. Alle Dieje Dafdinen arbeiten mit erftannlicher Schnelligfeit und liefern - je nachbem fie einfache, boppelte ober mit einer besondern Dechanit verfeben find, verschiedene Taufende von Abdruden in einer Stunde. Da jeboch viel Zeit unter ben Borrichtungen für eine nene Drudform vergeht, fo bedient man fich ber Dafchine nur fur ftarte Anflagen und überlägt fleinere ben Sandpreffen. Beitungen jeboch werben in England wohl taum noch andere ale mit Mafchinen gedrudt, und mare es auch nur der Schnelligfeit ber Production halber.

Ge schigat 5 thr. Telef für dem Einstauber vöchgie und geheifigte Zunde des Tages ist die Telestunder; sie wird werd ohne Ansandmue in alten Runft- und Industrierflätten Albinion innegebylere; in Privathäufern in ihrer Daure undegrant, ist ist in den Gompteier und Stificiaen der Buchdenactwelt auf eine habte Stunde zeigeierd. Frau Welter's dienstauer Geisper ericheinen plantitich mit ihrem "Defis und Volle" in den großen Obertassen und in wenigen Minuten ist jeder Aberdunftige im Hauferteiter. Aberd Pranniben von Auterfahrien verschmiden im Nu von den staden Körben, und für eine halbe Stunde ruhen die schigften Dande, damit der Korper sich pflege.

Manche auch wod der Minutenfiede mit Frau Welter's Manche

Rabritat fich nicht vereinbaren wollen, baben ihr eigenes Fabritat gebraut und fich, um es befto ftarfer gu haben, in Clube ju diefem 3med vereinigt. Dies jeboch fteht ihnen eben nur in folden Officinen frei, wo es noch offene Roblenbeigung giebt. Die meiften groferen Bocale find iett mit Röhrenbeigung verfeben. Da feben wir auch Frau Beller's fleines Tochterlein mit einem gierlichen Theefervice in bas Cabinet bee Oberfactore perichwinden und unfere Geruchonerven werben angenehm berührt von bem Aroma ber geröfteten Mildbrotchen, welche ber Geftrenge mit feinem Thee verfpeifen wird. Doch biefer Geutleman gonnt fich feine Rube, er trinft uur eine fleine Taffe in Gile und macht bann bie Runde burch einige Seterfale, wo wir ihn balb feine Recherchen machen feben bezüglich bes Borfdreitene ber verfcbiedenen Arbeiten. Bei iedem Clider (metteur-en-pages) informirt er fich; bier mit ben Achfeln gudenb, bort die Augenbramen rungelnb, bort wieber nichts fagend, mas gleichbedeutend mit Qufriedenheit ift. Doch bas Achfelauden und Stirnerungeln fceint überwiegend und bie Geger, welche ihn tennen und aufmertfam feinen Rundgebungen folgten, gifcheln ichon untereinander von bevorftebender Rachtarbeit, und ale bie gewichtige Thur, burch bie er foeben ben Gagl perlaft. hinter ihm gufchlagt, ba geht fcon bae verhängnigvolle Lofungewort von Mund gu Mund.

Bir wollen, mahrend bie Rachtarbeit noch im Comptoir biscutirt wird, für einige Minuten binuntergeben und unfere Schritte bem Maggain ("ware-house") gumenben. Bier finden mir une aufe neue in weiten hellen Ranmen und feben eine betrachtliche Mugahl von Mannern und Anaben emfig beichaftigt, die bedrudten und getrochneten Bapierbogen amifchen bunne, glatte Bretchen ober Bappen au lea en und in boben Stoken unter Die Glattpreffen au ichieben. bubraulifche Breifen, beren machtiger Drud Die lette perfconernde Sand an das Wert des Buchbrudere legt, bevor ce bie Officin verläßt. Undere nehmen bie gepreften Bogen gwifden den Gatinirpappen heraus und orduen fie in Stoke, mabrend noch andere von den vericbiebenen Stoffen, beren ieber einen Bonen bee betreffenben Berte reprafentirt, je einen Bogen in richtiger Folge nehmen und baburch Exemplare formiren, wie ber Buchbinber fie gu verarbeiten hat. Der Factor Diefes Departamente beauffichtigt biefe verschiedenen Operationen und thut Dies mit Strenge, ba er verantwortlich ift für die Ablieferung completer Exemplare und Auflagen, und ein machfames Auge muß er baben, bamit nicht ale "Maculatur" beifeite prafticirt werbe, was burchans nicht foldes ift. And einige Buchbinder gehören zu biefer Brauche bes Befchafte, doch pon ihnen werben nur bie leichtern und gang einfachen Arbeiten des heftene fleiner Bamphlete und Brofcuren aus-

Mus bem Magazin führt une ein für gewöhnliche Circulation nicht jugangiger Corribor in einen geräumigen Reller, in bem gablreiche Gasflammen faft Tageshelle verbreiten und ein groker Schmelgofen mit ber Rohlenglut barunter einen mehr ale angenehmen Barmearad erzeugt. Wir befinden une in ber Beitungeftereotypic, die nur an Ginem Tage ber Woche, am Freitag Abend, in vollfter Thatigleit ift. In bem Gefchaft, bas ich ale Dlobell meiner Stigge genommen, werben gablreiche mochentliche Bublicationen gedructt. Die bedeutenbite berfelben, melde in einer Auflage von 3(000) Eremplaren à 5 Rgr. jeben Connabend erfcheint, wird in Diefem Reller an jebem Freitag Abend vermittelft bes Bapierproceffes ftereotnvirt. Bon jeber einzelnen ber 32 großen Quartfeiten merben vier Platten gegoffen, ju welchem Bwed von ben gefetten Geiten Baviermatern genommen werben, Die aus mehreren Yagen bee feinften Geibenpapiere befteben, bas, burch Meifter verbunden, in feiner Qualitat bem Baviermache abuelt, burch regelmäßiges Alopfen mit einer Bürfte fich bem Beficht ber gefetten Form burchans anschmiegt und fo biefes - natürlich verlehrt - treu wiedergibt. Rachbem biefe Papiermater fünftlich fchnell getrodnet und gebartet ift, wird fie in einem für ben 3wed besonbers conftruirten Inftrument befeftigt und bann mit fluffigem Schriftmetall ein Abguß von ihr genommen, ber genau bem Drigingl, namlich ber gefetten Geite, gleicht und nach einem unbedeutenden Reguliren brudfertig ift. Bon bem obenermahnten Journal werben vier folder Mbguffe von jeder Rnmmer gemacht, um in möglichft fchuelter Beit bie gange Auflage gur Dieposition bee Berlegere ftellen ju tonnen. Die ju biefen Operationen nothigen Arbeiter tommen an jebem greitag Abend zu bem Ende aus einer ber renommirteften Stercotypgiegereien Bondone.

Bir haben nun alle die jahferighen Venachen einer großen Vondomei Buchderuckrei in ihren Operationen beobachtet und dem Rumbgang durch das Etabliffement gemacht. Paur Eine bleibt zu erwähnen: das Comptoir ("the counting-house"). Ee ift das Tauctiffimum des Haufer, die 
mit besodern Jugüngen von der Tereje, elegannten Weublement, weichen Teppiden, geschandsvollen Goschampen, hohen 
Episgeln. Der ist es rubig, febr rubig; nicht das Getofe der Wasschinnen, nicht der Varm der Teper und Drucker 
bringt dorthin. Der Jummer und ein kleines Cadinien 
umfast diese Tepartennen. An einem Jummer ist die 
Rasse ("cash-ossioo") mit einem Dertassiter und die 
Commin ("clerks"); in symite theilen sich die Chefe der 
reflichenen Deractrennent, als der Schrechen eine Gebrie ber Druder, der Correctoren und ber Dafchinen : jedem ift ein elegantes Bult angewiefen, neben bem Sprachrobrleitungen nach ben verschiedenen Theilen bes Beichafts führen. Geche bie acht anftanbig gelleibete (oft uniformirte) Anaben find ftete anwefend, um Eftafettendienfte au verrichten. Die Bande find bis boch oben mit mohlgefüllten Bucherrepositorien befett, Eremplare aller im Saufe gebrudten Werte enthaltenb. Das britte Bimmer, zwifchen Raife und Factorzimmer belegen, ift bas Cabinet ber Brincipale, bem gegenüber noch ein fleines boudoirartiges Rimmer ale Bripatcabinet bient. In bem erftern ift einer ber Brincipale meift mabrend ber Sauptgeichafteftunden anwesend, b. b. pon 11-3 Uhr : oft find fie beibe bort, ja felbft mitunter bie fpat in bie Racht binein, wenn Umftande es erheifden. Dort finben bie Conferengen ber Brineipale mit ihren verichiedenen Beichaftsbirigenten ftatt, fei es gur Regelung von Breifen, behufs neuer Arrangemente, jur Musführung neuer Arbeiten ober bergleichen. Außer ben Factoren liebt Riemand ohne fehr gegrundete Urfache babinein ju geben, und ein Arbeiter thut bies felten ohne gerufen gu fein. Gelbft am Bahltag thut er dies nicht; in dem Zimmer, in welchem er arbeitet, empfängt er que ben Sanden feines Brincipale fein Gelb. Und in ber That, es ift weit beffer fibr ibn. wenn er nichts ba zu thun bat: benn zum Guten ift's laum je, daß man ihn borthin ruft. Ift er unpunttlich, nachläffig in feiner Arbeit, bem Trunt ergeben ober ftreitfüchtig, fo mag er verfichert fein, bak man bort barum 3ft er Corrector, jo weiß er, bag Eremplare eines jeben im Saufe gebrudten Blattes bort auf ben großen Tifch gelegt werben nub ber Infpeetion von Augen offen find, gewöhnt mit ber außerften Strenge ju richten, und baß er jeben Mugenblid gerufen werben mag, um für ein Berfeben Rebe gu fteben, baf ibm por Monaten vielleicht unbemerft entichlupfte. Deehalb wird jener hubiche Rnabe, ber Mercur bes Cabinete, mit angftlichen Bliden verfolgt, wenn er langfam und jeben Einzelneu mufternd an ben Arbeitern vorübergeht, und ein Jeder fühlt fich erleichtert. wenn er bei ihm porübergegaugen. Bom Comptoir und bem Cabinet gehen alle jenen abfoluten fiats ane, benen gefolgt werben muß: bie Befchrautung ber Friertage um Beihnachten, Oftern und Pfingften; die Feftfegung ber "Wayzegoose" (bas jahrliche große Diner, welches jeber Bondoner Brincipal allen in feinem Beidaft Angestellten gibt); dann die "bullets" und "quis" (Contraction von quietus est), erfteres gleichbedeutend einer fofortigen ignominojen Entlaffung, lepteres bem Aufhoren nach borgangiger Rünbigung.

bem jungern Brincipal in eruftem Gefprach und ber Angbe bat nach einem ber Glider gerufen. Die brei fprechen über ein Bert, mit beffen Fortidritt ber Factor ungufrieden ju fein icheint. Nach einigem leberlegen gibt ber junge Gentleman, indem er fich von dem eleganten Gautenil erhebt, feinen Enbbefcheid, und ber Elider verlant bas Rimmer. Diefer Befdicib ift, baf bie Geber bie gange Racht gu arbeiten haben, um bas Burudbleiben ber letten Tage (bas meift gang außer ihrer Controle) wieder einzubringen. Bon biefer Orbre wird burchaus leine fpeciclle Notig weiter genommen; fie mar erwartet. Rur einige Minuten por 8 Uhr, ale einige ber altern Arbeiter. welche pon folden Specialfällen ausgenommen find, fich um Beimaeben ruften, werben fie mit Beftellungen an bie Frauen berer, Die bableiben muffen, perfeben. Diefe Beitellungen richten fie auf bem Beimmege aus, und infolge beffen ericheinen fpater bie "beffern Balften" mit ben Ingrediengien eines foliben Nachteffens. Weuige inbeffen find fo begunftigt, indem die meiften fo weit bom Geichaft ab mobnen, baf es laderlich fein murbe, an bergleichen nur gu beuten. Gur folche ift nun unfere alte Befannte, Grau Beller, ein unfchanbares Jumel. Bwifchen 9 und 10 Uhr ericheint fie aufe neue, ober beffer ibre dienftbaren Beifter ericbeinen, um ihren Runden Starfung und Labung juguführen. Da mifchen fich bie Geruche von gebratenem Edinten und Giern, von Beeffteale und Rartoffeln, pon Gifch und andern Reften von Mittag. Much ber Bierfpenber fant nicht auf fich marten, und machtige Rannen werben in unglaublich furger Beit geleert. Bis jum Morgen mink er auf ben Beinen fein, benn bie ftete buritigen Gutenbergeiunger perlangen piel, piel Borter. und bie Binnfruge mit Quarte ober Balbquarte barin curfiren unablaffia.

Inzwifden geht bie Arbeit fonell por fich, anfanglich von Unterhaltung, gelegentlichem Gingen, Schergen und Lachen gewürzt; bann wirbe ftiller; bier und ba bort man erft ein unterbrudtes, bann ein lautes Bahnen. Be mehr bie Racht vorschreitet, je rubiger wirbe. Rur bin und wieder ein Ruf nach Manuscript, ober nach bem Druder um Abziehen der Correcturen, auch wohl ein halblauter Bluch bes Cliders, bem etwas nicht recht von ber Sand geben will. Endlich nichte ale bas Geraffel ber Lettern, wenn fie aus den Raften ine Geginftrument manbern, ober einige Sammerichlage, wenn eine Form für bie Breife jugefeilt wirb. Gine genügende Angahl von Correctoren ift ebenfalls in ben Clofets anwefend, um mit ben Gegern Schritt gu halten, und in bem Dage, ale bie Bogen gefest, werben fie auch gelefen und corrigirt. Rachtarbeit Einer ber Sactore ift eben im größern Cabinet mit mabrt in ber Regel bis 6 Uhr fruh und bringt bem

Setzer, außer seinem Berdienst, eine halbe Arone (25 Ngr.) Bergätung ein. Um 6 Uhr geht er für zwei Stunden nach haus und nun um 8 Uhr wieder für die Arbeit bes neuen Tages bereit sein.

Bur Nachtarbeit wird gewöhnlich umr in sehr derinenden Fällen geschritten. Dflicinen, welche Regierungsarbeiten contractlich übernommen haden, selnen ihre Arbeiter oft sunfija Stunden ohne Unterbrechung arbeiten, also mehr als zwei Agge und wei Kächte hintereinander. Dieselden Arbeiter haden die Somitage inder griffen) länger als zwei Monate umutterbrochen von Kupfischen Lichter geschlichten der Schlichten der Schlichten und gelichgen Kräfte in gesundstücken bei Arbeiten und geschienken kräfte in gesundstücken der Beitäger hinter ihm eine fich kräften der kräfte in geschichten geschlichten fehr traumig fein miljen, um des ist jeht zur Genüge anerkannt, daß diese unglaudlich ansgedehnte Arbeitegs die mittlere Einnahme der Arbeiten nicht mur nicht erhöht, sowhen einer verhanden der Kröchten nicht mur nicht erhöht, sowhen einer verhauft der verhalt der

Wit dem crisen Grance eines fendlem Herbstimorgens verlassen wir dos Paus, in neddem wir nus 21 Seunden zugedracht. Die enorme Godeonslumnion seit die Uhr Abendo hat einen hohen Wärmegrad im Jamen erzeugt; draußeit bieder, seinderer Weder, latte Levit eunsstäugt nus und schiefts pläglich und gewollssam die geöffneten Boren; noch jahen wir einen weiten. Beg. guttidizigen, die wir das heim sind. Durch das nicht endende Vondon, dessen sich in hundert Win. Durch das nicht endende Vondon, dessen sich und erzeit gegen lest noch tode und teer sind, in hundert Win. Durch das nicht enden der den wir denn vom freundlichen Lester Abschlieden, der und — wielleicht nicht obne Interesse auf unseren Sen den der der Abschlieden Lesterise — auf unserm Bertriftuge durch die argeis Evoldouert "printing office" sofate:

### Roch einmal Die Tifchfarbunge-Mafchinen.

Alls ich den im Toppelhefte 5 und is befindligen Artifel "Cylinder" oder Tisssisch, eine bestiebe, geschad es mit der Absicht, ein recht ledheite "Gür und Böber" über diese Thema, bessen hes geste "Gür und Wöber" über diese Thema, bessen große Richteld und der die die Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abstelle Abst

Betrieb einer Buchbruderei von größter Bebeutung ift, fonbern auch für ben Gelbbeutel bes Buchbrudere, ber gezwungen ift, baffelbe anguschaffen. Wo es fich um eine Musgabe von über taufend Thalern handelt, tanu es auf ein Sundert Thaler mehr nicht autommen, wenn die Erwerbung bes Befferen bamit verfnüpft ift. Bu meinem erften Artifel babe ich bie Dafdinen mit Enlinderfarbung für die befferen gehalten und ich halte fie auch noch heute bafür. Deine jegige Beweisführung will ich beshalb auf jene Artitel ftuben, Die bas Wegentheil zu behaupten fuchten, por allen aber auf ben mit Carl Schulge in Bittenberg unterzeichneten Artifel in Beft 7 biefes Archive. Borausacfdidt fei noch, bag ich für teine Dafdinenfabrit Reclame mache; mein Ctandpuntt ift ein gang unparteifcher; ber einzige Zweck, ben ich im Ange babe, ift ber, meinen Collegen, ben Buchbrudern, nach Rraften mit Rath und That gur Geite gn fteben.

Der erste in Beit 7 befindlig Krittel, unter ber telberichrift, bie Tildfarbungsmaßiner, macht in Allgemeinen mur Vorfcläge ju Verbelferungen, die am Gerriede ber Walgen vorgenommen werben müttern, wenn die Tildfarbungs-Walgeline vollfommen brauchbar fein und vortselichaft verwandt werben foll. Rach diefen Berbefferungen sollten die Walgen, fant frei in Echigen, in regulifrabram gedfollsfient Agern laufen, und außerdem die Multragiwalzen durch ein Zahngertiebe in Benogung gefett werben. Grener soll zur besferen Berreibung der Barbe über je zwei Aufregundszen eine Etahlwalze liegen, die außer ber volkenden auch eine seinwarts him und herzeihende Bewogung der

Mit richtigem Verständniß von der Sache spricht sich Herre G. D. Georgi in Nachen gegen diese vermeintlichen Verrbesserungen in Heft 8 bieses Archivs aus. Ich will dem nur und Einiges bingussach.

Die Borguge, welche für gewöhnlich an den Tifchfarbunge. Dafchinen hervorgehoben, bestehen in Folgendem:

1) in der einfachen Conftruction und beren bequemer Ueberfichtlichteit;

2) in dem verminderten Kraftaufwand beim Dreben berfelben:

3) in ben billigeren Unicaffungefoften.

Wit den oben erwöhnten Berdefferungen wird ober die Massignie voerunde omptsierter, und dieste der Unterschied guissigne der Liche und Grinkerständungs Algeldige soll nur noch in der Korm der Karbetlisse zu suchen lein. Las der Wassigniendbauer diest Secknikerungen nicht umsonst nuchen sam, liegt auf der Hand, und die billigeren Kufchassigningslossen der in den die den der der Kufchassigningslossen der konten der der der kufchassigningslossen bierken sich est al und 3 genannten Borgüge nicht menig alterirt, so ift ber ad 2 genannte Borgug auch nicht mehr berfelbe gebieben. Das Zagertrieb, bie Stahfmalgen, und endlich auch das zeitwellige seitreben der Mustellen ber Balgen nachen dem Gang der Masschien um ein Ertleckliche feberer, denn: je mehr Jähne, de fonmehr Reibung, und je mehr Reibung, besto mehr Kraft gebt berforen.

Ueber ben pecuniaren Bortheil, ben bie Tifchfarbungs-Mafchinen überhaupt bieten follen, werde ich mich weiter unten noch etwas fpecieller auslaffen.

Benn faft bei jeber Gelegenheit für die Duftergultigfeit der Tifchfarbunge - Dafchinen ermahnt wird, daß Berr Brodhaus in Leipzig eine folde habe und die Bilberform der illuftrirten Beitung barauf brude, fo liefert bas für ben Angenblid noch feinen ichlagenden Beweis. Borläufig betrachte ich die Unschaffung einer folden Dafdine pon Ceiten bee Berrn Brodhaus ale einen Berfuch, und erft bann, wenn biefe bebeutenbe Offiein mit weiteren Bestellungen barin porgeht und nach und nach die Eplinderfarbunge-Dlafchine auerangirt, fallt die Firma Brodhans für bie Berehrer ber Tifchfarbunge-Dlafdinen ale gewichtige Autoritat in bie Bage. Gur jest lagt fich nur fagen, daß die Bluftrirte Reitung eben fo gut, aber nicht beffer, ale früher gebruckt wird, und bag bie allwochentliche Erneuerung ber Balgen feinesmeges an ben Munehmlichfeiten und Bequemlichfeiten gehört, welche bie Tifch. farbunge Dafdine fonft noch für den Drud der Illuftrirten Beitung mitgebracht haben mag.

Das Urtheil der Herren Fisser & Bittig in Keipig dam, so sehr eber, aber ist Agenten für dis Wasshim, fabrit Augeburg zu Augeburg fünd. hier ist Wasshimen fabrit Augeburg zu Augeburg fünd. hier ist der cigene Bortheil zu sehr mit ihrem Urtheil verknüpft, als daß dolficte ein umparteilsches sein somme.

Benden wir uns jegt zu dem zweiten Artikle im krichie Heft 7, unterzeichnet von Herren Carl Schulze in Wittenders. Wer den erften (Journal) Mrittle des Herren Schulze mit diesem zweiten genauer vergleicht, wird sich erstenunt fregen: Wo in aller Becht hat Herr Zchulze so zu gegen über Racht biefe Fachsteuntenffe und biefe weite Umschau über Bettenders hinnun herrendenmen? Sollen wird Wittenders hinnun herrenden web im Windehungstell die gestellt die erstellt die gestellt die erstellt die gestellt die erstellt die gestellt die erstellt die gestellt as fühlbare (für wen?) Umfichgreifen der Tifchfärbunge-Mafchinen namentlich in den Meineren Städen Sud- und Mittelbeutschlands vermag ich eben fo wenig

angugmeifeln, ale Berr Schulge foldes behanpten tann. Co lange barüber feine Bergeichniffe vorliegen, wie fie bon ben meiften Dafdinenfabriten über bie Musbreitung ber Enlinderfarbninge-Dafchinen veröffentlicht murben, mag biefe Behauptung auf fich beruben. Den richtigen Beweis für die Zwedmäßigfeit diefer Dafdinen liefert bann immer noch nicht die Angahl, welche überhaupt abgefett ober in ben Drudereien untergebracht murbe, fondern bie Angahl berjenigen Exemplare, welche in ben verfchiebenen Drudereien ber erften Dafdine gefolgt find. Bei Anichaffung bes erften Gremplare fpielen zu hanfig neben ber Unteuntnig bee Raufere auch noch ber fcheinbar billigere Breis fowie bie lleberrebungetunft bes Bertaufere eine ju große Rolle; auch ift auf bie miindlichen Empfeh. lungen, Die man bier und ba auf etwaiges Anfragen pon ben Buchdrudern bort, Die eine folche Dafdine angeschafft. tein ju großes Gewicht ju legen; benn ift bie Dafdine wirflich mangelhaft, fo ift es wol einestheils bie Cham barüber, bag man beim Antauf gn wenig Renntnig pon ber Cache gehabt bat, bie Ginen gurudhalt, ben mahren Cachverhalt gu verrathen; anderntheile fpielt aber auch wol ein wenig menfchliche Natur mit, wonach ber Gine nicht auf Hoften ber Andern aufgetiart zu werden brancht, fondern auf eigenes Rifito ausprobiren tanu, mas bas beffere für ihn fei. Bit biefe menichliche Edmache auch nicht einem Beden eigen: immerbin wird man gang offene und ehrliche Untworten auf berlei Fragen nur felten horen.

Was die quantitative Leiftungsfähigkeit andelangt, so bin ich zwar von Herne Zehulz in Betreit der Augeburger Waschinne eines Beschern belehrt, muß aber dennoch, was die Chilwerfärdungs-Waschinen angeht, entschienen an dem selbalten, was ich in meinem frührern Artiklet jagte. Was derre Zehulze dagegen anstührt, sit in der Haustigke Kolaendes:

..... Erstens sind nicht alle Cglinderfärdungs-Maldimen der Art construit, das junt zwei Umbrehungen bes Schwungrades jum Drud eines Bogens ersoberlich sind und zweitens find bei den Angedunger Lischfaftungs Vindstinen 21/4 Umderhungen ders Schwungrades zum Drud eines Bogens erforderlich. Im Gangen aber ist dei eines Bogens erforderlich. Im Gangen aber ist dei eines Bogens erforderlich. Im Gangen aber ist de Schwungrades mit der Ausberdle, zwische Gibneugrades mit der Ausberdle, zwische, mithin fann auch ein Unterfgied in der quantitativen Lissungsfähigteit zwischen beiben nicht stattstinden."

(Schluft folgt.)

5

23

. 21

glester Character

ric to

de te

1 200

12

: 325

ring E

. 30

es.

### Sdriftprobenidan.

Wenngleich die unferem heutigen Hefte beiliegenden Froben von Eckru aus der Schriftglieferei von Schelter & besiecht in Leipzig in ihrer Zeichnung einen wessenklich anderen Charafter haben, wie die bisöher ums zu Erkobet lichenden, so glauben wir doch mit Recht sagen zu sonnen, abj der größer Theil derselben sehr geschwandsoul gehalten, also gewiß einer sehen Accidenzarbeit zu Zierde gerechen wird.

Wir machen speciell auf die Rrn. 1086 1076 1087 1082 1088 aufmertsam; diese scheinen und gang besonders verwendbar und werben wir sie, wie die anderen, in den ersten het, die anderen in den ersten het, wie die anderen von Bicherunfclägen und sonstitut Jur Annenbung bringen

### Sprechfaal.

— Sie würden mich bober zu großem Dant perpflichten, wenn Sie mir götigft iner Mitteltungen machten, auf vorle Beite die oben erwöhnte Karte wohl fergeftelt, reip, mit wod für einer fiade fie gedrucht wurde, um ben lohlichwaegen sammetartigen Zen ar reziefen.

Die ermihnte Recte murch auf logende Relife gebruch. Nachen be Stalgen ber Judahn in gewöhnlicher Weite mit möglicht finter, wurch zielen mit möglicht finter, wurch zielen bei Weiter gemachter Rurbe eingerieben, wurde ein wenig Auf auf derienige Geleffe bes Archers, erfelben gerachte fire des par ber karnt beihnlich. Der Nich verreibt fich beim fernathrich auch auf die Auftragmatigen auch man erlang auf die Weite ben trifffwareren, fammerartigen Zon, welcher Ihnen an der betreffenden Rarte gefollte bat. —

- Wei beier Geiegenheit mie bei ein Gie auch fragen, ob man farben jam Bernben nicht willeicht and, ant ichnvarge farben mit Erfelg verremehre fonnte? Bo bog man bei Biolaren netigenfallst eine ober bie andere Zeite mit anderer farbe fteuben fonnte.

Ihre gefällige Beantwortung im Archiv erwartenb, zeichnet inbeffen bodachtungevollft A. p.

Sit kanen, dhem nicht enthen, für Zundsehne feinen, unterprinten, auch wenn Zie biefelben des befeiten Systems wegen mit Kadmitten. System Zie ein Stätz mehrschig brucht, do benugen Zie ein wenns Chromapis, mit fädelfum Geoldwing angerieben mit Geoldmit erfeit. Ett Konne ham icht zijfe beitäg pubern mit Geoldmit erfeit. Ett Konne ham icht zijfe beitäg pubern mit dauch (finnen) beit jur Anwendung bringen, indem Zie einas Tamernich von Leventus.

Die ichwaeze garbe murbe immee burchichimmern, Die barüber gepuderer verunreinigen und berfelben bas gener nehmen.

## Sat und Drud ber Beilagen.

Rr. 1. Cdrift pon Treeler. Buge pon Geonan.

Rr. 2. Librairie, ancienne maison R., Pera R. von Treeler, S. H. Weiss von Benj. Rrebs Radjiolger Feantfurt a. R.

- Rr. 3. Schrift, Albine von Dreeler. Bergierungen, Dreeler'iche Epheuranten.
- Rr. 4. Manufaltur, Leinen verzierte Scelett von Drester. Mobemaaren, Confections Abine bon Drester. Lager, Briedrichsftrage von Gronau in Berlin. Ernft Loren; und Berlin von Drester.
- Rr. 5. General-Agentur, Berlicherungs Gefellichaft von Schitte & Gietete in Leipijg. Allgemeine Fener ve. Saronia von Benj. Arebs Rachfolger Frankfurt a. M. Leipzig von Dreefer.
- Rr. 6. C. Shieber von Gronau. Mannfalenr & Engros Lager, Stidereien, Bolle ze, bon Dresten. Bergierung ans Gronanichen Bagen.
- Rr. 7. Deinrich Boget, Leipziger Etrage von Dreeter. Ragbebnra von Schelter & Giefede.
- Rt. 8. Buchhand ung von Oreeler. Ernft Beber von Schelter & Giefede. Bicebaden Steinfdeift van Benj. Arche Rachfolger Frantiurt a. D.
- Rr. 9. Rarl Ebere Albine, Edriftgießerei Scelett, Galvanopiaftit engl. Albine von Drester.

Matt 2. Seitentheile fur Wechiel, Anittungen.

Rr. 10, Bergierungen Gronau'iche Buge. Chrift von Schelter & Giefede.

Rr. 11. Bergierungen Gronau'iche Buge. Schrift von Benj. Rrebs Rachfolger.

Rr. 12. Bergierungen Dresteliche Bopfeinfaffung. Echeift von Grouen.

9tr. 13. Bergierungen Bopfeinfaffung von Schelter & Giefede. Echeift von Treefer.

Rr. 14. Bergierungen, innere, aus Dreefer'ichem Untergrund, außere Eden ans Ehlert'icher Weinlandeinsaffung. Schrift von Benj. Rrebs Nachfolger.

Rr. 15. Bergiernngen, innere, aus Dresferichem Unvergrund, aufere aus Dresfericher Beillameinfoffung. Edrift von Schelter & Buiede.

Rr. 16. Bergierungen Drebler'iche Beillanteinfaffung. Schrift ebenfalls von Dreeler.

Rr. 17. Bergierungen und Scheift von Scheiter & Gielede. Rr. 18. Bergierungen Teceler icher Untergrund. Schrift chenialle von Decoler.

Rr. 19. Bergierungen Drestr'iche Bopfeinfaffung. Schrift Albine bon Drester.

### Correibondens.

Derrich & B. Ch. in E. Gill glaubt benn, abs bei ern ihrere ernbeiter. Rechtung für benne, bereiche gebenatil in eine gerichtliche weren. Wer eine fie eine Konstelle eine gerichtig gebie gewinder ein, feinem er mehr bei auch ihmer fallt. Erfeite fie gerieger abereicht ein, feinem er mehb mit ab in der ih der ihrer gericht aber gericht abereicht mit gericht bei gerichtig gebie gewinder Ehrer beimerkt mit gemit Beitringung bis gewährlich gericht gestelle gewinder bei der gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestelle gestel

Certe & B. in Maballand. Die bedomen bei gemündlere Anthen in Ermer Committed and there you because he bedreibt noch Arthen to trial property of the Committee Committee and the Committee Committee and Committee and Committee Committee Committee and Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committ

hetten & T. in Gieben, 20. G. in Teceben, b. M. in Meifen G. W. denntinrt a. M. ribalten.

## Annoncen.

Außer ber von mir angefündigen und icon vielfach gebrauchten

### Reuerfundenen Rheinifden 2Balgen : Daffe

für Buchbrud:Balgen pr. 100 Pfb. 24 Thir, fübre ich and jest einen eigende für Buchbrud:Balgen präpartiern eine, ben ich in Cannutièren bis ju 25 Pfb., per Bfb.
ju 8/5 Sgr., von 25 Pfb. an und mehr ju 7/5 Sgr. ver Bfb.
daliffe, empfelt ich solchen ben herren Enchbruderi-Erstyren jur
acht Bonahme.

Dinnter (Weftfalen),

Louis Derg.

Buddruderei - Bertauf.

Gine im befon Berriede ftebende Buchbredfrei in Cefurt, einem Schaftlypetft, prei Handverffen und reichtigete gunte Schriften maetrial enkolutus, fit für 5:000 Dir. die juhlung zu verfaufen. Auf Jeanco Offeren unter Chiffer in. Be. 2009 mit Angabe ber Ermingenvechklutüle ver verrebren Feffetennen durch D. Congler's Annoncendureau in Leipzig er-folgt Nabere.

### Schriftgießer betreffend.

Gin junger Mann, welcher in allen Sadern ber Schriftgieferei gründlich bewandert fift, findet als Afffirm; Gehalte des Spactwe in einer gehöperen Gefegret eine angenehme Selfunge. Gelt, franktet Borffen unter B mit möglichet speciellen Niteheitungen besörbert bei Exedition 6. 28.

## Bortheilhafte Offerte.

Ane ber von mir erfauften C. Dauber'ichen Druderei gebe ich folgende mir entbehrliche Immentaftade ju billigen Preifen ab: 1 Conellperffe von Ronig & Bauer, Gifenbahnbewegung,

Rormat 831/1-22" englifd,

1 Dagarpreffe von Groß,

40 große und 30 fleine Schfäften, 6 große und 29 fleine Schbretter, 11 Melallchiffe, 8 Schregale, 8 Farmeuregale, 12 Winfelbaten, 1 Linienhobel, 14 Feuchtbretter 2c.

Ais ben vorsiebenden Innenterflichen, welche issmuttig in beitem Jundene find, und eine mehlfringerfrichter compter Bruderei bilben, liefen fich auch zwei tleinere Deudereien zusammenbellen, und wäre als damit Gelegendeit gegeben, fich auf billige Weifel eine vollfändige Durfeie-jamenente anzufachen.

3ch febe nun gef. Offerten auf bas Gange ober einzelne Theite enigegen und bemerte noch, bag fammtliche Gegenftanbe toglich eingefeben werben tonnen.

Stuttgart, Januar 1865.

M. Aroner.

3. 6. Roth, Tichtermeifter in Leipzig, Lange Strafe 9, empfieblt fich jur Anfertigung von Schriftsten, Regalen. Sety-berteen ze, in allertärzefter Zeit und versichert bei folibefter Anselützung bie billigeren Perife. Fraftur und Anziqualöften find fiets vortablis.

## Einladung jum Abonnement.

Mit bem ebenfalls beifolgenden Heft 12 schlieft ber 2. Band bes Archivo; wir ersuchen bebalb unfere geschten Abomenten, ihre Bestellungen auf den neuen Band rechtzeitig bei den betreffenden Buchhandlungen machen zu wollen, damit teine Unterberchung in der Jussendung eintritt.

Infertionen im Archiv finden beehalb ichon jeht eine ausgedehnte Berbreitung und sicheren Erfolg; wir nehmen bieselben für ben nachsten Band jum Preise von 2 Rgr. pro Spaltzeile an.

### Redaction und Berlagshandlung bes Archive.



# S. H. WEISS

PERA GRAND' RUE 323.



Prestin,

3511

min h

(F)

den 186

Mode- und Welssnaaren.

Friedrichastrasse No. 23,

Confections and Wäsche-

General - Myenini

# ripjing

Allgemeinen Feuer-, Fluss-,

Dersicherungs-

Land- & Eisenbahntransport-

Gesellschaft

Leping, den

## SAXONIA IN DRESDEN.

E. Schlieder Manufactur- & Engres-Lager

Λ:

 HEINRICH VOGEL

Migdebueg leljetere Messee ko. 16. Buchhandlang

EMIL WEBEI

Wiesbaden.

Karl Phart

Galvanoplastik

.



No. 1085.





# Hrhiv

# Puchdruckerkun A

verwandte Gefchäftszweige.

Seft 12. 3meiter 28and. 1865.

## Inhalt des zwölften Deftes.

| Die Organifatian und ber Gefchaftebetrirt | bed  | Deutfe  | 0 ex | 8: | φŧ | en | bri | ě. | 98  | on | 8 | . 2 | re | 300 | 411 |   | 91 | <br>ε |   | Spalte | 437 - 452. |
|-------------------------------------------|------|---------|------|----|----|----|-----|----|-----|----|---|-----|----|-----|-----|---|----|-------|---|--------|------------|
| Rod rinmal bir Tifdfarbnugemaldinen,      | 16   | dytut;) |      |    |    |    |     |    |     |    |   | Ţ,  |    |     |     |   | ٠  |       |   |        | 403-406.   |
| Die Aufange ber Buchbrudertunft in Bilb   | unb  | Edrif   | ١.   |    |    |    |     |    |     |    |   |     |    |     |     |   |    |       |   |        | 416-462    |
| Manate-Correfpanbeng und Gngtanb          |      |         |      |    |    |    |     |    |     |    |   |     |    |     |     |   |    |       |   |        | 463-465.   |
| Sprechfant Gas und Deuf ber Beilag        | m, . | - Beri  | фtig | KR | ь. | _  | Ħ   | ne | nce | ×  | ì | i   | ì  | ì   |     | ÷ | ÷  | ÷     | ÷ |        | 465-46E.   |
| 4 Blatt Druftpraben.                      |      |         |      |    |    |    |     |    |     |    |   |     |    |     |     |   |    |       |   |        |            |

# Die Organifation und ber Wefchaftebetrieb bes beutichen Buchhandele. (Fortfegung.)

70. Wenn die in Vorbereitung begriffene Novitat tein neues Wert ober eine neue Auflage ober Ausgabe - benn pon biefen ailt in Bezug auf Die Ropaperfendung baffelbe, wie pon gant neuen Bublicationen) auf die in Abichnitt 61 und 62 bezeichnete Beife jur Renntnig ber Sortimentehandlungen gebracht ift, binlänglich fruh por ber Berfenbung, um auch ben entfernteren Sandlungen Beit zu laffen, ihre Beftellungen ju machen, und wenn Die Beftellungen bes größten Theile ber Sortimentehand. tungen eingegangen find und bie Reit ber Bollenbung bes Berts und ber Expedition fich ziemlich ficher beftimmen laft, legt ber Berleger die Rovitaten-Berfenbunge. lifte an. Biergu pflegt man fich fauflich gu habenber Liften zu bedienen, welche ein Bergeichnig fammtlicher Sortimentebandlungen enthalten. Die Firmen find burch Borigontallinien getreunt, die über die gange Geite geben; ber Raum hinter ben Firmen ift burch fentrechte Linien in 12 gleiche Theile eingetheilt, fo bag Facher entfteben, in welche die Gintragungen erfolgen. Die gebrauchlichfte Mrt biefer Liften enthatt bie Sanblungen in alphabetifcher Reihenfolge ber Firmen. Doch giebt es auch Liften, welche Die Sortimeutehandlungen nach ben gandern, abntich wie in ber Buchhandler-Geographie in Schulg' Abregbuche, ober nach ben Stäbtenamen alphabetifch georbuet enthalten. Bettere beibe Arten gewähren ben Bortheil, bag man mit einem Blide überfeben tann, wie fich bie gu erpebirenben ober die ausgelicferten Exemplare auf ein befrimmtes Land ober eine beftimmte Stadt pertheifen, Die Städtelifte befondere bat das Bute, daß, wenn nicht die gante Erpedition auf einmal erfolgt, boch fammtliche Sanblungen einer Stadt ficher ihre Genbungen gu gleicher Beit erhalten, mahrend fonft diejenigen Sandlungen, welche im Alphabete ber Firmen fpater fommen, auch ihre Bufendungen leicht fpater erhalten fonnten. Letterer Uebelftand ift icood leicht zu vermeiben, wenn man bie aange Expedition auf einmal vornimut, wie es ja überhaupt billig ift, feine Sandlung por einer andern gleich guten ju bevorzugen. Dagegen haben die nach ganbern ober Stabten geordneten Liften ben Rachtheil, baf man beim Gintragen aus benfelben in Die (alphabetifch geordnete) Strage genothigt ift, immer in der Lifte herumgublattern und baburch giemlich bebentenben Beitverluft erleibet.

Solche Berleger, welche ihre Nova nur bei gleichgeitiger fester Bestellung a Condition geben, richten sich bei der Bersendung allein nach den eingehenden Bestellungen, ebenso diezenigen Berteger, welche ihre Neuigleiten nur auf Berlangen verfenden. Der gewöhnlichfte Rall ift ber, bag man an folche Cortimentebanblungen, welche entweber überhaupt, ober von dem bestimmten Berleger, ober aus gewiffen Sachern Rova annehmen (ber Bebarf nach ben verschiebenen Sachern ift gewöhnlich im Schuli's ichen Abrekbuche bei ber fraglichen Girma angegeben), bie Rovitäten nach beftem Ermeffen vertheilt, von benienigen Sortimentehandlungen aber, welche mablen (Abichnitt 60), Die Beftellungen erwartet, um nach diefen gu verfahren. Es tommt nun junachft barauf an, wie viel Eremplare man ale Reniafeit verfcbiden will imb tann. Denn wenn man bie gange Auflage verfchiden wollte, fo mare man bei nachfolgenden meiteren, feiten ober a Cond. Beftellungen ber Doglichfeit beraubt, weiter ju expediren, und mußte bie gu Gingang ber Remittenben, alfo bie gur nachften Oftermeffe alle Thatigfeit für bas Wert einftellen. Denn die Beranftaltung einer neuen Auflage möchte in einem folden Ralle tiemlich ficher zu empfindlichen Berluften führen. Es tommt bier nachft ber Bobe ber Muflage auf bie Ratur bes Bertes und auf bie Beit ber Berfendung an. Wie man Artifeln von gang localem Intereffe faft ausschließlich locale, Artifeln, für welche überall Räufer au vermuthen find, eine moglichft allgemeine Berbreitung geben wird, fo wird man 3. B. bei Berfendung wiffenfchaftlicher ober ber höhern Literatur überhaupt angeborenber Werte befonbere auch die Univerfitatoftabte und die großen Brenupuntte bes geiftigen lebens ine Muge faffen, bei Berten beifpieleweife über Bergwiffenichaft ober Induftrie und Dlafdinenwefen ben hauptfachlichen Abfan in Bergwerte und Induftriediftricten gu fuchen haben, bei proteftantifcher Literatur rein fatholifche Panber nur febr fparfam bebenten, fatholifche Theologie nur mit großer Muswahl in protestantifche ganber verfchiden u. f. f. Schriften von mehr vorübergehendem Intereffe wird man in größerer Angahl und weniger mit Rudficht auf fortbauernbe Rachfrage vertheilen ale folche. benen ein nachhaltigerer Erfolg in Ausficht zu ftellen ift. Da es pon großer Bichtigfeit ift, baf bie Sortimenter fich entweber langere Beit hindurch vermittelft succeffiver Unfichteberfendung ober gleichzeitig nach verichiebenen Seiten bin für ein Bert verwenden tonnen, fo wird man barauf ju halten haben, daß entweber ber Cortimenter Reit genug bat, eine geringere Angahl von Erempforen in feinem Aundenfreife eireufiren gu faffen ober bei meis terem Bebarfe nachzuverlangen, bei Berfendung, Die früher im Jahre erfolgt, fich baber auf eine geringere Migahl beschräufen fonnen, ober, wenn man in ber ungunftigften Reit, von Anfang bee Rovembere an, ja noch verfenden will, wo bie Beit, um nachzuverlangen, mas durch borherige Bermenbung abgefegt worden, oder weniger Ezemplare bei mehreren Annben umfamfur zu lassen, odenen seine der den der der der der der der der des Beschenderschäfts sief ganz in Anspruch genommen ist, wird man biefen Utelsstam bernighten burd Gefertung einer größeren Angah vom Gemplaren unsgischieft anspsycheiden such an Berten wird es freisich devenfalle sein, so furz vor Inderechfauß Wowisten überhaupt gar nicht mehr oder in Reue Richnung zu verschiefen. Gine Ausnahmen liebet natürtlich bie gerade auf die Weispansteit berechnete Geschendliteratur, Jugendspriften u. bgl.; aber auch spier wird möglicht frühzeitige Verstendung immer vorteilisteit sein.

Bur Berleger, welche fcon burch frubere Berfenbungen Erfahrungen gefammelt haben, befonders wenn ibr ganger Berlag eine bestimmte Richtung verfolgt ober wenn fie ichon andere Berte verlegt haben, beren Inhalt bem ber in Borbereitung befindlichen Rovität verwandt ift, wird ce nicht fdwer fein, in Bertheilung ber Rova bas Richtige ju treffen. Gie fonnen ichon ungefahr porber miffen, welche Sortimentehandlungen und in welcher Ausbehnung dieselben Berwendung für ein bestimmtes Bert haben, welche baber mehr ober weniger reichlich. welche vielleicht gar nicht zu bebenten find. Wem folche Erfahrungen abgeben, ber wird eben Berfuche magen. iedenfalls aber alle Sortimentebandlungen, welche ihm nicht ale unfolid befannt find und fich die Reuigfeit nicht verbeten haben, wenigitene mit einem Eremplare verfeben muffen. Den großen Sandlungen, beren Umfay notorifch bebeutenber ift und bie andere Sandlungen und Giliale gu verforgen haben, wird man felbitverftandlich mehr Eremplare geben, ale fleineren mit befdranfterem Birfunge. freife. Doch tann man auch bier irren. Gine fleine Sandlung tann gerade für einen bestimmten Artifel gewiffe Runden haben und fomit eine größere Angahl Eremplare abfegen, ale eine größere, welche gerade in jenen Rreis nicht bringt. Dies wird fich aber leicht durch Radbeitellungen reguliren.

finden, bag weit mehr Exemplare verlangt worben find, ale jur Berfendung tommen tonnen. Dierburch ift man genothigt, die Beftellungen burchaus oder jum Theil gu reduciren. In welchem Daafe bies ju geschehen habe. erfieht man, wenn man burd Summation ber verlaugten Exemplare entweder ichon auf ben Betteln, ober nach proviforifcher Gintragung in die Lifte und Singurechnung ber ohne ausbrudliche Beftellungen ju expedirenden bas Berbaltniß ber verlangten zu ben zu verschidenben Eremplaren überfeben fann. Wenn Die Reduction burchgangig und mit Berudfichtigung ber verschiedenen in Betracht tommenben Momente (ber Bichtigfeit ber Hovitat fur Die verschiedenen Wegenden, des Birfungefreijes der verichiedeuen Sandlungen ze.) vorgenommen ift, fummirt man wieder und fahrt fo berichtigend fort, bie man nahezu ben angenommenen Cat erreicht hat. Es murbe nicht gwedmaßig fein, die gur Berfendung beftimmte Angahl vollig ju erichopfen, ba gewohnlich bie gur Ervedition noch Beftellungen eingeben, fur welche man Exemplare gur Berfügung behalten muß. (Bedenfalle, auch wenn ber betreffende Artitel nur feft ober nur auf Berlangen ober felbit nur baar gegeben werben follte, fchidt man ein Eremplar unverlangt à Condition au die 3. C. Sinriche'iche Buchhandlung in Beipaig ober an die betreifende ber in Abichuitt 32 gengnnten Sandlungen, um Die Aufnahme in die Borfenblattbibliographie und in die Bucher. 2c. Mataloge ju erreichen.)

71. Dehrere Tage por bem nun befinitiv gn beftimmenden Tage ber Berjendung ift bie Lifte im Entwurfe . abgufchließen. Bu berfelben Beit muffen auch bie Hovitaten Safturen fertig gebrudt vorliegen, benen baufig bas Datum der wirklichen Berfendung gleich mit aufgedruckt ift. Dan nimmt nun bas Ausschreiben ber Safturen por. Der ju versendende Artifel ift in ber Lifte entweder über ber betreffenben Rubrit (nur auf ber erften Geite nothig) ober in ber auf bem Umichlage befindlichen Recapitulation turg burch Titel, Ordinar- und Rettopreis und Berfenbungebatum bezeichnet. Rach ben mit Bleiftift anogeworfenen, jest befinitiv feftgeftellten Rablen ber an die eingelnen Sandlungen gu verfendenben Eremplare füllt man Die Fafturen aus, indem man Firma des Empfängere, Exemplargahl und Preis hingufdreibt, auch, wenn bas Datum nicht beigebrudt ift, ben Tag ber Berjenbung. (Gammtliche Satturen einer Renigteitefenbung werden von einem und bemfelben Tage ausgestellt; ba man bie Gafturen porber fertig macht, find biefelben natürlich porjudatiren.) Der Bufat "auf (nach) Berlangen" ift feinenfalls gu burchftreichen, indem fouft manches Badet von ben Commiffionaren gurudgewiesen werben mochte; ce ift

72. Wenn bie fammtlichen Satturen ausgeschrieben find, werben fie mit ber Lifte conferirt. Dies geschicht am Beften burch zwei Perfonen, von benen bie eine Firma, Eremplar . Bahl und Betrag ber einzelnen Gafturen ber Reibe nach anfagt, Die anbere bas Angefagte burch ein Satchen ober Strichelchen vor ber betreffenben Eremplarbezeichnung in ber Lifte marfirt, "auhaft." Danche Saublungen verfahren beim Conferiren fo, baf fie bie Bleiftiftjahl, welche bann beim Anofdreiben ber Gafturen nicht mit Dinte ausgefüllt worben ift, jest nach ben angefagten Fatturen mit Dinte ausfüllen. Gines Auhafens bedarf es in biefem galle natürlich nicht. Bicrauf fummirt man die Lifte und trägt bie Novasenbung unter bem Datum ber Berfenbung und ber Safturen fummarifd ine Auelieferungebuch ein. (Beifpiel f. Abichnitt 80.) -Für fpatere Rovafendungen braucht man nicht allemal ein nenes Erempfar ber Lifte gu verwenden, fonbern man benutt bas einmal in Gebrauch genommene Eremplar berfelben fo lange, ale baffelbe noch Raum barbietet. - Es fei bier noch anebrudlich bemerft, bag nur biejenigen Senbungen, welche quiammen ale eigentliche Rovafenbung erpebirt werben, in die Rovaliste fommen : alle auderen Cendungen, welche nach Schluß ber Lifte expebirt merben, mogen fie nun auf nachträgliche Beftellung als Renigfeit geliefert werben ober nachverlangt fein, tommen nicht in bie Lifte, fonbern gleich fpecificirt ins Auslieferungebuch, felbft wenn fie unter bem gleichen Datum mit ber Novitätenfenbung expedirt werben follten. Much Boften, bei benen irgend eine Abweichung in ber Berechnung ftattfinden follte, merben beffer ine Anelieferungebuch getragen.

73. Saublungen, welche die Berfenbung durch ihren Commissionar ober vielleicht gleich von der Druckerei aufs besorgen lassen, haben hierzu natürlich nur die Faturen, ventuell blos die Berfenbungslifte au schieden; wer aber

Bei ber Berpadung, mag nun bie Novafenbung nur aus einem Artitel befteben ober beren mehrere umfaffen, tann auf verschiedene Beife verfahren werben. Entweder wird eine Saftur nach ber anbern bergenommen, bie barauf notirte Exemplargahl verpadt, bie Faftur auf bas Badet gelegt und bas Badet burch Binben gleich fertig gemacht - jebenfalls bie witranbenbfte Danier. Ober bie einzelnen Padete werben guerft nach einander ausgelegt und eingeschlagen und mit ben barangestedten Fafturen auf Stofe geftellt und bann erft nach einander gebunden, ober, was ziemlich auf baffelbe beraustommt, bie Fafturen werben ausgelegt und bann nach und nach eingeschlagen und gebunden. In leuterem Ralle bat ber Bader por bem Ginichlagen Saftur und Erempfargabl noch einmal gu vergleichen. Um Zwedmäßigften aber verfährt man, wenn man bie Kafturen por bem Bervaden nach ber Grempfargahl fortirt, fo bag biejenigen Fafturen, welche ein Grempfar erhalten, bie mit zwei Grempfaren u. f. f. gufanimentommen. Dann gablt man bie Fatturen jeber einzelnen Gattung und ichlagt gleich viel Badete von jeber Art ein, nimmt bann nach und nach bie Padete einer Art und binbet auf jebes eine ber Grempfgraght entipredenbe Fattur. Dies geht am Schnellften und gewährt augerbem ben Bortheil, bag man ben Binbfaben in ber erforberlichen gange und Menge vorher gurechtschneiben fann, mas eine Erfparnif fowohl an Beit, ale an Arbeit und Material gemabrt. Borauszufeten ift bierbei nur, ban ber Martthelfer, welcher bas Muslegen ber Padete nach ben Commiffionaren zu beforgen bat, etwas llebung hierin und bie Commiffionare menigftens ber meiften Saublungen im Ropfe bat; andernfalls wurde er bei jeber einzelnen Firma erft nachfchlagen muffen und, weil jest bie Padete nicht mehr in ber urfprunglichen Reihenfolge liegen, bierburch fehr viel Beit verlieren. Richt an Commiffioneplaten befindliche Sandlungen haben bierauf natürlich teine Rudlicht zu nehmen, ba fie bie fertigen Badete blos in Ballen paden und an ben Commissionar bebufe ber Bertheilung abgeben laffen.

74. Das Backen ift zwar Sache ber Marfthelfer; ba aber gute Berpackung jur guten Erhaltung ber Artitel febr wefentlich ift, fo mag auch hieruber Giniges bier mitgetheilt merben. Dan muß ja boch einige Renntniß auch pon ber einfachften Arbeit haben, um fie beurtheilen und controliren au tonnen. - Der Inhalt eines Badete, mag baffelbe fleiner ober großer fein, muß unter allen Umftanben an ben Geiten moalichft alatt fein, fo bak feine Ranber und Eden porfteben. Bei gleichen Formaten merben bie Ranber alatt geftoken, bei ungleichen bilben Die größten Bucher ac. Die Unterlage, auf fie tommen bie in ber Große gunachft folgenben und fo fort, bie bas fleinfte Format gulett oben liegt. Benn Folio ober Quart mit fleineren Formaten gufammengepactt wirb, ift es oft zwedmaffig, zwei, auch mehr Octav- ober fleinere Banbe neben einander auf bas größere Format gu paden, auch tonnen brochirte ober geheftete Bucher aufgeschlagen werben, aber möglichft genau in ber Mitte. Bo die Formate au ungleich find, um ein regelmäßiges Badet berftellen au tonnen, macht man aus einer Genbung mehrere Pactete; Die eigentliche Saftur wird bann mit I bezeichnet und mit Mnagbe ber Ungabl ber periciebenen Badete auf bas eine Padet gebunden; jedes ber anbern gu berfelben Genbung gehörigen Padete erhalt bann eine leere Gaftur mit ber Bezeichnung II, III ic. Die Emballage muß ben Inhalt bee Padete auf allen Geiten bebeden, fo bag Richte berquefieht. Die überftebenben Enben merben auf ben fcmalen Seiten bee Badete ju Spigen übereinanbergefchlagen und um bas Badet gelegt. Robe Biicher find forgfältig in mehrere Bogen Dafulgtur ju perpaden, bamit fich bie außeren Bogen ober Lagen nicht icheuern tonnen; fie merben nach Erforberniß gufammengebrochen ober aufgeschlagen und, wenn in Folio gepadt, über bie fcmale Geite in ber Regel zweimal gebunden. Brochirte und geheftete Bucher find meniaftene in einen binlanglich großen feften Matulaturbogen einzufchlagen, größere, fcmerere und werthpollere in mehrere. Bebunbene Bucher werben erft, jeber Band für fich, in alattes, feftes Dafulatur eingeschlagen und bann wird bas Badet mit biegfamer Bappe, nach Bedürfniß mehreren Bogen, umgeben. Bei befondere werthpollen ober leicht zu beichädigenben Cachen fommt auch, porguglich bei größeren Formaten, Berpadung gwifden Breter ober in ftarte Mappen in Anwendung. Golde aufergewöhnliche Emballage wird in ber Regel berechnet. Umjangreichere Badete find möglichft regelmäßig in ein Biered ju fegen, in Pappe mit Unterlage von mehrfachem weichen Dafulatur ju paden und mehrfach, nach Beburf. nig, durch febr ftarten Binbfaben ober burch Stride (Ballenichnur) ju ichnuren. Bei birecter (nicht burch ben Commiffionar vermittelter) Berfendung werben folche große

weite Entfernung geben, ale Ballen emballirt; bas in Bappe gepadte und gefchnurte Badet wird mit Strob umgeben und in Badleinwand eingenabt. Große Rallen werben noch bon außen mittelft bes Bad- ober Ballenftode mit fefter Ballenfdnur tuchtig umidnurt. Beim Seben folder großen Badete und Ballen find bie beften Cachen in bie Ditte an bringen, mabrend bie meniger leicht burd Berfen, Drud ober Stoft zu beichabigenben roben. brochirten ober gehefteten Artifel bie ichunenben Ankenfeiten bilben. Die Berpadung größerer Menge von Badeten gefchieht bisweilen in Rorbe, auftatt' in Ballen. -Größere Bartieen gebunbener Bucher vervadt man am Sicherften in Riften. Die einzelnen Exemplare muffen gang feft liegen, um fich nicht ichenern gu tonnen; etwaige Bwifdenraume werben burch gufammengeballtes Bapier ober burch Beu ober Stroh feft ansgeftopit. Benn bie Rifte nicht bis jum obern Ranbe gefüllt wird und ber leere Raum nicht gang fest auszufüllen ift, muß bas übrige Stud ber Seitenwände abgefdnitten merben. Bum überfeeifchen Transport mabit man befondere gute und ftarte Riften, welche nothigenfalls mit Weißblech anegefüttert werben. Der Dedel wird aufgenagelt : es ift forgfaltig barauf gu feben, bag die Raget gerade ine Solg geben und nicht etwa nach innen burchbringen, ba fie fonft bie an ber Geite liegenden Artifel burchbohren. - Dufitalien werben breit gepadt, womöglich nicht gebrochen. Matter (Stiche ze.) fommen, wenn fie auf ftartes Bapier gebrudt ober aufgezogen find und fich nicht mobl rollen laifen, in breite flache ober lange ichmale Riftchen, fonft rollt man fie. Die gur Unterlage bienenben Rollen fcneibet man in ber erforberlichen gange ans regelmäßig chlindrifchen Stangen von autem trodnen, bargfreien, weichen Solge gurecht. Wenn mehrere Matter aufgurollen find, fo merben fie eine nach bem andern (nicht aufeinandergelegt) fo feft und glatt ale möglich übereinander gerollt. Bei pericbiebenen Formaten nimmt man ale erftes (innerftes) Blatt bas breitefte und fo immer bie in ber Große gunachft folgenden, bie bas fcmalfte Blatt ale lestes und außerites ben Befchluß macht. Wenn bies nicht genau beobachtet wird, merden die Ranber ber breiteren Blatter, welche auf weniger breite gerollt find, gerfnittert, und biefe Bruche find nie wieder ju entfernen. - Das Binden geschieht nach Umftanben mit fcmacherem ober ftarferem Gaben, ftete mit Unwendung bee fogenannten Buchfanbler-Inotens. Db ein Badet nur einfach ober niehrfach ju binden ift, wird burch Inhalt und Form beftimmt. Lange Badete find jebenfalle auf ber ichmalen Geite gweimal gu binben, fo auch Rollen und Bilberfiftden. Es ift barauf und mehr ins Bewicht fallende Padete, wenn fie in irgend | ju achten, bag ber Faben feft genug angezogen ift, nm vie Katturen sicher sestzuhalten, aber nicht so seist, daß er durch Einschnüren den verpacten Artifeln schadet; um das Einschauben zu verhüten, legt man nöttigensalls an den Kanten da, wo der gaden hintommt, Bauschchen von Bavoe unter.

75. Um gang ficher ju geben, taun man bie fertigen Badete noch einmal mit ber Lifte conferiren ; eventuell laft fich bies mit bem Anelegen vereinigen. Der nicht am Commiffioneplate mohnende Berleger fchidt, wenn er beim Commiffionar Lager halt, gleichzeitig mit den Badeten eine ben Umftanben angemeifene Ausghl von Eremplaren jum Anelicfern an ben Commiffionar ab. Bon ben ubrigen Gremplaren wird eine fleine Partie auf bas Sandlager gelegt, ber Reft wird in Lager. ober Sandballen gevadt. Robe Bucher werben breit und verfchrantt (fo bag abmechielnb Borberfeite und Ruden ber einzelnen Eremplare nach einer Richtung liegen) gepadt. Brochirte ober gebeftete fest man fo, bak ber que vier Stoffen beftebenbe Ballen ein gleichfeitiges Biered bilbet unb, außer bei gang augbratifdem Quart, in ber Mitte ein leerer Raum bleibt, Beber ber vier Stofe enthalt gleich viel Gremplare, 5, 10, 25, 50, 100 u. f. m., je nach ber Starte. Dehrbandige Berte werben nach einzelnen Erempfaren verfchranft. Es ift gredmäßig, ben Ruden nach innen zu bringen, wo bice moglich ift. Oben und unten bin tommen bann Bappen, ber Ballen wird gefchnurt und mit einem Bettel perieben, qui welchem Titel bee Berte und Angabl ber in bem Ballen befindlichen Exemplare angegeben find. Diefe Ballen tommen aufe Ballenlager (Die Niederlage), und jedesmal, wenn Eremplare aus einem Ballen genommen werben (man reift feinen neuen Ballen an, bevor der porber angeriffene alle ift), ftreicht man die frübere Gremplargabl burch und fcbreibt bie im Ballen berbleibende barunter. Bei größeren Lagern führt man ein befonderes Bud über Bugang und Abgang.

Juglaich mit der Expedition der Novital find die in die heften der Verlammadung im Ameredung ub bringen. Mirtolge Josferate, Placate, Lerfendungsbriefe z. notirt man gleich mit auf die Wevollationfaltur der derriffenden Handlungen; die wied derhalb dei Artifelin, fin meldig der Verleger derartige Vertriebenitiet drutt, jedem derfelden gleich auf den Fatturen eine befondere Zelle gageden.

76. Auf ahnliche Art, wie die Novitatenversenbungslissen, werden auch die Continuationalissen auglegt,
b. h. die Visten zur Bersenbung folder Artiste, welche aus
einer sortlaufenden Reihe Neinerer Abheilungen bestehen,
Berte in kieferungen oder herten, Zeitägfissen zu; doch

nimmt man für jeden fotchen Artitel eine befondere Lifte. Es ift fcon oben bemerft, bag bas erfte Deft, mandmal auch bas zweite und britte, in größerer Angabl gedrudt und verbreitet wirb, um ben Sortimentern Gelegenheit au geben, Abonnenten ju gewinnen. Spatere Befte bagegen werben nur feft ober baar, alfo auch nur auf Berlangen gegeben. Dan pflegt baber auch gewöhnlich nicht viel über bie feite Continuation ju bruden. Da, wo biefe fefte Fortfegung in ber bieberigen Angabl gu expebiren ift. braucht man die zu fafturirenden Erempfare nicht porber mit Bleiftift in ber Lifte anzugeben, ba man fich nach ber porbergebenden Bahl richten und bas betreffende Geld in ber Lifte bei ber Erpedition gleich mit Dinte anefüllen tann. Mur bei Menberungen in ber Continuation wird bie bezügliche Notig in ber Lifte mit Bleiftift gemacht, Benn fich die Continuation vermehrt und ber Berlanggettel 3. B. fautet



jo liefert man vie greitent verlangten 2 Cyrmipare aus (der Bosten sommt ins Ausleiferungsbuch, nicht in die tisse) und bemerkt in dem Felds der zunächst erscheinenden Vieserung in der vielle mit Veschieft, 3.6. 5.6. (San der Sortimenter nicht schon selbst auf dem Verlangsetzte die Zasilder Continuation angegeben, wie sie sich nach dem zulegt Verlangten selbsgeiten, der der der Verlager eine bespässich Volley sie der der der der Verlager eine bespässich Volley sie der der der der der der wied, der jest zu expedierenden Exemplaten beigegeben wird.) — Vermindert sich die Continuation, sautet der Verlangsstelt z. B.



so fest man in das Beld ber gunachst zu expedirenden 4. Lieferung mit Bleiftist: "3. F. 2." — Wird die gange Continuation abbestellt, lautet also ber Berlanggettel



so bemerkt man gleich mit Dinte in das geld ber junächst erschinenden Lieferung: "t. g.," — Die gegen baar und die in Rechnung zu expedirenden Exemplare sind selbstverständlich in der Liste aeforia au bezeichnen.

77. Vei solden Bublicationen, welche in regelmäßiger Solge in Kleinern Abschnitten erscheinen, z. B. Zeischrieftein in Woogten, Wonats oder Siertelschrebestein z., berechaut man zur Vermeidung wieler Kleiner Nechnungspossen gestein etwie verbälnissigen Abstrictung (einen Vand, ein Verteigen schwieden der Verteigen Leuratal) oder Halbert Gemelker) vooraus und expediet das Golgende dann ohne Verechnung "als Neit." Wan berechnet beispielewise is Herte auf einmal; dann lante die Kattur bei dem 1. deste:

1 Bauer, Volksbuch, Heft 1 für (oder pro) 1-6
netto Thir. 1, 18. -

(Der Einzelpreis bes Beftes ift 8 Ngr. netto.) Die Faftur für Die folgenben 5 Befte lautet bann:

1 Bauer, Volksbuch, Heft 2 (oder 3, 4 etc.) sis Rest. Thir. — — Sind schon mehrere Beste erschienen, so sautet die Faktur bei Nachbestellungen beispielsweise:

noch 1 Saurr, Volksbuch, Heft 1-4 pro 1-6 netto Thir. 1, 18. --

In folden Fallen, wo bas regelmäßige Erscheinen ber Continuation eine langere Unterbrechung erlitten bat, tann ber Sortimenter nicht gehalten fein, bie frubere fefte Continuation weiter zu beziehen, da in feinem Aundentreife Beränderungen eingetreten sein können. Der Berteger hat doher von Weberaussiambe der Ergebitionen durch Benachrichtigung und Anfrage die zu liefernde Exemplarzahl erst wieder seltzussiellt. 38. Mit Musnahme der in Borkebendem beforo-

chenen Rovitatene und Continuationefendungen auf Lifte wird Alles auf bem gewöhnlichen Wege ber Muelieferung erpebirt. Die auf ben Berlanggetteln eingebenden Beftellungen merben gunachft geprüft, fowohl hinfichtlich ber beftellenden Firma, ale binfichtlich ber Art ber Beftellung. In Sanblungen, welche fein Conto haben, liefert man a Condition gar nicht, mit Ausnahme etwa bes Abfchn. 63, 76 ermahnten Ralles, Reitverlangtes nur baar. In Sandlungen, welche gwar Conto, die lette Rechnung aber noch nicht orbnnugemäßig erlebigt haben, liefert man in ber Regel gar nicht ober nur baar. In letterem Salle läßt man ben Berlanggettel mit ber Anfforderung, erft bie vorige Rechnung ju ordnen ("erft Galbo") gurudgeben. Bei Bestellungen von Sandlungen, mit benen man in ungeftortem regelmäßigen Berfehr fteht, haben bie Umftanbe ju enticheiben, ob man a Condition. Gendungen machen tann, ober nicht, Artitel, beren Muflage gn Enbe geht, giebt man nur noch feft ober bagr; auch bei afteren und allgemein befannten Artifeln wird man fich nicht immer auf à Condition Sendung einlaffen. Die auf einem Berlanggettel befindliche Bemerfung "wiederholt" ("wieberholt pom . . ") muß Beranlaffung fein, ju prufen, ob die betreffenbe Firma auf eine vorhergehenbe gleiche Bestellung Senbung ober Radricht erhalten bat; ift bies gefcheben. fo fchreibt man ben Bettel mit Angabe bes Tagee ber ausgeführten Erpebition ober mit Wieberholung ber Rachricht gurud; findet fich feine Gpur einer ichon vorhergegangenen Beitellung, fo muß man annehmen, ber erfte Bettel fei verloren gegangen, und expedirt event, bas Berlangte. Wenn eine Sanblung "noch" . . . Eremplare perlangt, fo muß icon porber von bemielben Artitel an biefe Sandlung geliefert fein; andernfalls macht man eine betreffenbe Bemerfung auf bie Faftur, um die Cortimentehandlung auf einen etwaigen Brrthum binguweifen. Wenn Renigfeiten nach ber Novafenbung & Condition verlangt werben, fo finbet fich auf bem Bestellzettel gewöhnlich ber Rufgt "wenn nicht bereits (pro nop.) gefandt": man bat baber in ber Lifte nachzusehen und nach bem Ergebniffe ju verfahren. Sat bie Sortimentehanblung bie Reuigfeit fcon erhalten und verlangt "noch" Eremplare, fo mirb man weitere & Condition-Gendungen in ben Gallen nicht machen, wenn entweder ber Borrath überhaupt nicht mehr groß genug ift, ober man ber Ratur bee Artifele und ben

Die nicht beanftandeten Beftellungen nun werden "ausgeliefert". Bu jeder Gendung wird eine befondere Saftur ausgefertigt, bei welcher etwaige befonbere Beftimmungen ber Beftellere mohl zu beachten find, fo event, auf ber Gaftur angubringende Nummern und And, Dabei bat man gegen baar und in Rechnung ju machende Gendungen getremit ju expediren, ebenfo bie burch berfcbiebene Beforderungeart ju fchidenben, und baber fur jebe eine besondere Sattur, bann naturlich auch ein befouberes Padet ju machen. Go fonnte 1. B. auf einem und bemfelben Bettel perlangt fein: 1 Eremplar eines Artifele baar, I Exemplar eines andern Artifels feft gur Boft, 2 Eremplare beffelben Artifele à Condition gur Juhre. Dier mußte bas baar Berlangte eine Gaftur fur fich erhalten; benn Baarfafturen burfen nie zugleich in Rechnung Erpedirtes enthalten, vielmehr muß ber gange Bubalt quittirt fein; ferner je eine befondere Gaftur bas gur Boft und bas jur Bubre Berlangte, ba bie betreffenden Badete bom Commiffionar in verfchiedene Colli gu berpaden find. Es murben bemnach burch bie eine Bestellung 3 perfchiebene galturen und Padete erforderlich werben. Gelbft. verständlich fann man bagegen, wo mehrere Beftellungen einer Firma vorliegen, für melde gleiche Bejugemeife porgefdrieben ift, diefe auf eine Faltur gufammenbringen, Bae bae Quittiren ber Baarfafturen aulangt, fo fann man die Quittung ("empfangen" ober "erhalten" und Firma) beliebig unter bem Betrage in ber Breierubrif ober hinter ber Angabe bee Betrage in ber Radinghmegeile anbringen. - Wenn ein Bettel erlebigt ift, macht man einen fchragen Strich burch ben gefchriebenen Tert und bemerft unten finte bas Datum, rechte ben Betrag ber Sattur. Bettel und Safturen bleiben umachit beifam. men liegen. (Bei Bagriafturen werben bie Bettel gewohnlich gleich auf die Galtur befeftigt.) Bit die gange Erpedition fomit porbereitet, fo traat man bie fammtlichen Austieferungen eines Datume alphabetifch nach ben Girmen geordnet ine Austieferungebuch ein, entweder nach ben Gatturen, mobei man die Bettel noch einmal vergleicht, ober nach ben Betteln, wobei man bie Gafturen noch einmal priift. Dan fann auch erft nach ben Betteln eintragen, bann (nach den Betteln) die Gafturen ausschreiben und gulebt Auslieferungebuch und Safturen noch einmal vergleichen.

80. Das Auslieferungsbuch, gewohnlich in groß Golio, hat in ber Regel gleich vorgebrucke Linien. Rachftebendes Beifpiel wird die Einrichtung beffelben und bit ber Chitragung in baffelbe am Ueberfichtichften erfautern.

März 1865.

|     | h                         | à C. | fest. | ,                                   | 180 | IAT. | 1 4 0 | enb.  | fe | ot. |
|-----|---------------------------|------|-------|-------------------------------------|-----|------|-------|-------|----|-----|
| 20. | Arndt & Co., Dresd. 2.P.  |      | 1     | Portratgallerie, 1. 2. Lief         | 2.  | 20   | 1     |       |    |     |
|     | Bugge, Genf               |      | 1     | Walter, Rübezahl                    |     | 1    |       |       | -  | 10  |
|     | ř                         | 8    |       | do. do                              |     |      | 1.    | - '   |    |     |
|     | L.                        | 2    | 1 1   | Umkehr, lat. Sprichworter, geh      |     |      | 1.    | 15    |    |     |
|     |                           |      | 1     | do. do. geb                         |     |      | ß.    | 1 1   | -  | 27  |
|     |                           | 4    |       | Bauer, Volksbuch, 1. Lief 4. 24     |     |      | 1.    | 2     |    |     |
|     | Demelius, Rotterdam       |      | 2     | Buch der Andacht                    |     | 1    | Į.    | 1 1   | -  | 24  |
|     | noch                      | 8    |       | do 2                                |     |      | 1.    | 6     |    |     |
|     | Faber'sche Behh., Leiprig | 1    |       | Hauber, Glaubenslehre               |     |      | 1.    | 71/2  |    |     |
|     | Klein's Bekh., Wien noch  |      | 3     | Portratgallerie, 1. Lief 4          |     |      | 1     | 1 1   |    |     |
|     |                           |      | 4     | do. 2. Lief 5. 10                   | 9.  | 10   | 1     | 1 8   |    |     |
|     | Ringer, Berlin            |      | 11/10 | Buch der Andacht                    |     |      |       |       | 4. | i - |
|     | si .                      | 4    | i     | do 5. 18                            |     |      | 1.    | 18    |    |     |
|     | Schmidt, G. A., Köln      |      | 2     | Umkehr, lat. Sprichwörter, geh      |     |      | r.    |       | 1. | 15  |
|     | -                         | 1    |       | do, do, 2 71 2                      |     |      | 1 -   | 221/9 |    |     |
|     | Auf Liste versandt        | 623  | 1     | Schrotter, Sachenrecht, 1. Bd       |     |      | 747.  | 18    |    |     |
| 22. | Christ, Augsburg          | 5    |       | Buch der Andacht z -                |     |      | įl.   | 1     |    | į.  |
|     |                           | 2    |       | Walter, Rübezahl 30                 |     |      | 2.    | 20    |    |     |
|     | Ebert, Hannover           | 2    |       | Schrotter, Sachenrecht, 1. Bd. 2.12 |     |      | i     |       |    |     |
|     |                           | 1    |       | Bauer, Volksbuch, 1. Lief           |     | 1    | 2     | 20    |    |     |

fein : jeber einzelne Boften bat feine befonbere Reile : boch gieht man bie Gintragungen, wo es möglich ift, gern gu-

Dies murbe die urfprünglichfte Art der Buchung | fammen, um Raum zu erfparen, wie die nachftebende Abanderung ber im letten Beifpiele aufammenausiebenben Boften zeigt.

|                          | A C | fest- |                                                      | Baar. | à 0 | Cond. | fe   | st. |
|--------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------|-------|-----|-------|------|-----|
|                          | •   |       | - 10 - 97                                            | 1     | -   | i i   |      |     |
| Bugge, Genf              |     | 1     | Walter, Rübezahl. 1 Umkehr, Sprichw., geb            |       |     |       | 1.   |     |
|                          |     | 1     | 1 1, 15                                              |       | l   |       |      |     |
|                          | 8   |       | do. do. 2 Umkehr, Sprichw 2. 15                      |       | 1   |       | į.   | )   |
|                          | 4   | 1     | Bauer, Volksb. 1. Lief t. 2                          |       | 8.  | 17    | 1    |     |
|                          |     |       | 4. 24                                                |       |     | 1     |      |     |
| Demelius, Rotterd. noch  | 8   | 2     | Buch der Andacht 2                                   |       | 1.  | 6     | -    | 2   |
|                          |     |       | 4. — 5. 10                                           |       | 1   |       |      |     |
| Klein's Behh., Wien noch |     | 8     | Porträtgallerie, 1. Lief. 4 do. 2. Lief              | 9. 10 |     | 1     |      |     |
| Ringer, Berlin           | 4   | 11/10 | Buch der Andacht                                     |       | 1.  | 18    | 4.   | -   |
| Schmidt, G. A., Köln     | 1   | 2     | Umkehr, lat. Sprichw 2 714                           |       | -   | 221/2 | 1 1. | 1   |
|                          |     |       | 2 20                                                 |       |     |       | 1    |     |
| Christ, Augsburg         | 5   |       | Buch der Andacht. 2 Walter, Rübezahl                 |       | 2.  | 20    |      |     |
|                          |     |       | 2. 12 8                                              | 1     |     |       | 1    |     |
| Ebert, Hannover          | 2   |       | Schrötter, Sachenr. 1. Bd. 1 Bauer, Volksb. 1. Lief. |       | 2.  | 20    | ļ.   |     |

Sier find Rettopreife verftanben; bie wenigen Sandlungen, welche noch nach Orbinar und Retto rechnen, haben ihr Muslieferungebuch andere eingurichten, wie folgenbes Beifpiel zeigt. Dan tam natürlich auch bier

wieber fest und a Condition trennen, boch murbe dies mit giemlicher Unbequemlichfeit verbunden fein, ba bann 5 Preierubriten neben einander benutt werben mußten.

März 1865.

|     |                           | à Cond. | fest. |                                         | Ba | ar. | Orc | lin. | Ne   | tto. |
|-----|---------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|----|-----|-----|------|------|------|
| 20. | Arndt & Co., Dresd. z. P. |         | 1     | Porträtgallerie, 1, 2, Lief             | 2. | 20  |     |      |      |      |
|     | Bugge, Genf               |         | 1     | Walter, Rübezahl                        |    |     |     |      |      |      |
|     |                           | 3       |       | do. do. 4 Bauer, Volksb., 1. Lief. a, s |    | 1   | 8.  | 18   |      |      |
|     |                           | 2       |       | Umkehr, lat. Sprichworter, geh 1. ts    |    |     |     |      |      |      |
|     |                           |         | 1     | do. do. geb., 27                        |    | i   |     |      | 2.   | 12   |
|     | Demelius, Rotterd. noch   | 3       | 2     | Buch der Andacht                        |    |     | 3.  | -    |      |      |
|     | Faber'sche Behh., Leipzig | 1       |       | Hauber, Glaubenslehre                   |    |     |     |      | 1.   | 7    |
|     |                           | i       |       | 4. — 5, 10                              |    |     |     |      |      | ĺ    |
|     | Klein's Bchh., Wien noch  | 1       | 8     | Porträtgalterie, 1. Lief. 4 do. 2. Lief | 9. | 10  |     |      |      |      |
|     | Ringer, Berlin            | 4       | 11/10 | Buch der Andacht                        |    |     | 8.  | 12   |      |      |
|     | Schmidt, G. A., Köln      | 1       | 2     | Umkehr, lat. Sprichwörter, geh          |    |     |     |      | 2.   | 71   |
|     | Auf Liste versandt        | 623     |       | Schrötter, Sachenrecht, 1. Bd           |    |     |     |      | 747. | 18   |
| 22. | Christ, Augsburg          | 5       |       | Buch der Andacht. 2 Walter, Rübezahl    |    |     | 4.  | _    |      |      |
|     | Ebert, Hannovor           | 2       |       | Schrötter, Sachenrecht, 1. Bd           |    |     |     |      | 2.   | 12   |
|     |                           | 1       |       | Bauer, Volksbuch, 1, Lief.              |    |     | -   | 12   |      |      |

(Fortfetung folgt im nachften Banbe.)

## Roch einmal die Tifchfarbunge:Mafchinen.

Die Logit Diefer Beweisführung ift wirflich fehr merf. murbig! - Benn nicht alle Enlinderfarbungs. Dafdinen ber Urt conftruirt find, bag 2 Umbrebingen bee Compugrabes einen Abbrud liefern, fo find bas im Berbalmif gewiß nur febr wenige, die bavon eine Ausnahme maden. Richt nur die Dafchinen mit Rurbelbemeanna, fondern auch die fett am meiften verbreiteten Dafchinen mit Gifenbahn . Bewegung find alle ber Urt conftruirt. baf zwei Umbrebungen bes Comungrabea einen Abbrud liefern. Berr Coulge fpricht immer nur von der Mugeburger Sabrit mit ihren 21/2 Umbrebungen, ich bagegen beriebe mich auf die Rabrifate ber Berren Gial, Bummel, Nichele & Bachmann") in Berlin, Bofer und ber Bwe, Muller in Wien; auch Die früheren Angeburger Reichenbach'ichen Dafcbinen mit Gifenbahn-Bewegung waren nur mit zwei Umdrehungen für ben Abdrud conftruirt. 3ch fenne die Dafdinen biefer pon mir ermahnten Rirmen nicht blos vom Sorenfagen, fonbern burch eigene Arbeit an beufelben febr genau, gröftentheils fo genau, wie ber Montent felber, ber fie aufstellte. Bei biefen Mafchinen mit Entinderfarbung perbalt fich bie Riemenicheibe am Schwungrabe gu ber Riemenicheibe an ber Rurbel- ober Rrummgapfen-Belle wie 1:2. Wenn Die Tifchfarbunge . Dlafdinen ber Mugeburger Rabrit mit 21/2 Umbrehungen einen Abbrud liefern, fo ift bas gewift infofern febr loblich, ale es bie fcuellite Bewegung ift, welche an berartigen Dafdinen bieber mahrgenommen worben. Dit 212 Umbrehungen bee Edwung. rabes für ben Abbrud liefert bie Tifd. farbungs. Dafdine aber um 20 Brocent weniger Abbrude, ale bie Cnlinderfarbunge. Dafdine mit 2 Umbrebungen. Dice ift eine nicht wentulaugnende Thatfache und gerade ber wefentlichfte Bunft ber alle Erfparunge-Berechnungen bei ben Tifchfarbunge-Dafdinen über ber Saufen wirft.

Zwar meint Herr Schulzs, daß man dos am Schwungrade befindliche Zahurad nur zu vergrößern brands, man einen bestelbig schwafteren Gang u. erzisten; dos die Malchine daburch aber schwerer gehen würde und 2 Umdechungen sich dann am Ende nicht schwafter undem ließen, als 2½ Umderchungen fich denn am Ende nicht schwafter ließen, als 2½ Umderchungen

Was die Bergrößerung des Zahurades am Schwungrabe betrifft, so muß ich herrn Schulge darauf aufmertsam machen, daß auch die Mechanit ihre bestimmten Gesehe und Regeln hat, über deren Grenzen spinaus man nichts betiebig machen darf, wenn das betreffende Instrument für den bestimmten Jwerf nicht unbrauchden werben foll. So gest es auch dier. Ich glande bestimmt, daß mit 2½ Umdredungen des Schwungrades für den Abdruck dei den Tissfariengs-Wasschien das Wazinnum der Schwillkafet erreicht ist.

Wenn ich in meinem früheren Artifel unterlaffen. die Arbeiten augugeben, welche auf ber Tifchfarbunge-Dafdine nicht gebrudt werben fonnen, fo glaubte ich, es murbe aus bem Bergleich ber beiben Karbemerte von felber refultiren. Um nicht unnötbig noch weitschweifiger au werben, verweise ich Berrn Coulge querft auf Das, mas im 7. Beft biefee Archive Spalte 256 Reile 22-34 über ben Drud auf Tifchiarbunge . Dafchinen gefagt murbe; ferner empfehle ich jur genquen Durchficht ben Artifel bee Berrn Georgi in Beft 8, ebenfo ben unlieb peripateten Artifel Des Serrn Bittmann in Dr. 47 bee Journale für Buchbruderfunft von 1865. Bas ich über die Ungleichheit ber Berreibung ber Sarbe pon perichiebener Starte gefagt habe, muß ich, fo lange bie Balten nicht in regulirbaren lagern laufen, trop ber Biberlegungen bes Berrn Schulge anfrecht erhalten. Gie ift monlicher Beife baburch in etwas ju reguliren, bag man je nach ber Starte ber Rarbe mehr ober meniger Reibemalien in Gebrauch nimmt. Aber einen Ueberichuft an Dafgen porrathia ju balten, foftet Gelb.

herr Schulze nennt die Farbegerreibung an den Tischlärungs Mossinen insseren im einemerwhierende als in demisselben Augendiese, wo die Archberulzen ben Tisch von eine Archberulzen ben Tisch verlassen, die Mustragwalzen auf demisselben her Tisch verlassen, die Austragwalzen auf verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verlassen der Verl

. Daß deburch, daß die Auftragwalzen die Form nur beim Ausfahren mit gefpeisten, beim Ginfahren mit ungespeisten Walzen ichwarzen, der Druck nicht beeinrachtigt wird, tann man sich leicht benten, wenn man erwägt, daß dies beim Auftragen im der Handpreffe ebenso der Ball fire.

Bei ber Dandpreffe mird bie Form beim Gin- und Musfahren gar nicht gefchmargt, fonbern nur bann, wenn

<sup>\*)</sup> Rein Bermantter von mir, - um Difperftantuiffen vorzubeugen.

ausgefahren jit nub ber Karren fill sieht. Ber bem kuftragen mibb die Walfe an bem farbeitich deutscher rieben resp. gesprift, umd bann, jeuachdem eine spleindie oder compresse umd quer, die sie vollssändig geschwärzig sieh. Bei geoßen compresse die voolssändig geschwärzig ist. Bei geoßen compresse darbeitig geschwärzig wie an bei der ausgeben der der der der der wieder anf die Jornen Uedersaupt ist das Ausstragen mit den Jänden, wo man die Balge bestehtig hebt umd vieder ausstellt ein das farbeitig siedelt und para anhalt und einreibt, ein anderes Ding, als das mechanisse, mit den beitreibt, ein anderes Ding, als das mechanisse, mit den besteht der der Pullegime.

Das bie Stege ober Bahnen, über welche bie Lugirollen der Auftragwalzen ihren Weg endenne, höher ober niedriger gestellt werden fonnen, habe ich wohl gewoßt; aber mir ist auch die große Umständbichet bekannt gewofen, mit welcher folches geschiebt. Welch Zweisch bezog sich auf eine lichtere, praftischere und bequemere Manipulation bierbei.

lleber ben prediffen Bugen bee Selffaustegere nied Bogenfchardere will ich nicht weiter freiten. So lange biefe Sachen neu find, üben sie einen gewissen sien und nunn frent sich benther, wie bas Rind über ein Spiel-que, Bortagefreite practisse Erindpungen werden aber herrn Schulze wielleicht recht balb ein, wenn auch nur stillisseigendes, Anerkenntniss meiner früheren Aussage obnobibligen.

Bum Schlug will ich jest noch bie billigeren Infchaffnugetoften in Betracht gieben. In feinem früheren (Journal.) Artitel fagt Berr Schulge, bag feine Dafchine 1250 Thir. tofte; er vergift aber, die Formatgroße fowie bie Conftruction (ob Rurbel-, ober Gifenbahn- ober Breisbewegung) berfeiben anzugeben. Der lettere Bunft namentlich fpricht bei einer Bergleichung wesentlich mit, benn bie Dafchinen mit Ambel-Bewegung find billiger ale bie mit Gifenbahn Bewegung; am theuerften fint aber bie Dafdinen mit Areisbewegung. Die richtigen Breis-Unterfchiebe gwifchen Tifch . und Cylinderfarbunge . Dlaichinen find alfo nur bann ju maden, wenn beibe einerlei Formatgroße und einerlei Conftruction in ber Bewegung haben, Batte bie Tichfarbungs-Dafdine bes Beren Schnige nun 3. B. Gifenbahn Bewegung und eine Formatgroße von 20 ju 30" Drudflache, fo wurde fie etwa um 10 Procent billiger fein, ale eine folche Dafchine mit Enlinderfarbung. 3ch führe bies inbeffen nur beifpieletweife an, benn ba ich die Dafdine bee Beren Schulge nicht tenne, fo ift fie wahrscheinlich im Format fo viel großer, bag, wie er angiebt, die Anschaffungetoften fich um 14 Brocent geringer ftellen. Die Erfparung von 14 Procent bei Unschaffung cimer Tijdhafungs-Wadigine ift aber eine fehr gerting: felbf ein Vaie in diefer Sache wied, wenn er Gefegenheit hat, neben einer folden Waldigine eine Tyfinderfafungs-Wafchine zu fehre, feiche erkenten, daß der Jadrifant an ein Tijdhafungs-Waldiginen dedeutend mehr verdieren muß, als am den Cyfinderfafungs-Waldiginen, daß es also felbsprefändlich im Jintersse der betreffenden Jadrifanten liegt, die ersteren ndermer zu empfehen, als die tygteren.

Coll aber burchans für die Buchdruder in fleinen Städten geforgt werben, fo mochte ich diefen Berren eine tleine Culinderfarbungs.Mafchine mit Gifenbabu-Bemeanna empfehlen, die von einer Berliner Dafdinenfabrit gebaut wirb. Die Formatgroße ift ber Art, bag ein mußiges Octav- rejp. Quartformat barauf gebrudt werben fann, was für die Buchbrudereien einer fleinen Ctabt binreidend fein durfte; jebe Arbeit, ale bae Burichten, bas Ein- und Ausheben ber Formen, bas Gin- und Ausheben ber Balgen ic. ift mit ber größten Bequemlichfeit aneguführen; was bie Leichtigfeit ihres Ganges anbelangt, fo durfte fie noch weniger Braftaufwand beaufpruchen, ale bie Tifchfarbunge. Majdine des Berrn Edulge. Gine folde Majdine toitet nur 900 Thaler! - 36 nenne ben Ramen biefer Sabrit bier beshalb nicht, um jeben Schein einer Reclame gu vermeiden, boch tann ich bemerten, daß in dem lettverftoffenen Jahre einige gwangig folder Dafdinen an Buchbruder in fleinen Gtabten geliefert murben. -

Wit dem Boftleinen glande ich wieder einen Beite gut richtigen Veurtheitung der Tijchfardungs-Walchinen geliefert zu zuden. Sollte die Rodaction einer andern Sachgielfgrift sich seden wieder in ihrer Zelbfinderschäftung zu der Keuftrung genübigt fühlen, ich hätte damit über die Zijchfardungs-Walchinen gefabett, so kann ich dergleichen micholagende Rodunten unpraktischen führen der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der Rodung der R

Berlin.

3. S. Badmann.

#### Die Anfänge ber Buchbruderfunft in Bild und

Edrift. An beren frühesten Erzengniffen in der Weigel'ichen Sammlung erkattert von T. O. Beigel und Dr. Ad. Zeitermann. Mit 145 gacfumites und wielen in den Text gedruckten holzschnitten. 2 Bande in Bolio. Chamois-Papier, Eftgant gedunden. 84 Thte.

Unter biefem Titel ift soeben im Berlage von E. D. Beigel in Beipig ein Wert ersteinen, das nicht nur für jeden Buchbrucker von allergroßtem Interesse, soudern auch für bie Annit und ibren Ursprung selbst inssern von höchster Sedentung ist, als der verdienstvolle Sammter alter Druck, herr T. D. Weigel, in biefem Wert ben Beweis zu führen sindt, daß Guttenberg wirftlich der Erstwer underer Kunft ist. Wir tassen andstickend den uber das Wert erlichieneum Perspect solgen und dehanden und vor, über das Wert sicht sieder werdenen ihr erwähnen für heute noch, daß dossieden der Verschausfisch Diffinn gedrucht wurde und mit Recht im Weiterwert der Typographie genannt werden tann. Die deutsche Zupographie beweist durch diese in wiederum, daß sie die Kunft mierze Attunisters Gutter berg die uns abstend ausgulieben verstand, die fich die Achtung und Verwunderung ber annen absilben Weiterwerden muß.

Der Profpect lautet: "Johannes Gutenberg ift Bahrhunderte lang ale Erfinder ber Runft angefeben morden, mit beweglichen Typen ju bruden. Berfchiebene Berfuche, ihn biefer Chre ju berauben, find fruchtlos geblieben, benn ber auf Grund angeblicher Trabition, beutbarer Chronifeuberichte und einiger fleinen, hochft mangelhaft ausgeführten inpographifden Schriftden gegen ihn erbobene Bideripruch bat bie fur bie Dainger Erfindung laut zeugenben bocumentarifchen Beweise auch nicht im Dinbeften au erfcuttern vermocht. Dies wohl erfennend, fuchten bie Bieberfacher Gutenberg's unbatirte pplographifche Ginblattbrude und rylographifche Bucher, welche pon ihnen für frührfte Sarlemer Erzeugniffe anegegeben murben, ale Borlaufer ben Dainger Deiftermerfen ber Enpographie entgegenguftellen, und wiefen burch bicfcs Berfahren ber Antographic einen ganglich ungerechtfertigten Antheil an ber Erfindung ber Typographic gu.

Bleichwohl hat die Infographie für fich allein bebetrachtet in ihrer Entstehung und Muebildung für die Runft- und Literaturgeschichte eine bobe Bebeutung, und in bem Streben, Sollande Unfpruche an die fruhejte Musübung der Inlographie ju prüfen und zugleich mit der Befchichte ber Enpographie und ihrer Muebreitung in ben erften Decennien feit Jahren befchaftigt, faßte ich ben Entichluß, eine Cammlung frühefter Erzeugniffe ber Druderfunft, fowcit fie für die bier einschlagenden Fragen von Intereffe find, angulegen. Comobi burch mein Berufegefchaft ale auch burch meine Berbindungen burfte ich hoffen, mid in biefem Unternehmen geforbert gu feben, obicon ich mir die Schwierigfeit des Sammelne auf einem Bebiete nicht verhehlen tonnte, auf dem im Laufe ber Beit Bandalismus und Untenntnif fo vieles gerftort und pergeffen gemacht haben, und unter dem noch Erübrigten burch in- und auslandifden Cammeleifer fo fart aufgeräumt worben ift.

Der Plan, nach welchem ich biefe Sammlung in Unlag ber vierhundertjäftigen Jubelfeier ber Erfindung

Gutenberg's vor jest fünfundzivanzig Jahren begründet, wird fich bem Kenner bei Durchijcht bes hier angetündigten Wertes von seldet nubgeben, und nur über den Seiff und Zeitraum, welchen biefelbe umsagt, möchte ich noch einlag Bentrungen einflicken laffen.

Gutenberg's unferbidge Erfindung beruft bekantlich auf ber Aunif, mit einziene hemenschen Worte, Zeilen und gange Seiten zufammenzufehen und diese dann mittelst garbe abzubenden. Sie ist demmach eine von den mittelst garbe abzubenden. Sie ist demmach eine von den dierigen Drudweisen vollkandig unabhängige Erfindung und fieht durch ihre welthistorische Vedentung weit über diesen.

In welchen Begiehungen fie ju ihren Schwefterfunften ber Detall- und Solafchneibefunft ftanb, zu unterfuchen. war der Zwed meines Cammelne. 3d hatte bemnach bas gange Bebiet bee farbigen Abbrude von Blatten und Stoden in's Muge ju faffen, und bie erzielten Refultate haben meine Erwartungen weit übertroffen. Nicht nur war es mir vergonut, ungeahnt frühe Abbrude von Detallplatten und Soliftoden ju eutbeden, welche bie Musübung ber Metall- und Solgfdneibefunft jum Behufe bee Abbrudes viel früher ale bieber angenommen murbe, binaufruden, fonbern auch ben wefentlichen Unterschied ber Abdrude von Metallplatten und Solgftoden flar bervortreten ju feben. Dag biefe Abbrude burch ibr Colorit. burch bie Mumenbung bestimmter Farben fich nach gemiffen Gruppen unterfcheiden und felbft bie Orte ihrer Entstehung fundgeben, war fobaun eine für bie Gefchichte ber Drudertunft bochft wichtige Entbedung. Bon nicht geringerer Bedeutung mar ferner bie Muffindung eines merfwürdigen Blattes bes Deiftere D. 1451, burch welches Deutichtanbe frührfte Ausübung ber Chalcographie ben italienifchen Aufpruden gegenüber evibent feftgeftellt wirb. Auch bie Remtuig ber Beugbrude, welche ale Brobucte ber Druderfunft nicht füglich übergangen merben burften, fomie ber rylographifchen Berfe, ber Schrotblatter, Spielfarten, Stiche und typographifchen Drude haben burch eine große Angabl bieber gang unbefannter Erzeugniffe eine ungemeine Bereicherung erfahren, und auf bem Gebiete bes Teigbrude find es zwei merfmurbige Blatter, melde bie Mufmertjamfeit in Anfpruch nehmen.

Saift ich das Nefultat meines Sammedne und der in beigen Werter niedergeligten Luterjudungen jufammen, fo ergeben fich für Zeutschlands früheste Wussibung des Möbernels dass der Verwiefelst gang gefreiligten Vlatten und Delofen übernas erücht gang gefreiligten Vlatten und Delofen übernas erücht gehauft gehauft gefang, für Zollands Annehmen den den und nur ein einigses Document vor 1460 au entbeden, voransgesegt, daß die auf dem om unit mitge-

theilten Blatte befindliche Inidrift hollandifch und nicht flamfanbiid ift. Dagegen zeugt ein wichtiges Blatt fogar für Englande Berfthatigfeit von 1450-1470, und für Die funftreichen burgundischen Provinzen fprechen eine Angabl entographischer Erzengniffe von bober Bebeutung. über beren Entftehung nach Ort und Beit fich die flamlandifden Forfcher auszusprechen haben werben.

Dem Beitraume nach befchrantte ich meine Cammlung auf folche Erzeugniffe ber verschiedenen Drudweifen, welche Licht auf die Erfindung, Ausbildung und Berbreitung ber Druderfunft werfen, mogegen ich alle fpateren Erzeugniffe, s. B. Die Berte Durer's und feiner Reitgenoffen, ale für meinen 3med ju fpat ausichlog. Mur bei einigen eulturhiftoriid intereffanten Erzengniffen 1. B. ben Metallichnitten und ben Epiellarten überichritt ich diefen Beitraum.

Mle gelehrte Dlitarbeiter habe ich bie herren Dr. M. C. M. Beftermann, Dr. &. Bod und Dr. M. Anbrejen gu nennen. Die Meifterhand bes Berrn 3. C. Yodel lieferte die Metallichnitte, Die Rupferftiche und Bolgeich. nungen, mit Anenahme einer Angabl burch bie Berren Aupferftecher 23. Unger und 2. A. Rraufe vortrefflich ausgeführter Rummern. Die Bolgichnitte find von ben Berren 3. (9). Megel angefertigt. Die techniiche Ausführung, wobei ich namentlich ber verschiedenen funftvollen Drudweifen gebente, welche fowohl bae Daterial ale bie Farbentone bee Originale genau imitiren, ift von ber Difficin bee herrn &. M. Brodbaus vollständig übernommen morben.

Das Bert, auf eigens bafur gefertigtes Chamois. Papier gebrudt, befteht aus zwei gleichmäßigen Roliobanden in reichem Ginbande, welcher nach einer Beichnung des herrn A. Banmgarien von herrn 3. R. Bergog ausgeführt murbe.

Bur naberen Orientirung laffe ich nachftebent bas Bergeichniß des Inhalts und ber Abbilbungen folgen.

Leipzig, im Ottober 1865.

I. D. Weigel.

Buhalt.

Erfter Banb. Bengbrude. Merallichnitte, 3n Merallrahmen eingefehte Bolgichnitte. Sotifchnitte. 3meiter Banb. Inlographijde Wertr. Spieltarren. Edyroiblatter. Teigbrude, Rupferftiche. Typographiiche Wertr. Regifter. Bafferzeichen bee Bapiere.

#### Bergeichnif ber Abbildungen. Grier Band.

Brugbrude.

Drud auf rothe Ceibe. Echluß bee 12. 3ahrhunberte. Drud auf Zwilligftoff in grobem Leinen. Echluß bes 13. ober Anfang bee 14. 3ahrhunberte.

bee 14. 3abrbunberte. Drud auf Gebild-Leinen. Beginn bes 14. 3abrhunberes. Ernd auf Leinenftoff. Mitte bee 14. Jahrhunderes. Drud auf Leinenftoff. Beginn bes 15. 3abrbunberts. Golbbrud ant bunfelblaues Leinen. Anfang bee 16. 3abrhunberra Chriftus am Rrenge, Drud auf Leinen. 3weites Biertel bes 15. Jahrhunberte. Maria mit bem Chriftustinbe. Drud auf Leinen, 3meites Biertel bes 15. 3abrhunderes. Drud auf Anias, Mitte bee 16. 3abrhunberte. Mrtallidning. Chriftus am Rreuge. Drud auf Bergament. 1100-1150. Et. Chriftoph mit bem nadten Chriftustinbe. 1375-1400. Chrifti Arentragung, 1375-1400, Ct. (erorg an Pierbe, 1375-1408), Chrifti Rreugabnahme, 1375-1400), Chriftus am Rrenge. 1375-1400). Die Geburt Chrifft. 1415-1425. Die Berlfindigung Maria, 1411-1425. Et. Boligang mit einem Beile in ber Sanb, Um 1425. Ct. Georg ju Gufe. 1125-1435, Die Berfündigung Maria. 1125-1135. Et. Dicronomus mit bem Yopen, 1430-1450. 21. Apollonia. Um 1450. | auf einem Blatte. Eine Britige. Um 1450. Et. Torothea, Et. Alexine und Die Rrengtragung. 1443, Chrifti Auferfiebung, 1440-1450, 2t Bernbarb'e Sifion. 1440-1450. Credo. Das Aponolifde Symbolum. Um 1450, Et. Jacobus bes attern Leben. 11m 1460. Signum Sancti Spiritus, 1461. Maria mit ber Erernenglorie. Um 1470. Der Roientrang mit ber 3abrgabt 1485, Apulei Platonici Berbarium. Um 1485-1490. Caucine Antonius Daeremita. Um 1500), Edanbaemalbe. Pictura famosa, 1554, 3n Mrialtrabmen ringefente Solufdnitte. Maria Magbatena mit ber Zalbenbuchie, 1430-1440, 21. hierommus. Ilm 1450. Das Marrurium 21. Iohannes bes Evangeliften. 1450-1460.

Golbbrud auf blauce Leinen. Echluft bee 13, ober erfte Salfte

Chriftus unter ber Reiter. 1380-1390, Die Baffen Chrifti mis Ablagbrief. Um 1430. Maria Berfündigung. Um 1430. Et. Bernharb'e Bifion. Um 1140, Maria mis bem tefenben Chriftustinde. 1410-1450, Et. Ratharina von Argupten. 1440-1450, Chrifine und bie Ronne. 1440 -1450. Die Meife Et. Gregorine. Son Bafnan Ulmer. 1440-1450. Die Bujer bee 21. Dieroupmus. 1440-1450. Chriftus ber gutr hirte. Um 1150, Moral Plan ober: Giangen auf bie fieben Tugenben. 1450-1470. Dir acht Echaltheiten. 11m 1 160. Die Meier bee beiligen Gregorine mit Ablaft in nieberlandifcher

Solgidnitte.

Ecce homo, 1460-1470,

2 prache, Um 1460,

the eigh

zdes.

21

out. No R is

et ie

Speculum humanas salvationis elé riar Quah, 1460—1470, 21. Surgarribe nos Ungara. 1460—1470, 22. Surgarribe nos Ungara. 1460—1470, 22. Gerdinianus. 1870—1480, 23. Christianus. 1870—1480, 24. Christopa, 1470—1480, 24. Christopa, 1470—1480, 25. Salvater nos 1470—1490, 26. Salvater nos 1470—1490, 26. Salvaterium bes 24. Crastomas. 1mm 1490, 27. Salvatricium bes 24. Crastomas. 1mm 1490, 27. Salvatricium bes 24. Crastomas. 1mm 1490,

### 3weiter Banb.

Intographifde Berte.

Ars moriendi. Grite Ausgabe. 11m 1450.

Fragment einer beutiden rhlographifden Ausgabe ber Ars moriendi.

Die Ars moriendi auf zwei pptographischen Blattern mit beutschem Tepte. 1470-1480.

Die Apocalypne. Auf Bergament gemalt. Ende des 13, ober Anfang bes 14. Jahrhunderts. Apocalypnin Et. Johannes. Antogn. Ansgabe Um 1460,

Historia Sanctae Crucis. Ilm 1460, Das Salve Regina / 1460-1470,

1460—1470.

Bragment einer Baffion. Chriftus vor Pilatus. Um 1470. Fragment einer Baffion. Strift Auferbebung. Um 1470. Biblia Pauperum. Bergament Sanbichrift mit Feberzeichnungen. 1460—1450.

mit beurichem Terre. 1470. Historia Beatae Mariae Virginis. 1470 Lie fieben Todiuben. Bapierkandschrift mit Jederzeichnungen. 2 Bildret. Um 1470.

Tonatus von Conrad Tindmut. Um 1475.

. 9 Briten. auf einem Blatte.

" 18 Beilen. auf einem Mane. 23 Beilen.

Acht Tarfiellungen aus bem Tobieniange. Lübed 1489. 3mei Tarfiellungen aus bem Tobieniange. Chie Ort und 3abr.

Et. Johannes der Täufer. 1450—1460. Tas heilige Arcas mit dem Zeichen 11 18 1. Um 1450.

Dengel, 1150-1470.
Trei itatieniche Spieifarten, itm 1550.
Trei deutsche Spieifarten, 1550-1575.

Erre Blatt ein Konig aus einer beutichen Spieltere), Lonn-1825. Driet Blatter eines beutichen Kartenspieles

mit ben Archtern, Gegen 1860, Ader Bleiter einer benichen nummerieten Taredfarte, 1500-1550, Ann Bleiter einer benichen Spiellarte 1625-1550, Bert Blatter bes Kartenipolis vom Meifert E. S. 1460-1470.

Et hieronunne. 1150-1460,

Teiabende.

St. Georg ju Pferbe. Teigbrud mit Canunet. 1450-1475. Maria als himmelblonigin. Teigbrud mit Golb. Um 1470. Rupfeeftiche.

Maria ale Cimmeletenigin. Bom Dieifter P. 1151.

Chriftus am Rreuze in einer Blumen- auf einem Blatte.

Chriftus ats Salvator mundi, 1470—1480.\
Bwei Blatter einer Baffion. (Chrifti Gefangennehmung und Chriftus vor Pilatus.) Gegen 1460.

Et. Bolfgang. 1460—1470.

Die Sibulle und ber Raifer Muguftus. auf einem Blatte.

Um 1:000. Zwei Blütter einer Passson. (Marid Berfündigung und Cheisti Geistelung.) 1460—1470. Tas Blumenfelt. 1460—1170.

Maria ale himmetefonigin. 1460-1470.

Bier Blaner einer Baffion bes Meifters Johann von Coin in Bwolle. Um 1470-1480.

Aleftoreminifche Schatenverzierung.
1470-1480.
Sifchjond mit Amoretten. Aborentin.

Picile. 1489—1500). Die Stiamatifirung des St. Kranciscus von Affift. Um 1470.

Chrifti Gelangennehmung. Um 1470. Eppographifche Berte.

Erfte Seite bes Betial von Jacobus be Theramo. Bon Albrecht Bfifter in Bamberg gebrucht.

#### Monate:Correfpondeng and England.

Die Beit der großen, augeftrengten Thatigleit für Die Buchbrudereien Condone ift por ber Thur, Die Beit ihrer goldenen Ernte. Im 1. Rebruar wird bas Reue Barlament eroffnet, und im Wefolge biefes Ereigniffes ift ftete fo viel und fo pericbiedenartige Arbeit fur Die toppara. phifche Belt, ban, fo lange beffen Gipungen (bicomal voraussichtlich langer ale gewohnlich bauern, in London oft nicht Buchdruderbanbe genug zu finden find, und in ber That nur Diefenigen muffig geben, Die es eben nicht andere wollen. 3m Gangen ift Die Thatigfeit in ben jahtlofen Officinen ber Riefenftabt fcon feit balb brei Monaten eine außergewohnlich rege, und Die gewöhnlich fury nach Weihnachten eintretenbe temporare Rubezeit, Die bann in ber Regel bis jum Beginn ber Parlamente. Geffion nicht ober meniger andquert, ift in biefem 3ahre faum (menn überhaupt) porhauben gewefen.

Meine englischen Neuigleiten werden — in Wahrheit wegen Mangele an Zeiff, dann auch, weil fie für nachte e het aufgezoweilich betwimmen auf den weinerem Jatereffe fan werden — für diese het arm, furz und bundig fein, und ich muß mich auf das Nothwendigke defenarien. Zahin rechne in unter anderm schapen

Warnung an beutiche Geger.

3m Laufe bes nun verfloffenen Jahres 1865 tamen beutiche Seiger in ziemlicher Augabt bier berüber, um "bier ihr Blud zu versuchen." Ginige berfelben fuchten

mich hier auf und ichienen es als eine gang natürliche, nicht im Gerinaften ju bezweifelnbe und abgemachte Cache au betrachten, baf fie bier burch meine Bermenbung ohne bie mindefte Schwierigfeit fofort "eine Stelle" finden murben. Durch meine Bereitwilligfeit, Collegen aus ber Beimath forberlich gu fein, habe ich mich in biefen Gallen ameimal recht grundlich blamirt: - bas erftemal burch einen deutschen (?) Geger, ber guvor an mich fchrieb und viel Befens von feiner Renntnig ber englischen Sprache machte, bem ich im Glauben barauf eine gute Condition bier quewirfte, und ber bann, ale er enblich fich mir bier poritelite, nicht ein Bort englifd fprach noch verftand, und natürlich in Folge beffen wieber abzureifen gezwungen war; - bas zweitemal mit einem anbern Geger aus Deutschland, ber fich ber vorzuglichen Stellungen als Beitungefeter, metteur-en-puges und bergleichen rühmte, die er in der Beimath befleidet, und hier nicht einmal einen Ottapbogen aneguichiefen, nicht auszuschliefen, nicht Danufcript ju lefen, mit einem furgen Worte nicht gu arbeiten verftand und mit Schande abziehen mußte. -Die wenigen (12-15) wirflich tüchtigen beutichen Geger hier in London haben fammtlich gute Stellen, in denen fie feft und warm gehalten werben; allein wie oft finden fid wol unter ben fo au hasard bier berüber tommenbeu Deutschen tuchtige Buchbruder? - Es find meiftens folde, Die entweder bas liebe Deutschlaud nach allen Rich. tungen bin faullengend burchitreift batten und nirgende aut thun wollten, weil fie in Wabrbeit wenig Luft zur Arbeit hatten; ober es find folde, beneu Riemand in Deutschlaud mehr Condition geben will, die fcon viel ju febr und gu unrühmlich dort befannt find und glauben, daß ihnen bier Die gebratenen Tauben ins Dant fliegen. Roch nie habe ich Einen gefunden, ber auch nur leibliche Bortenutniffe ber englifden Sprache batte, ohne Die nun mal an arbeiten bier gar nicht zu benten ift, anegenommen in Rallen beutscher Berte, Die aber jo bochft felten finb, baf mau ihrer beffer gar nicht erwähnt. Tüchtige beutiche Geber. folde bie ber Runft Ehre machen, finden ichon bas 3hrige in der Beimath - ebenfogut ale bier, wo auch bie Sterlingepfunde nicht auf ber Strafe aufgelefen werben, fondern verdient werben muffen, und fcmer obenein.

Die Arbeitselniftelung in der berühnten Schriftgieberi der herren h. B. Caston & Co. bier, die feit
acht Monaten ummerebroche andauerte, ift jest beseitigt,
ob durch eine Bereinigung zwischen der firma und igen
alten Arbeitern, oder durch hinzujehung gänzlich neuer
Arbeitsträfte, oder ob in irgend einer andern Weife, saffe
ich ungesogn gemaß das ausgedehnte Geschäft ist jest
wieder in vollkier Thätigleit.

Unfere englischen Sachjournale ftrogen jest von Unfündigungen neuer englischer wie ameritanischer Dafchinen jeglicher Art für topographifde und verwandte 3mede. Da find Drudmafdinen neuer Conftruction in Menge, Die jest fo viel von fich reben machenbe Coniebce-Mafchine u. A., Die ein mahres Bumber fein und alle Arten bon Drud (Buntbrud inclufipe), tupparaphifch und lithographijd, mit laderlicher Pracifion und noch nicht dagewefener Schuelligfeit ausführen foll; Gegmafchinen von fünf ober feche verschiedenen Conftructionen, eine immer beffer und immer mehr gerühmt ale bie audere ; Formmafd. Daidinen; Giefmaidinen : Salamaidinen : Beftmaidinen : fleine (in Wahrheit Miniatur.) Accideng - Drudmajdinen - nub Gott weiß was noch für Dafdinen! Bas hinter allem diefen Annoncenwefen wirklich Butce ftedt, und ob überhaupt Gutes, bas weiß ich nicht; nur fo viel weiß ich, bag unfere Nachjournale jest von Monat gu Monat die Befprechung wirflich praftifder Fragen und bas gefchäftliche Butereffe berührende Gegenftande mehr und mehr hintenan feben und ben urfprünglich fehr begrengten Raum für Munoncen mehr und mehr und auf Roften ihrer eigentlichen Aufgabe ausdehnen. Englische Annoncen-Marttfcpreierei ift leiber befannt genug, und es barf fich baber Niemand wundern, weum ich (und ich weiß es, fehr Biele bier mit mir) etwas ungläubig bin in Bezug auf zu viele Bunber bes 19. Sahrbunberte, in bem man es ichliefelich noch zu einer Gesmafchine bringen wird, Die bas Manufcript felbit lieft - nicht auch zu einer Dafchine. bie bas Manufcript lieft, fest, ben Cat corrigirt, umbricht, ausschießt, fcbließt, brudt, bie Bogen troduet, falgt, bindet und am andern Ende die fertigen Eremplare binanewirft - Alles ohne nur eines einzigen Gegere, Correctors, Drudere und Buchbindere gu bedürfen, fonbern lebiglich bee Dampfes.

Auch neue Schiffe hat man hier erfunden, die dem Seger gewissermoßen das Umbrechen und Ausschießen ersparen; sowie eine Karbe, die nur gute, teine sollechten Eigenschaften besitzt, die nicht von den Launen der Temveratur abkönnt und nicht im geringsen schwirt.

Bon allen jenen neuen Massignen und von allen eitern wundervollen Ersindungen hade ich nur sigan seit Bochen und Momaten gehört und gelsen; was ich inbessen und Vonaten gehört und gelsen; was ich invollen und bereifen faur, ist, daß die hiesigen Buchvonterreibssiger in unselbig sigern Bortheit verkenne und nicht bei so erbeiten Bortheiten und Geminnsten an Zeit, selb, Arbeitekraft und Schönsteit in der Aussigkung besetet, blindlings jugerisen und die neue Ersindung sich ju Jauge machen: — so sich in mich auch bemüßt shabe, schlift nur eine einiste diese vielerverlienen Massium diese in Thatigteit zu sehen, es hat mir trop allen Fragens und Suchens nicht gelingen wollen, meinen Zweif zu erreichen, was allerdings für Bondon, die ohne Zweifel erste Buchdrudereistabt der Welt (quantitativ, wohl gemerk!), wunderfar ist.

Die einiga neue Erfindung thogoraphischer Art, von eren Benadhrighei ich mich zu überzeugen vermochte, und die ich hiermit gern und willig anguertennen nicht verfehle, ist die der neuen Kälten, nach ihrem Erfinder die Vallsbroof-Aglen genaunt. Auf eine nähere Velcherie dung dieser Setholsen werde ich später zurückzisommen Gelegnehrt höhen, und bemerte hier nur, dog ihre Bortheite die folgenden sind: — sie konnen mehr als das doppelle Schrisquantum der gewöhnlichen Kälten halten, sind doch flacher in ihrer Construction, und nicht umjangreicher oder mehr Naum einnehmend als die alten Säten.

Das Comitte sir die Vohnerhösung in Vondon fat im Memorandum an die Verincipale die siegt noch nicht jum Orud gegeben; eine bedutende firma (Baterloo & Sons) hat dereits, ohne darauf zu warten, ihren Arbeitern alles das berwilligt, was zu verlangen die goef kerfammlung am G. December offdiosse nicht, und aller Wahrscheitern and werden die soft fehr billigen Forderungen der Vondouer Seger ohne weseulige Deposition angenommen werden.

London, im Januar 1866.

Th. Rufter.

#### Epredfaal.

Hefer die Aichtungsmolchine und der Confruction übers Fandenwerts geft uns Seiten der Herren Afein, Forst & Bohn nachfolgende Bemerkung zu, die wir, um nach allen Seiten unparteitig zu fein, bier mit abdrucken, wenn sie auch mit unseren Anflichen nicht gang überrichtunus.

Betreffe 3bres Cdreibene beillalich ber 3ber, Die Auftrag. malgen ber Tifchfaebungemafchinen mittelft Rahnradchen und Rahn. ftange ju geriben, erlauben Gie mir, einiges ju entgegnen, nicht empa aus Rechthaberei, fonbern im Intereffe ber Cache und ber Auftfarung, ba buech biefetbe beibe Theile nur gewinnen muffen. Gie führen unter anberem bie Entinberiarbungemaichinen als Beweis ber Bichtigfeit ber 3bee an, ich meinerfeite tann barin nur bas Gegentheil finden und zwar ans folgenben Grunben. Bei biefen Dafdjinen ift ber Reibentinber aus Gifen ober Deffing, allo aus einem Majeriat, bas ber Dimenfionsveranberung fo ju fagen nicht unterworfen ift, biefer Enlinder wiederum burch ein Rabnrad, ober wie bei atteren Dafdinen, burch eine Comur fo in Bewegung gefebt, bag ein Buntt an ber Cberflache bes Entinbere in ber gleichen Beit einen gleichen Weg macht, ale ber Rarren, bag g. B. wenn ber Reibenlinder fich einmal umgebreht, fich ber Rarren genau um Die Lange bes Umfange bes Reibenlinbere fortbewegt bat. 3ft biefes nicht ber Sall, fo ift bie Dafdine unrichtig conftruirt. Daben Gie nun eine Auftragwalte richtig eingestellt, fo wird biefelbe fomabl burch ben Reibenfinder, wie burch bie Form mit beriefben Um . fangegeichwindigfeit nach einer Richtung gebrebt. Bat nun . B. bee Rarren eine Bewegung von 100 Centimeter und betraat bee Umfang bee Reibenfindere 50 Centimeter und ber ber Muftrag. walgen 25 Cengimeter, fo brebt fich ber Reibenlinder, mabrent ber Rarren von vorn nach hinten geht, gweimal um und bie Auftragwalten in berfefben Beit viermat, weil ihr Umfang 1/4 ber gamen Rarrenbewegung und bie Galfte bes Reibenlinderumfangs ift. Schwinder nun die Aufteagwalge, fo wird ber Umfang berfelben fleiner, und in Rolae beffen brebt fich biefe mehr ale niermal mabeend eines Sin- ober Bergangs bee Rarrens um und amar überhaupt fo oft, ale bie Bewegung bes Raerene größer ift, ale ber Umfang ber Aufteagwaige. Bare fie g. B. fo gefc,munben. baft ihr Umfang nur 20 Centimeter betruge, fo murbe fie fich mabrent eines Sin- ober Bergange bee Rarrene fünimal umbreben. weit ihr Umfang 1/6 ber gangen Rarrenbewegung betragt. Bei Enfinderfaebungemafdinen anbert fic affo bie Muntl ber Umbechnugen ber Auftragmatgen mit bem Umfang ober ber Dide biefer, Die Umfanasacieminbiafeit berfetben ift aber immer gleich ber Beidminbigfeit bes Rarrens und fo muß es fein. Bei ber Augeburger Dafdine finbet gerabe bas Gegentheil ftatt, bort ift bie Angabl ber Umbrebungen ber Muftragmalgen für jeden einmaligen Drud genau biefetbe, bie Umfangegeichwindigfeit aber anbert fich mit bem Durchmeffer ber Balgemnaffe und biefes ift ein großer Gebler. Gefesten Ralles bie Auftragmatgen biefer Da'dine batten wenn nen, ben richtigen Durchmeffer, b. f. ber Umfang fei bann gerabe fo groß wie bie Lange bes Beges, ben ber Rarren macht, mabrent fich bie Balge genau einmal um fich felbft brebt ; ichwinbet nun bie Balae a. B. um 1/2 Centimeter, fo ift ber Umfang ungefahr 11/2 Centimeter fleiner geworben, wurde biefe nun ohne Baburab fein und nur burch bie Berührung mit ber Form in Umbrebung verfett werben, fo würbe, wenn fich bie Batge einmal umgebreht bat, ber Rarren 11/4 Centimeter menigee Weg ate porber bei ber noch neuen Balge gemacht haben. Stede ich nun auf bie geschwundene Balge bas Bahnradden, fo wird fich naturlich biefeibe gerabe fo fcnell umbreben wie bie neue, ba bas Rabneabchen bie erftere an einee ichnelleren Bewegung binbert, Die alte wird alfo fich fur jebe IImbrebung um 11/2 Centimeter weniger bewegen, ale wenn fie unbehindert burch ein Baburabden fich bewegen tann. Deutlicher vielleicht wied ce, wenn Gie fich 2 Balgen benten, eine neue und eine geichwundene beibe merft ohne Rabnelbeben, faffen Gie nun Die Dafchine umbrehen bis fich bie neue Balge volltommen einmal umgebreht hat, fo wird bie geschwundene, ba ihr Umfang um 11/a Centimeter fleiner geworben ift, fich um 11/a Centimeter mehr ale einmal umgebreht haben, fteden Gie nun auf beibe Baburabchen, to wird fich bie geschwundene genau fo umbreben ale bie neue, bie Rorm wird bann bie erftere raicher umbreben wollen, ale biefes bas Raburabchen geftattet und bie Rolge wird fein, baft bie Form an berfetben reibt, Die Garbe abftreift, bag bie Farbe fich nicht allein an ben erhabenen Stellen bee Form auftragt, fonbern auch in Die Bertiefungen hineingeichmirt wird (nicht ichmitt, wie ich irrthumlich in meinem erften Schreiben gefagt), bag bie Form balb vollgeichmirt fein wieb, daß fomohl Batgen wie Couift burch die Reibung febr Roth feiben, alfo oft erneuert werben muffen und bag bie Dafchine burch bie Reibung einen ichweren Gang erhalt. Wenn tropbem Die Angeburger Daldine einen guten Drud liefert, wie Die illuftrirte Beitung "Dabeim" beweift, fo ift ber Grund barin ju fuchen, bag

In Borftefenbem glande ich die Orfinde andeinandergefeit ju baben, warum wir nicht weiter auf die Idre mit den glanisdern einigen fonnten, und reichigt fich damit auch der uns gemacht Borwurf als wollten wir nicht auf Berbefferungsvorichläge eingeben. Im Gegenteil werden die flechten und flete willfommen fein und weren thauftig in Alwendung demmen.

#### Cat und Drud ber Beilagen.

Blatt 1. Rr. 1. Berenige, Tragobie, in funf Aufgugen ac., Leipzig von Schelter & Giefedt. Friederite Rempuer, Schrage Berlag und Bierlinien von Dreolee.

Rr. 2. Danbbuch, Ronigreiche Cachfen, herausgegeben, Dr. S. Meber, Berlag von ze. von Treifer. Geichichte von Benj. Arbs Rachf. Leipzig von Gronan. 3age vom Gennan.

Rr. 3. Initial D von Schelter & Giefede, alles übrige von Drestee, Bierlinien find aus ben Geonau'ichen Bugen entnommen.

Blatt 2. Farbendrucke von Solsschnittplatten. Die hier gegebenen Bilber lollen burchaus, besonders in Bezug auf die Zeichnung, nicht als Runftwerke getten, sollen vielmehe nur berweien, daß fich einisch gekaltene Illustreisenen für Kinderblächer ze. im Buchdruck 

- Gebeudt wueben beibe Blatter in 4 garben und zwar:
- 1. Blan, gemiicht aus Miloribian und Beig. 2. Gelb, gemiicht aus helles Ehromgelb und Beig.
- 3 Roth, gemijcht aus Binnober mit Bufan von feinftem

4. Braun, gemifcht aus fcmarg und Binneber.

Bir liefern von biefen febr ichonen Farben Quantitaten in trodenem Buftanbe von 3 Loth an laut früher gegebenem Breiscourant.

#### Berichtigung.

3m gweiten 3abegange bes Archive Deft 9, Spalte 338 muß es von Beile 26 bis 34 v. o. wir folgt beifen:

... Nan drudt die erft Unterdruchfatte mit einem köftigen, aus gelbem Schr, Weiß und ein wenig Terra di Senna pulammengefeten Keld, und die preite Blatte mit einem keichen, durchsichigen Blau. Auf den Setalen, wo die eiste Platte nicht durchfechen iß, entlicht durch den Ueberduck mit Blau ein bundlerer, erfä kijcher Zon .....

#### Annoncen.

#### Taschen-Agenda für Buchdrucker

anf das Jahr 1866.

Schreib-, Merk- und Notiz-Kalender.

Ausgabe 1. In Leinwand 16½ Ngr. 2. In Leder mit Goldschnitt 25 Ngr. 3. In Leder mit Goldverzierung und Goldschnitt 1 Thlr. 10 Ngr. 1 N 34 34 32 37.

| I. Schreibkalender:               |     |     |     |       |       |      |     |      | Se:  | in. |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|------|-----|------|------|-----|
| Grechaftschronik, - Familienrhron | 110 |     | 20  |       |       | ati  |     | · m  |      |     |
| alle Tage im Jahr Abrechnunge     | r.b |     |     | 11.0  | Local | h !  | A   | r he |      |     |
| Jahreeabschinen-Tabetle           |     |     |     |       |       |      |     |      |      |     |
| Formatnotizen for Seizer          | ÷   |     |     |       |       |      | -   | - 0  |      | 3   |
| Formatnotigen für Drucker         | 1   | -   | - 1 | 1     | 1     |      |     | - 1  |      | ä   |
| II. Anhang:                       |     |     |     |       |       |      |     |      |      |     |
| Die wichtigeten Formatschema's    |     |     |     |       |       |      |     |      | 5-   | 11  |
| Hebrareches Alphabet und Kasten   |     |     | ٠   |       |       |      |     | - 1  | 12-  | 14  |
| Griechisches Alphabet und Kasten  |     |     |     |       |       |      |     | - 1  | lin- | 16  |
| Russisches Alphabet und Kasten    |     |     |     |       |       |      |     | - 1  | 1:-  | 10  |
| Syrischen Alphal-et and Kasten .  |     |     |     |       |       |      |     | - 5  | bo   | 21  |
| Arabisches Alphabet und Kasten    | ÷   |     |     | 1     | 1     | 1    | 1   | - 1  | 12-  | 24  |
| Yam Balz.                         |     |     |     |       |       |      |     |      |      |     |
| Ueber francisischen Satz          |     |     |     |       |       |      |     | - 1  | 25   | 29  |
| Urber grischiecken Satz           | ٠   |     |     |       |       | ÷    |     | - 1  | 19-  | 33  |
| Ueber Katalogaatz                 | ٠   |     |     |       |       |      |     | - 2  | 13-  | 42  |
| Yom Druck                         |     |     |     |       |       |      |     |      |      |     |
| Die Enrichtung und der Bruck de   | 4   | He  | iz. | chi   | akti  |      |     | 4    | 3-   | 48  |
| Aufertigung von Druckplatten au-  | . 8 | 401 | Ten |       | lier  | A    | rt  |      |      |     |
| and you Callico                   |     |     |     |       |       |      |     | 4    | 8-   | 49  |
| Die neue Hattersley'sche Setzmas  | cb  | be  |     |       | ÷     |      | ÷   | - 4  | 12-  | 82  |
| Die bemerkenswerthesten Todoutal  | le. | du  | er  | det   | 17    | 'y P | 00  |      |      |     |
| graphen Deutschlands, Englands,   | -   | rat | akr | elc   | Ьœ    | 01   | ic. | . 5  | 12-  | 54  |
| Anfang der Jahresteiten, Finstert | ile | 100 | , 2 | ri en | Mes   |      |     |      |      | 55  |
|                                   |     |     |     |       |       |      |     |      |      |     |

| II.                                          |       |          |
|----------------------------------------------|-------|----------|
| Berechnung der Setzerpreise                  |       | 11-111   |
| do, für die Schweiz                          |       | 17       |
| Manuscript - Bernchnungs - Tabelle           |       | v        |
| Paper - Berechnungs - Tabelle                |       | V1       |
| Papierpressberechnungs-Tabelle               |       | Vil-Vin  |
| Zwei Geld-Reductions-Tabellen                |       | 1X - X   |
| Multiplications - Tabelle                    |       |          |
| Die gebrauchlicheten Manne,                  |       | XII      |
| Interesen-Berechnungs-Tal-rile and eine Ei   | e-nt- | abakurta |
| Die wichtigeten Bestimmungen bei Vernendutig |       |          |
| Taxan für telegraphische Depeschen.          |       |          |

#### Verlag von 4. Waldow in Leipzig. Gefälliger Beachfung empfohlen!

Einige Werte meines Berlags, die im Laufe der Zeit defect genochten find, wäufige ich wieder zu verwollständigen. Es handelt finderen find, wäufige ich wieder zu verwollständigen. Er handelt in treuer Rachbildung aber nur mößiger Auflage: Umfidnet, unter welchen sich die gewöhnlichen Berlahern der Rezpichaums oder des nochmaßen zupwegendischen Eden zu hoffbektig erweifen.

3d, erinde dober gewiebte Anfalten, melde fich jutraur, befreibigend Refultate ffacijimies der alteren Berlogen mittell verwellsemmeter Berlobe der neueren Jeft, wie Underen, Sobiolishegrachte oder krept, liefern zu femen, mit mir in Berendemung zu trette; bei empferdenden Toffungen und ertreibigfen. Berifen die fich ein anhanentes Geschäft für mehrere Jahre aus meiner Offerer entwickler.

Teipzig, int Januar 1866. Johann Ambrofins Barth Berlagebuchbandlung.

Rebigirt und herausgegeben von Blegander Baldom in Leipzig. - Drud von Alegander Baldom in Leipzig.

# Berenise.

E HANDBUCH

# פֿ דיותַפֿטור

Geschichte

Königreichs Sachsen. the state of the second

Batiren und Briefe.

Briederife Mempner.

Dr. H. Meyer.

Оставорейство

com d'enverne d'enfance. 3n's Ocutifte überteagen

CON MINE

Verlag von Pranz Bernet.

Equibuabanbing. Schiesman

Tenet (S. A.)

3. E. Edrag & Berlag

Editor.

colon of Mill Roder britte Lit L enthusberharat, et til livar in tir in till A Mari





Rollage on Reft 12 des Archie für Buchdruckerbunnt Blott 1





Bellage su Boft 12 des Archivs für Buchdruckerhuust. Druck und Verlag von A. Waldow Leipzig.





Reliace an Seft 12 des Archive für Buchdruckerhungt. Druck und Verlag von A. Waldew, Leippig.







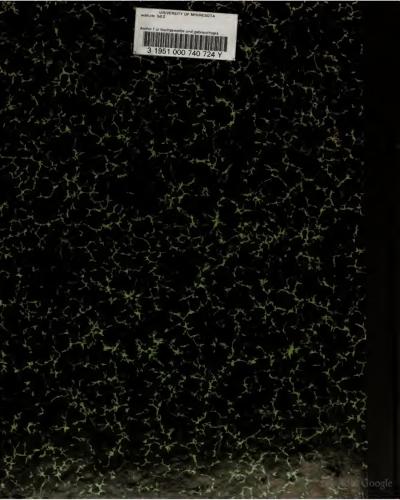